

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





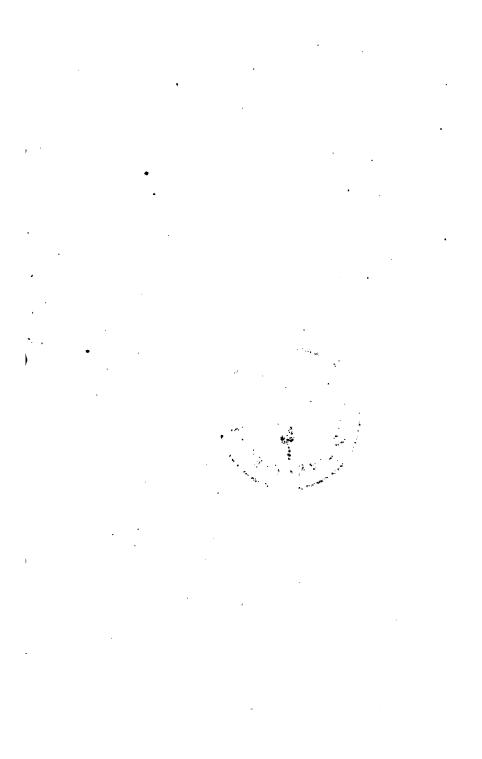

. .. • • • • Die deutsche

## Literatur der Gegenwart.

Erfter Banb.

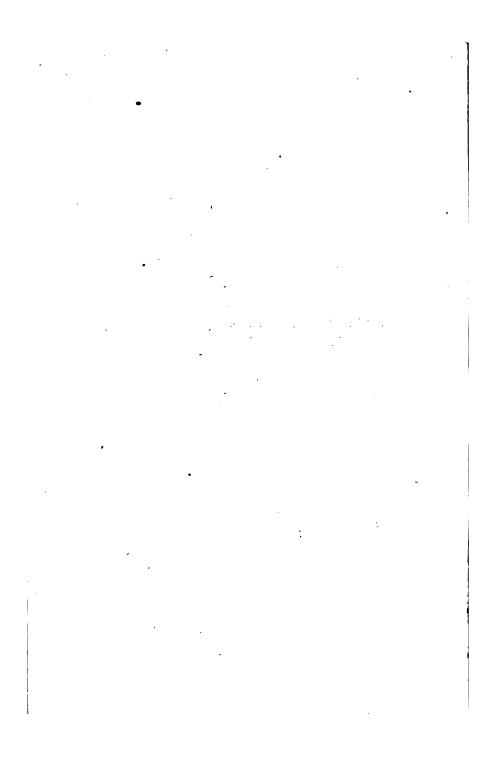

## Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

1848 bis 1858.

Von

## Robert Prut.

Ob aus verlornen Aehren,
Ob aus verwehter Streu
Nicht etwa noch mit Ehren
Ein Strauß zu binden fei?
Ob nicht aus Korn und Wohne
Noch eine bunte Krone,
Werth daß man ihrer schone,
Sich sammeln laffe still und treu?
Freiligrath, "Dwischen den Garben.

Erfter gand.

**Leipzig,** Boigt & Günther.

1859.

PT391 P69

## Vorwort.

Es ist kein besonders günstiger Zeitpunkt, in welchem das vorliegende Werk, nach jahrelanger Borbereitung, vor das Publicum tritt; die politische Lage des Augenblicks mit ihren vielkachen Sorgen und Befürchtungen hält die öffentliche Aufsmerksamkeit dermaßen gefangen, das Gefühl unserer nationalen Zersplitterung ist wieder einmal so lebendig, der Ruf nach endslicher Abhülse diese Elends so allgemein und so dringend geworden, daß alle andern Interessen, auch diejenigen der Literatur und der Literaturgeschichte, darüber in den Hintergrund treten.

Und boch, wenn es nur wirklich so ist, wer wollte sich nicht barüber freuen, auch wenn er selbst für den Augenblick einige Nachtheile dadurch erlitte? Der Berfasser wenigstens ist von zeher der Ansicht gewesen und hat dies zum eigentlichen Leitstern seiner schriftstellerischen Thätigkeit gemacht, daß auch unsere

Literatur nicht eher zu neuer Blüthe und neuem Gehalt geslangen kann, als die erst unser geschichtliches Leben selbst einen neuen, fruchtbaren Boden gewonnen hat. Dies also ist das Erste und Dringendste, die Nation zum Bewußtsein der ohnmächtigen und unwürdigen Lage zu bringen, in welcher sie sich, durch eigene wie durch fremde Schuld, gegenwärtig noch bessindet, damit an diesem Bewußtsein sich auch die Kraft und der Willen entzünde, diesem Zustande ein Ende zu machen und uns endlich denjenigen Platz unter den Bölkern Europas zu erkämspfen, der uns gedührt.

Auch das vorliegende Buch ist aus eben diesem Bestreben hervorgegangen, auch sein Grundgedanke ist zu zeigen, wie das historische und das literarische Dasein eines Volkes stets in der innigsten Wechselbeziehung steht und wie auch die Rose der Schönheit immer nur einem Geschlechte ausbewahrt ist, welches den Muth und die Araft hat, auch um die Palme der Freiheit zu ringen. Und so mag das Buch denn, trotz seines den Interessen des Tages scheinbar so fremden literargeschichtlichen Inhalts, immerhin mit hingehen als ein Beitrag zu der großen praktischen Ausgabe unserer Zeit, wenn auch freilich nur als ein sehr geringsügiger.

Was im Uebrigen Anlage, Umfang und Zweck bes Buches betrifft, so habe ich mich darüber in ber Einleitung so ausführlich ausgesprochen, daß es überflüssig sein würde, auf biesen Gegenstand hier noch einmal zurückzukommen. Das Buch will. foll und kann keine wirkliche Literaturgeschichte fein, es will nur Beiträge und Borarbeiten zu einer künftigen Literaturgeschichte unserer Gegenwart liefern und auch babei hat es sich, aus Grunben, die in dem Werke felbst des Näheren erörtert sind, gang bestimmte Schranken gestellt, die es weder übertreten wollte noch burfte. Wenn der Verfasser bei alledem hofft, nichts völlig Ueberflüssiges und Unnützes gethan zu haben, so begründet diese Hoffnung sich theils auf ben äußerlichen Umstand, daß die sonft üblichen Lehr= und Handbücher unserer Literaturgeschichte grade bies lette Jahrzehnt berfelben entweder gang mit Stillschweigen übergehen ober boch nur fehr beiläufig ermähnen, theils und hauptfächlich aber auf bas Interesse, welches bem Gegenstande felbst inne wohnt und bas auch unter ben augenblicklichen Berhältnissen noch immer nicht völlig erloschen sein wird.

Die bem zweiten Bande angehängte Zeittafel macht auf biplomatische Genauigkeit und Bollständigkeit keinen Anspruch, vielmehr soll sie nur dem Gedächtniß des Lesers zu Hülfe kommen und die Uebersicht über die literarische Bewegung der letzten zehn Jahre, soweit dieselbe sich auf belletristischem Gebiete geäußert hat, einigermaßen erleichtern.

Schließlich fieht ber Verfasser sich genothigt, bie Lefer um Nachsicht zu bitten, falls bier und ba einzelne Druckversehen steben geblieben sein sollten; ein hartnäckiges Augenübel, an welchem er seit Monaten leibet, hat es ihm unmöglich gemacht, die Revision des Druckes mit der Genauigkeit zu lesen, die er unter anderu Umständen darauf verwandt haben würde. So ist z. B. Bd. II, Seite 130, Zeile 7 v. u., sowie gleich darauf S. 131, Zeile 5 v. o. statt "Sichem" "Jericho" zu lesen; Bd. I, S. 285, Zeile 6 v. o. ist "Euphoreon" statt "Euphorion" natürlich ebensalls nur ein Drucksehler — und so wird wol noch mancher kleine Irrthum stehen geblieben sein, den der Leser geneigtest selbst verbessern wolse.

Stettin, August 1859.

M. W.

## Inhalt des ersten Candes.

|     |       |            |         |             |       | ~    | ~~~  | ~~~          | ~~ |      |     |     |     |      |            |     |      |            |            |
|-----|-------|------------|---------|-------------|-------|------|------|--------------|----|------|-----|-----|-----|------|------------|-----|------|------------|------------|
| 1   | Die L | litera     | herael  | <b>*</b> :* | •• •• | \$   | ih   | /            | æ. | ell. |     |     | ·   | دونا | <b>611</b> | ma  | -+   |            | Seite<br>1 |
|     |       |            |         |             |       |      |      |              |    |      | _   | -   |     | -    |            |     |      | •          | 1          |
| 11. | Das   |            | armit!  |             |       |      |      |              |    |      |     | -   | INO | O    | ie .       | oen | ırja | )E         | 00         |
|     | Liter |            | • •     |             | •     |      | -    | -            | -  |      | -   | -   | •   | •    | •          | •   | •    | ٠          | 39         |
| Ш.  | Poli  | tisaje i   | Dichte  | er ai       | iğ bi | DT=  | un   | l <b>d</b> 1 | ta | d) M | är  | lid | her | 3    | it         | ٠   | ٠    |            | 67         |
|     | 1.    | Die 1      | politif | che I       | 30efi | e v  | or   | un           | b  | na   | h t | em  | 3   | ahr  | e 2        | læt | uni  | <b>D</b> = |            |
|     | -     | vier       | zig .   | •           |       | •    |      |              |    | •    | •   | •   |     |      |            | •   |      | ٠          | 69         |
|     | 2.    | Hoffi      | mann    | von         | Fal   | lere | slet | en           |    |      |     |     |     |      |            |     |      |            | 81         |
|     | 3.    | Fran       | ız Din  | gelst       | ebt   |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      |            | 96         |
|     | 4.    | Ferd       | inanb   | Fre         | iligr | ath  |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      |            | 105        |
|     |       | Mor        |         |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      |            | 116        |
|     |       | Alfre      |         |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      |            | 127        |
|     | 7.    | Œ. ₩.      | . Sche  | renb        | era   |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      |            | 142        |
|     |       | Deta       | ,       |             | •     |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      |            | 148        |
|     |       | Fran       |         |             |       |      |      |              |    | •    |     |     |     |      |            |     |      |            | 154        |
| łV. | Erzä  | -          | •       |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      | Ī          | 165        |
|     |       | god<br>god |         |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      | •          | 167        |
|     |       | Rudo       |         |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      | •          | 173        |
|     |       |            | •       |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      | •          | 187        |
|     |       | Wolf       |         |             |       |      |      |              | -  |      |     |     |     |      |            |     |      | •          |            |
|     |       | Fran       |         |             |       |      |      | -            |    |      |     |     |     |      |            |     |      | •          | 197        |
|     |       | NodB       |         |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      | •          | 202        |
| ٧.  | Poet  |            |         |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      | ٠          | 209        |
|     |       | Neue       |         |             |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     | •    | •          | 211        |
|     | 2.    | Frie       | orich S | Bobe        | nstei | t    | •    | •            |    | •    |     | •   | •   | •    |            | •   | •    |            | 220        |
|     | 3.    | Baul       | ( Bebi  | e.          |       |      |      |              |    |      |     |     |     |      |            |     |      | ٠          | 227        |

• . l

Die Literaturgeschichte hat bei uns im Lauf ber letten breiffig Jahre merkwürdige Schickfale und Umwandelungen erlebt. In ber öben Zeit ber zwanziger Jahre, zur Blitezeit ber Reftauration, mar fie es hauptfächlich, wenn nicht ausschließlich, welche bie patriotischen Hoffnungen ber Nation wach erhielt und an ber sich überhaupt noch eine Art von öffentlichem Leben entzündete. In ber Literatur und ihrer Geschichte mar jenem Gebanken ber beutschen Einheit, ber bamals übrigens fo schwer geachtet mar und ben boch feine Berfolgungen und Mechtungen, ja felbft teine Spott- und Stachelreben ber Gegner jemals völlig erftiden konnten, bie einzige Buflucht geöffnet; felbst bie Borter "Rationalität" und "Deutschthum" paffir= ten bas Argusauge ber bamaligen Polizei nur noch, wenn sie einem literarhistorischen Werte vortamen. Es ift höchst charatteristisch und verdient bei Abschätzung bes politischen und sittlichen Ginfluffes, welden die Literaturgeschichte bei uns ausgeübt hat, wohl erwogen zu werben, baf gerade in ber Zeit unserer tiefften nationalen Zersplitterung und Entwürdigung, zunächst nach ben Befreiungefriegen, ba alle jene großartigen Hoffnungen und Traume, mit benen unfere Bater in die Schlacht gegangen waren, an ber mitleiblofen Birtlichfeit gerflatterten - bag gerabe bamals zuerft bas Wort "Nationalliteratur" entstand und in Gebrauch tam (burch Bachler, 1818); bie Nation, jebes anderen Bandes beraubt, flüchtete fich gleichsam in ben Aether ber Boesie und suchte hier, in bankbarer Berehrung ihrer großen Dichter und Denker, die Bygmaen zu vergessen, welche bie Braris ber Gegenwart beberrschten.

So vorbereitet, war es nur eine ganz natürliche Folge, wenn bie neue Bewegung ber Beifter, Die sich ju Anfang ber breißiger Jahre in Beranlassung ber Julirevolution über Deutschland verbreitete, sich wiederum der Literaturgeschichte als ihres hauptsäch= lichsten Werfzeugs bebiente. Das Ziel allerbings, auf welches biefe Bewegung hinarbeitete, mar in seinen letten Confequenzen ber Literatur, wenigstens wie dieselbe sich bis babin gestaltet batte, und folgerecht auch ber Literaturgeschichte eber feindlich als freundlich. Es handelte fich barum, die Nation aus der einseitigen literarischen Bilbung, ben abstracten afthetischen Interessen, in denen sie sich bis babin bewegt batte, aufzurütteln und sie binüberzuführen in die Braris bes öffentlichen Lebens; es banbelte fich barum, bie Literatur jener Alleinherrschaft zu entfleiden, die fie bis babin bei uns ausgeubt hatte und Theorie und Praxis, Literatur und Leben, Poesie und Wirklichkeit, Kunft und Staat in bas richtige und naturgemäße - Berhältnif zu einander zu bringen.

Dies richtige und naturgemäße Berhältniß aber konnte in Wahrheit nur hergestellt werden, indem die Literaturgeschichte selbst sich entschloß, ihr olympisches Dasein, hoch über den Häuptern der Menschen, im reinen, leidenschaftlosen Aether, zu vertauschen gegen ein Leben voll Kampf und Streit und Widerspruch, dessen Schlachtselder sämmtlich mitten in der Wirklichkeit lagen. Unsere Boeten und Schriftseller mußten sich entschließen, heranszutreten aus jenen geweihten Kreisen, in denen sie sich die dahin von der Welt und ihrem Treiben abgeschlossen hatten; sie mußten sich einlassen auf die Wünsche und Reigungen eines Püblikums, das schon nicht mehr von ästhetischen Interessen allein in Bewegung gesetzt ward; sie mußten lernen, ihre poetische Saat mitten auf die Heerstraße zu

streuen, auf den steinigen Ader der Wissenschaft, unter die Dornen und Disteln der Theologie, ja selbst mit der Politik, diesem (wie man dis dahin gemeint hatte) vollständigsten und principiellsten Gegensatz aller Poeste, mußten sie sich befreunden lernen.

Es verstand sich von selbst, daß eine so gewaltige und tiefgreifende Ummalzung, welche bie ganzen Grundlagen unserer bisberigen Literatur, ja unseres Lebens felbst veranderte, nicht ohne entsprechendes Geräusch und fogar nicht ohne mannigfache Fehlgriffe und Irrthumer burchgeführt werden konnte. Die tumultuarische Generation, die bei une, namentlich um die Mitte ber breifiger Jahre, die Literatur mit einem Lärmen erfüllte, ber mitunter fehr ftart an ein altes, wohlbefanntes Sprichwort erinnerte, bietet, burch bas Glas bes Aefthetiters betrachtet, allerbings nur einen wenig tröfklichen Anblick. Dennoch gebührt ihr bas Berbienft, Die Nothwendigkeit jenes llebergangs, wenn auch nicht klar eingesehen und begriffen, boch wenigstens instinctmäßig geahnt und herausgefühlt ju haben. Jung, übermuthig, burch teine Rudfichten gebunden, gab fle fich ber nenen Richtung ber Zeit mit wahrem Fanatismus hin; ja fie steigerte fie absichtlich bis zum Uebermaß, zur Carricatur, unbekummert um bas Ropfschütteln ber Berftandigen und fogar stolz auf die allerdings nicht allzukostspieligen Martyrien, die fle fich durch ihre literarisch=revolutionäre Thätigkeit zugezogen.

Und freilich ist es fitr den nüchternen Zuschauer leicht, eines derartigen Fanatismus zu spotten. Doch sollte man immer einzgedent bleiben, daß ohne Leidenschaft nichts Großes und Edles jemals durchgesett worden ist und daß das eine schlechte Wahrheit wäre, die an ihrer eigenen Carricatur zu Grunde ginge.

Ungleich reiner und vollständiger als in ber productiven Literatur offenbarte die neue Richtung der Zeit sich in der historischen und fritischen Behandlung der Literatur, das heißt also in der

Literaturgeschichte. Es ist nun einmal ein Naturgeset aller bistorifden Entwidelung, baf jebe neue Epoche bamit anfängt, fich feindlich aufzulehnen gegen biejenige, die ihr unmittelbar vorangeht und in ber fie felbst ihren eigentlichen Ursprung hat; es tommt tein Rind zur Welt, ohne daß es seiner Mutter Schmerzen macht, und so war auch diefe Einseitigkeit und Strenge bes Urtheils, mit ber Die Literatur ber breifiger Jahre über ihre Borganger zu Gerichte jag und gleichsam im Sandumbreben eine Menge von Berühmt= heiten zerstörte ober boch zerstört zu haben glaubte, an die sich bis babin kein Zweifel gewagt hatte, etwas vollkommen Natürliches und Rothwendiges. Indem man im Begriffe ftand, gleichsam ein neues literarisches Conto zu eröffnen, mar es zunächst erforberlich, bie alte Rechnung abzuschließen und sich zu überzeugen, was wir benn eigentlich als bauerndes und mahrhaft werthvolles Eigenthum befagen und mas als schlechter Posten ein für allemal aus ben Büchern zu ftreichen. Der Boben, bestimmt, eine neue Saat großzuziehen, mußte vor allem erft gereinigt werben, und wenn man dabei in jugenblichem Eifer auch hie und da ein wenig zu weit ging und wenn hier ein Trieb mit abgehadt, bort ein Reim mit ausgeriffen wurde, die vielleicht einer schonenberen Behandlung werth gewesen ware, fo mufte bas gutgerechnet werben auf bie große Ernte, bie man von dem neubestellten Acter zu gewinnen hoffte.

Damit war benn auch der Charafter bestimmt, den die Literatur in dieser Uebergangsepoche annimmt. Die Literaturgeschichte, in den zwanziger Jahren wesentlich positiv, sammelnd, zustimmend, wurde im Lauf der dreißiger Jahre überwiegend negativ, sichtend, zerstörend; hatte das Publicum die dahin seine Freude gehabt an den vielen Ehrensäulen und Büsten, die man im Pantheon unserer Literaturgeschichte aufstellte, so jauchzte es jetzt den bilderstürmerischen Händen zu, welche die kaum errichteten wieder umstießen

und babei, zur Erhöhung bes allgemeinen Bergnügens, fich in ihrem Muthwillen nicht schenten, die Scherben gegen die Afpiranten zu schleubern, die bes Eingangs harrten.

Es war dies ein gang neues Motiv, aber wie die menschliche Natur nun einmal ist, keines von den schwächsten, die Literaturgeschichte beim Bublicum in Gunft zu feten. Bis babin hatte ber Literarbiftorifer nur die Andacht, die Berehrung, Die Begeifterung feiner Lefer in Anspruch genommen, jest fand auch ihr Muthwille, ihre Spottsucht Befriedigung. Sie war bis babin febr ernft, febr feierlich gewesen, unsere "Nationalliteraturgeschichte" — und jett, in dieser friegerischen Rüftung, dampfend vom Blut ber Erschlage= nen, wie wurde sie jest so unterhaltend, so turzweilig, so vikant! Es fah fich gar zu angenehm zu für das unbetheiligte Bublicum, wie bier ein Lorbeerfranz von ehrwitrbigen Scheiteln flog und bort ein zweiter und wenn zuletzt bie furchtbaren Krititer felbst einer ben andern bei den Köpfen kriegten und was ernst und feierlich wie ein Todtengericht begonnen, zu Ende ging mit Kopfnüssen und Brügeln wie eine Hanswurstkomöbie - auch aut, fo mar ber Spafi boppelt und das Amusement um so vollständiger.

Und war geschah dies Alles nicht bloß unter den Plänklern der Tagesliteratur, sondern auch die ernstere Wissenschaft vermochte sich dieser negativen, zerstörenden Stimmung der Zeit nicht völlig zu entziehen; selbst der Gelehrte, der Handschriften entzisserte und Bibliotheten durchwühlte, vertauschte von Zeit zu Zeit den behagelichen Lehnstuhl mit dem Schlachtroß der Aritik und würzte seine Excerpte und Beweisstüde mit polemischen Bemerkungen. Ein berühmtes literarhistorisches Werk, das in dieser Zeit erschien und das sich sowol speciell um die Literaturgeschichte wie um die Bildung des Publicums im Allgemeinen Berdienste erworben hat, die niemals in Bergessenheit gerathen dürfen, verdankt seinen ungewöhne

lichen Erfolg, menigstens beim größeren Bublicum, zum guten Theil dieser morosen, fast menschenseindlichen Stimmung des Berfassers, mit welcher derselbe auf die Literatur im Allgemeinen, namentlich und besonders aber auf die literarischen Bestrebungen der Zeitgenossen herabblicke, während er selbst die allbewunderten Größen unserer sogenannten klassischen Epoche nicht völlig ungerupft ließ.

Man ging sogar noch weiter. Man machte die Literaturgeschichte zu einer Kritik unseres nationalen Lebens überhaupt, man machte die Bücher verantwortlich für die Thaten, und da man an die eigentlichen Machthaber der Geschichte, die Könige und Fürsten, die Feldherren und Staatsmänner, nicht so recht herankommen konnte, so ließ man die Poeten und Schriftsteller, die Romansbichter und Komödienschreiber für sie büßen.

Ratürlich wäre dies Alles nicht möglich gewesen ohne jenen praktisch-politischen Trieb, dessen wir bereits gedacht haben und ber sich der Ration in immer weiteren Kreisen mehr und mehr bemächtigte.

Auch der Literaturgeschichte. Hatte man es früher ganz natürlich und angemessen gesunden, die Literatur als etwas Selbstständiges, Organisches, don der übrigen Entwickelung Unabhängiges zu betrachten, so sand man es jeht eben so natürlich und eben so angemessen, sie nur als einen Theil des nationalen Daseins überhaupt, nur als ein Spiegelbild der geschichtlichen, der politischen Zustände im Allgemeinen anzusehen. War der Maßstad, nach dem man unsere Literarischen Größen gemessen, die dahin ein ausschließlich ästhetischer gewesen, ja hatte man es Seitens der älteren Schule als einen besonderen Vorzug der Literaturgeschichte betrachtet, daß hier von politischen Partheien und Gegensätzen seine Rede: so verdrängte jeht der politische Maßstad den ästhetischen, und auch in der Anwendung des ersteren wurde man bald eben so einseitig, wie man-in ber Sandhabung bes letzteren gewesen war. Bas ein Boet gebichtet, ein Schriftsteller geschrieben, banach fragte man balb nur noch an zweiter Stelle; als Bauptfache betrachtete man, wie er fich politisch verhalten, welche Stellung er zu ben Parteien seiner Beit eingenommen, wie er überhaupt seinen fittlichen Charafter gegenfiber ber Brazis bes Lebens entfaltet und behamptet hatte. War bisher über die Bilcher der Mensch ver= geffen worben, hatte man die Boeten fammt und fonbers wie einen Bogel Phonix betrachtet, ber ohne Filffe ewig wer in ben freien Luften schwebt, so lag jetzt umgekehrt bie Gefahr nabe, über ben Berfasser die Bücher, über ben Menschen ben Schriftsteller su vergeffen, ober ihn boch auf unbillige Beife gegen ben ersteren berahandruden. Man erinnere fich beifpielsweise, wie Gvethe bannels wegen feines angeblichen Mangels an Batriotismus nub Rationalgefühl mighandelt ward und welche Frate man andererfeits aus Schiller machte, alles nur, um ben politischen Leibenfchaften und Bartheiftandpunkten ber Reit zu schmeicheln. - Auch ift es in dieser Zeit, dag die Jago auf die geheimsten Berfänlich= teiten unfener großen Dichter und Schriftsteller beginnt; es ift bie Beit, wo man sich mit mahrhaft athemloser Gier auf jeden nachgelassenen Brief und jedes Tagebuchblätteben wirft und fich nicht eber zufrieben giebt, als bis man gludlich herausgebracht hat, was der berühmte Mann an diefem Tage gegeffen und getrunden ober welchen Rod er an jenem getragen, wer die Chloe in diesem Gedichte ist und wer die Doris in jenem und wie viel Klisse er mit ber Einen gewechselt und aus welchen Gründen er mit ber Andern gebrochen . . .

Wie gesagt, es sind auch babei wieder außerordentlich viel Einseitigkeiten und liebertreibungen vorzekommen: allein unter der mitunter sehr abschreckenden Hille dieser Einseitigkeiten und Ueberr

treibungen lag boch ein Fortschritt, ben wir, nicht bloß in wissen= schaftlicher Sinsicht, sondern mehr noch in Beziehung auf die nationale Entwidelung überhaupt, als bochft beträchtlich bezeichnen mitssen. Die Macht der Berfonlichkeit wurde wieder in ihre Rechte eingeset; man überzeugte fich aufs neue, baf es nicht genug ift. ein großes Talent, ein tieffinniges Genie zu fein, sondern daß man babei and ein tüchtiger Mensch sein muffe, ja baf bei Licht befeben bas erstere gar nicht möglich ohne bas lettere und bag alle Runft und alle Bilbung nur ein tobter Flitter, wenn fie nicht zu= gleich ben Charafter verebelt und zu entsprechenben Thaten an= feuert. Die Literaturgeschichte, Die soeben noch ftreitsüchtig, schaben= froh, boshaft gewesen war und im Uebermaß ihres tritischen Eifers sich nur allzu häufig auch an die schlechten und niedrigen Leiden= schaften bes Bublicums gewendet hatte, mußte biefe schläpfrige Bahn jest nothwendig verlaffen; indem fie es als ihre hauptaufgabe erkannte, die sittlichen Motive zur Geltung zu bringen, welche fich in ber Literatur offenbaren, gewann fie felbst ben Ginfluß einer sittlichen Macht und mußte also auch in ihrem eigenen Auftreten eine bem entsprechende Saltung annehmen. Satte fie Anfangs nur bem Schönheitssimne geschmeichelt, bann bie Leibenschaften aufgestachelt, so mußte fie jest, Lehrerin und Prophetin zugleich, bie Nation hinweisen auf die unerschöpflichen Quellen fittlicher Erbebung, die in der Literatur eines Bolfes fprudeln und beren Beil= traft um so mächtiger, weil sie zugleich eben so viel Quellen ber Schönheit und ber afthetischen Befriedigung find; fie mufte von ber Bergangenheit auf die Zukunft hinüberdeuten und es ber Nation zum Bewußtsein bringen, bag basjenige, mas unserer Literatur noch mangelt, selbst auch in ihren vorzäglichsten und verhältniß= mäßig vollendetften Schöpfungen, überhaupt nicht auf bem Felbe ber Literatur und nicht von Dichtern und Kritikern, sondern allein auf bem Felbe ber Birklichkeit und bes historischen Lebens, nicht burch Bücher, fonbern allein burch Thaten gewonnen werden kann. . .

Auf biesem Standpunkte ungefähr befand bie Literaturgeschichte sich, als jene bekannten Ereignisse zu Ende ber vierziger Jahre eintraten, burch bie, wenigstens für ben ersten Anblick, unfer gesammtes öffentliches Leben eine völlig veränderte Gestalt erhielt.

Für die Literatur-lag barin, wie es schien, ein angerordent= licher Triumph. Run hatte fich ja erfüllt, was fie fo lange theils warnend, theils frohlodend voraus gefagt, nun war ja eingetroffen, wovon fie fo lange gesprochen, bald offen, bald verstedt, ja was, in den mannigfachsten Modulationen, seit mehr als einem halben Menschenalter ben eigentlichen Grundton ber Literatur gebilbet und wofür sie selbst so viel Angriffe und Berfolgungen, so viel Zurücksebungen und Knechtungen erbulbet hatte. Dichter hatten nicht gelogen, sie waren nicht von Tranmbilbern umnebelt gewesen, bie beifen Robfe, Die aus ber Stille ber Racht emporgefahren maren, nach ben naben Sturmgloden zu borchen; ber Glaube, ben fie fo ftolg verkündet, hatte fie nicht getäuscht: bie Freiheit, an ber ihr Berg fo hoffnungevoll gehangen, mar tein Phantom — ba wandelte fie ja bin, leibhaftig vor allem Boll, und felbst bas Blut, bas ihr Gewand benepte, wie stand es ihr in ben Augen unserer jungen Dichter so schön!

Aber nicht bloß die Literatur selbst, auch die Literaturgeschichte konnte mit einer gewissen Befriedigung auf den Weg, den
sie dis dahin gegangen war, zurücklicken. Freilich siel die Gewaltsamkeit der Ereignisse ihrem friedlichen, wissenschaftlichen Sinne
einigermaßen unbequem; gewöhnt an stetige, organische Entwickelungen, würde sie es ohne Zweisel lieber gesehen haben, wäre
dieser Uebergang minder stürmisch, das Hereinbrechen einer neuen
Zeit minder tumultnarisch und plöstlich gewesen.

Und auch darüber konnte sie sich nicht täuschen, daß ein guter Theil der Bopularität und des Einflusses, dessen sie die dahin genossen, unter den gewaltigen Erschütterungen dieser Zeit verloren gehen nußte. Wer hatte jeht, wo ein Ereigniß das andere drängte, noch Zeit, wer noch Lust, noch Fähigkeit, sich um Bücher und Schriftsteller zu künnmern? Was galten in diesem Augenblick, da die Schwerter klirrten und ein allgemeiner sehnsüchtiger Auf nach großen Wännern, Wännern der That und des Handelus durch die Welt ging — was galten jeht noch die Dichter, die Lünsstler? Die Literaturgeschichte besand sich in der Lage eines Erziehers, der Jahre lang sein ganzes Sinnen und Trachten darauf verwendet hat, seinen Zögling groß zu ziehen und für das Leben reif zu machen, und siehe da, da er es nun ist, so wendet er dem Erzieher den Rücken und läst ihn einsam zurück.

Es kam dazu, daß offenbar die Literatur selbst ebenfalls einer Krisis entgegen ging. Sie war sogar schon mitten darin; man sprach schon mit Geringschätzung von Kunst und Wissenschaft, man erklärte schon, nachdem man sich so lange lediglich an Büchern genährt hatte, ein nener Brand von Alexandria sei gar so übel nicht, und nachdem unsere Dichter und Schriftsteller so lange das große Wort gesührt, so werde es mur ganz in der Ordnung sein, wenn sie jest auf einige Zeit verstummten — Amerika, das Land wie man damals noch glaubte) der Freiheit als solches, hat auch keine Singvögel, und so wird ja auch ein Boll, das übrigens nur hat was es bedarf, der Poeten und Schöngeister wol für einige Zeit entbehren können.

Das waren schlechte Aussichten, wenigstens für Gelehrte und Dichter. Aber immerhin, man fand sich barein um bes großen Bwedes willen, ben man baburch zu förbern glaubte. Literatur und Literaturgeschichte hatten, so schien es für ben Augenblick, ihre Wission vollendet; seit Jahren waren sie so zu fagen über sich selbst hinausgegangen, seit Jahren hatten sie die Nation immer und immer wieder darauf hingewiesen, daß Aunst und Wissenschaft allein nicht hinreichend, ein Bolf groß und glücklich zu machen, ja daß Kunst und Wissenschaft selbst ihre Blüte auf die Dauer nicht behaupten können, wenn sie nicht in dem Boden eines thätigen, selbstbewußten Bolkslebens wurzeln, nicht der Himmel der Freiheit auf sie herniederstrahlt.

Diefer himmel hatte fich jetzt entwöllt. Die beutsche Ration, bis bahin ber Spott unter ben Bölkern Europas, war plotlich erwacht und hatte eine Thatfraft entwickelt und eine Kilhnheit, welche aller Berechnungen spottete. Mußte bie Literatur benn nun auch für einige Zeit verftummen, mußten Runft und Wissenschaft anrudtreten, mas schabete es, ba ja bas neue politische Leben, bas fich bei uns zu entwickeln im Begriffe ftant, die neue, grofartige Geschichte, ber wir entgegen gingen, nothwendig auch Boefie und Wiffenschaft einen neuen, großartigeren Inhalt verleihen, ihr neue Kraft, neues Keuer einhauchen mußten? Und Angesichts dieser Butunft, die num ja schon gar nicht mehr ausbleiben tounte, wer von unseren Dichtern, unseren Schriftftellern hatte so eitel, fo engherzig fein follen, ber Dunkelheit zu grollen, in die er einste weilen zurücktreten mußte und hatte ben Lorbeer, mit dem er fich schon zu schmuden gebachte, nicht mit Frohloden niedergelegt auf bem Altar bes Baterlands?

Nun, wir wissen jest nno wissen zur Genüge, was ans diesen und ähnlichen Hoffnungen geworden ist und in welchen bittern Wermuth die geträumten Lorbeeren unserer Zukunft sich verwanz belt haben. Wessen die Schuld, daß es so und nicht anders gezkommen, dies zu erörtern wäre theils überflüffig, indem darüber unter allen Urtheilssähigen überhanpt keine Meinungsverschieden-

heit besteht, theils würde diese Erörterung wenigstens nicht für viese Stelle passen. Wir überlassen es also dem Leser, sich die Lüde, die wir hier absichtlich lassen, nach seinem besten Wissen zu ergänzen und wenden uns zu unserem eigeutlichen Thema zurück, nämlich zur Literatur und ihrer Geschichte und den Einwirtungen, welche das Jahr Achtundvierzig mitsammt dem großen Rückschlag, der demselben folgte, auf beide ausgeübt hat.

Der Anblid ift nieberschlagend genug. Go viel hoffnungen bamals auch gescheitert und so viel Träume sich als nichtig er= wiesen - gründlicher, als bie Nieberlage, welche bie hoffnungen ber Literatur bamals erlitten, burfte boch fein zweiter von ben gablreichen Schiffbruchen gewesen fein, welche bie Jahre Acht- und Neunundvierzig bezeichnen. Richt bavon reben wir jest, daß von bem neuen, frischen Leben, welches bie Literatur fich als nächste und unmittelbarfte Folge jener Ereignisse versprochen batte, sich auch fo gar nichts zeigen wollte. Diefer Erscheinung und ber Auffuchung ber Grunde, woher biefelbe stammt, wird erft ber nächste Abschnitt unseres Buches, ja in gewissem Sinne bas gange Buch felbst gewidmet sein. Bier beschäftigt uns zunächst nur die Frage, welche Stellung bie Literatur in Folge jener großen und allgemeinen Enttänschung fortan in ber öffentlichen Meinung einnahm und wie namentlich ber Literarhistorifer über bie Literatur ber Gegenwart und ihre Leistungen urtheilte.

Die Antwort ist leicht gegeben. Wie schon einmal im Lauf ber dreißiger Jahre, so mußte die Literatur auch jetzt wieder den Prügeljungen abgeben für Alles, was die Nation verschuldet, mit dem allerdings sehr wesentlichen Unterschiede nur, daß man damals wenigstens nur gewisse einzelne Richtungen, gewisse bestimmte Epochen unserer Literatur für schuldig erklärt hatte, während man jetzt nicht übel Lust bezeigte, unsere gesammte Literatur in Bausch

und Bogen für eine Berirrung - ja mas fage ich? eine Ber= irrung? für einen Lanbesverrath, für ben eigentlichen Giftbecher m erklaren, ber bie gefunden Safte unferes Bolks verborben und es zu großen und glücklichen Thaten unfähig gemacht hatte. viel Jahre batten wir auf die Bortrefflichkeit, unserer Literatur gepocht und uns groß gethan mit unfern Dichtern und Schriftftellern und was hatten fie uns nun genutt? Satte bie flaffische Bergangenheit unferer Literatur ben politischen Bedürfnissen ber Gegenwart den mindesten Vorschub geleistet? Satte die Nation ber Dichter und Denker, wie wir uns fo lange mit Stolz genannt, fich jest wirklich auch als eine Nation ber That bewiesen? Gang im Gegentheil: ber plötliche und rasche Aufschwung jenes verhängniftvollen März war gleichsam ein poetischer Rausch gewesen, eine jener phantastischen Anwandelungen, wie Boeten und Rünstler benfelben ausgesett find, und nachdem ber Rausch jest verflogen, o Himmel, wie niederschlagend, wie beschämend war jetzt ber . Ratenjammer!

Bürbe dies aber geschehen sein, würden Ereignisse, die so glorreich begonnen, ein so klägliches Ende genommen haben, wenn die Nation nicht durch den allzulangen und allzuausschließlichen Umgang mit ihren Dichtern und Künstlern verweichlicht und der wahren männlichen Kraft beraubt worden wäre? Der hätten wenigstens die Dichter selbst dem Bolte eine gesundere und kräftigere Nahrung dargeboten! Wären wenigstens die Stoffe, welche sie behandelt, von anderem, männlicherem Schlage gewesen! Aber bei diesen ewigen Lenz- und Liebesgedichten, bei diesem ganzen schönseligen Idealismus, der unsere gesammte Literatur durchdringt und der gerade da am allergrößten und allereinseitigsten ist, wo wir bisher, in beklagenswerther Berblendung, den eigentlichen Ruhm und die Größe unserer Literatur zu erblicken meinten —

was tounte da freilich berauskommen? Unfere Dichter, auch Die fogenannten Kassischen nicht ausgenommen, ja sogar sie am wenig-· sten, baben immer nur in Bhautasten gelebt, sie find immer nur einem Traumbild von Schönheit nachgelaufen, bas ihren perfonlichen Reigungen und Beblirfniffen schmeichelte, für die Ration und ihre geschichtliche Aufgabe aber volkkommen unfruchtbar und verborblich war. Unfere Dichter baben fich immer nur mit fich felbst und ihren eigenen innerlichen Zuständen beschäftigt, sie waren Egwisten burch bie Bant, wohlmeinenbe, liebenswürdige Egviften, bie felbft teine Ahnung bavon hatten, welchem Gögen fie eigentlich bienten - aber bennoch Egoisten. Statt sich unter bas Bolf zu mischen und seine Leiben und Freuden kennen zu lernen, um biefelben fodann in ihren Dichtungen abzufpiegeln und foldergestalt bem Bolt ein Bildnif feiner felbst aufzurichten, haben sie sich immer nur in die Reinen Leiden und Freuden ihres eigenen Ich eingefoonnen; fatt fich in die Tiefen des Bollvlebens zu versenken und hier ben Stoff zu einer neuen felbstständigen nationalen Form zu finden, find fie immer nur bei ben Fremben in die Schule gegangen, bald bei den Franzosen, bald bei den Engländern, bald bei den Griechen — und gerabe bies griechische Schönheitsibeal, als bas allerentlegenfte, allerfrembeste für unsere Zeit und ihre Bedingun= gen, hat ben allermeisten Schaben angerichtet.

Hinweg benn mit der thörichten Tradition, als ob wir jemals eine große klassische Literatur besessen! Ja hinweg mit der Kiteratur überhaupt! Hat die Literatur uns die politische Einheit gebracht, deren wir so dringend bedürfen? Unsere Dichter und Schriftsteller, mit all ihrem Bohllaut, all ihrem Tiefsinn, haben ste uns Staatsmänner, haben sie uns Politiker erzogen und gebildet, wie die Noth dieser Zeiten sie erheischt? Ober verdanken wir nicht vielmehr gerade ihnen und ihrem falschen Ibealismus

biese parlamentarischen Schönrebner, biese Träumer und Ibealisten, bie uns das Schiff der beutschen Freiheit so glücklich auf den Sand gefahren haben?

Auch haben wir jest in der That Anderes und Dringenderes zu thun, als Bücher zu lesen und Berse mitanzuhören. Wir müssen Geschichte studiren und Nationalökonomie, um uns für die praktischen Fragen vorzubereiten, die das Schicksal über lang oder kurz noch einmal an uns stellen wird. Wir müssen Actienvereine grunden und Fabriken anlegen und Dampsmaschinen bauen, um unsere Industrie auf die Beine zu bringen und dem nationalen Wohlstand aufzuhelsen: denn nur reiche Bölker — wobei man nach England schielt — verstehen frei zu sein, und bevor wir nicht, gleich England, über eine wohlhabende Gentry zu gebieten haben, die im Parlament sitzen kann auch ohne Diäten, eher werden alle Constitutionen und alle Parlamente der Welt uns nichts nützen.

Also noch einmal; hinweg mit der Literatur! hinweg mit den Poeten, den volksverderberischen! Oder wenn ihr die Tinte 'einmal mit Gewalt nicht halten könnt, nun gut, so verschont uns wenigstens mit euren idealistischen Traumbildern und beschreibt uns, wenn ihr durchaus schreiben müßt, die Wirklichkeit der Dinge, und zwar in ihrer allerwirklichsten Gestalt; zeigt uns den Bauer, wie er seinen Mist fährt, den Schuster, wie er seinen Pechdraht zieht, den Kausmann, wie er seinen Kassee und Zucker abwägt — ihr schwantt? ihr zaudert? ihr rümpft wol gar die Rase und meint, Mistschren und Pechdrahtziehen seien zwar recht nützliche und ehrbare Beschäftigungen, aber doch nicht im Mindesten poetisch? Ah ertappt, Berräther! So gehört ihr auch noch der alten volksseindlichen Schule der Idealisten an und seid nicht werth, für das aufgeklärte praktische Seschlecht aus der Mitte des neunzehnsahrunderts die Feder zu sühren!

Sprachen die Stimmführer ber neuen — wie fie fich selbst nannte — realistischen Richtung sich nun auch nicht ganz fo un= umwunden und nachbriicklich aus, so wird doch Niemand, der das Treiben berfelben mahrend ber letten Jahre mit einiger Aufmert= famteit betrachtet hat, in Abrede stellen mogen, daß wir ben Grundgedanken, fo zu fagen die lette Berspective ihres Spftems (wenn es nämlich biesen Namen überhaupt verdiente) ziemlich richtig gezeichnet haben. Daher dies vornehme Achselzucken, mit dem fie von ber Bergangenheit unferer Literatur fprechen; baber biefer blutburftige Brimm, mit bem fie ben fcriftftellerifchen Productionen ber Gegenwart entgegentreten - bie beutsche Boesie ift ja für bankerot erklärt, wie konnen diese Menschen fich unterfteben, noch immer Verfe zu machen und Blicher zu schreiben?! Daber endlich biefer für ben unbetheiligten Buichauer fast tomifche Gifer, mit welchem fie, im Gegenfat zu bem allgemeinen Berdammungsurtheil, bas fie übrigens über bie Literatur ber Gegenwart fallen, gemiffe einzelne Autoren und einzelne Bucher auf ben Schild beben, von benen fie fich eine besondere praktische Unterstützung ihres Sustems versprechen - ober richtiger zu fagen: in benen sie, zum Theil fehr ohne Grund, eine Bestätigung und Ausführung ihrer Brincivien erbliden.

Und doch dürfen wir bei allebem nicht verkennen, daß auch dieser Richtung wieder, trot der Uebertreibungen, in denen sie sich augenblicklich gefällt, etwas Wahres und Richtiges zu Grunde liegt, ja daß sie selbst, eben in ihren Uebertreibungen, als ein nothswendiges und berechtigtes Product der Zeitstimmung aus der allgemeinen Entwickelung dieser letzten Jahre hervorgegangen ist. Es ist ganz richtig, daß wir durch die Pforte der Schönheit allein nicht zur Freiheit gelangen werden, sondern daß noch andere und kräftigere Mittel dazu gehören, das Ilion unserer politischen Zukunst

Man barf fogar noch weiter geben. Man barf ben Anklägern bes Ibealismus zugestehen, bag die ausschliefliche und unbeschräntte Berrichaft, die berfelbe fo lange über unfere Literatur ausgelibt hat, allerdings nicht blog biefer, fondern auch bem Bolte felbft in mander Binficht jum Schaben gereicht bat; es ift baburch in ben beutschen Charafter in ber That etwas Unbestimmtes, Rebelhaftes, ein gewiffes Ungeschick für bie prattifchen Bedürfmiffe bes Lebens gekonmen, bas wir icon ju verschiebenen Malen febr schmerzlich gebüft haben und bas wir nothwendig erst ablegen muffen, bevor wir hoffen burfen, unfere politifchen und gefellschaftlichen Zustände mit einigem Erfolg zu ordnen und festzustellen. Gewiß wird bagu eine angestrengte und vorurtheilsfreie Beschaftigung mit ben historischen Wiffenschaften, mit Rationalötowomie, Statistit und abnlichen Disciplinen eine gang awedmäftige Borbereitung fein, und auch gegen ben Gat, baf zur politifden Größe und Unabhängigkeit eines Bolts ein gewiffer Bohlftand merläflich ift, baben wir nicht bas Minbeste einzuwenden.

Eben so räumen wir ein, daß die sogenannte klassische Epoche unserer Literatur einem späteven, politisch freieren und mächtigeren Geschlechte vielleicht nicht ganz in jenem Nimbus unbedingter und stedenloser Bolltommenheit erscheinen wird, wie wir dieselbe sett noch erblicken und wie unsere Bäter und Großväter es in noch viel höherem Grade gethan haben. Jeder Dichter, auch der ursprünglichste und reichbegabteste, spricht immer nur den Inhalt der Zeit und des Bolles aus, unter dem er lebt; eine absolute Kunst giebt es eben so wenig, als es z. eine absolut volltommene Staatsform giebt.

Daß nun der Bildungszustand — bas Wort Bildung im weitesten Sinne gefaßt — auf welchem die Ration fich zu Goethe's und Schillers Zeiten befand, teineswegs ein absolut vollkommener

mar, bak er nicht blok übertroffen werden tann, sondern auch übertroffen werben muß, wenn es nicht mit ber Entwidelung unseres Bolles ein für allemal vorbei fein foll, ja daß er in manchen und nicht unwesentlichen Punkten von der Gegenwart in der That schon übertroffen ift - wer wollte das leugnen? Wir brauchen darum nicht icheel berabzuseben auf jene bei all ihren Beschränktheiten bennoch so große und glanzende Epoche, noch brauchen wir irgend etwas von dem, was wir als ihr mahres und bleiben= des Besitzthum anerkannt baben, aufzugeben. Auch nicht ihren jett so viel gescholtenen Humanismus und Rosmopolitismus. Um dem Zeitalter der Goethe und Schiller, der Leffing und Berber auch in biesen beiben Punkten gerecht zu werden, muffen wir uns nur erinnern, aus welcher Barbarei und welchem Bfablburgerthum dasselbe sich erst berauszuarbeiten hatte und mit welchem neuen, welchem alles bewältigenden Glanze die 3dee eines schönen, freien Menschenthums, einer über alle nationalen und religiöfen Schranten erhabenen Berbrüberung aller Menfchen auf jenes Beschlecht berniederstrahlte.

Und auch fann es sich jetzt unmöglich darum handeln, diese erhabenen Ibeen gleich unnützem Ballast über Bord zu wersen; wohin das führen würde, davon haben wir in dem eben so gehässigen wie unklugen Nationalitätenstreit des Jahres Achtundvierzig und ferner in den religiösen Häleleien, die jetzt allerorten wieder ansangen, einen zwar kleinen, aber ich dächte genügenden Borgeschmack erhalten. Nein, sondern darauf kommt es an, das Eine zu thun, ohne das Andere zu lassen; wir wollen das Eine beibehalten und das Andere dazu erwerben; zum Humanismus soll sich das Nationalgesühl, zum Kosmopolitismus der Patriotismus gesellen; wir wollen Menschen bleiben, aber zugleich Bürger werden.

Wie bas zu erreichen fein wird? Die Zufunft wird es

lehren; es lernt Niemand schwimmen, als wer ins Wasser geht. Die Thatsachen haben eine unwiderstehliche Macht; vieles, was dem einsam brütenden Geiste unsaßbar und unlösbar erscheint, ordnet sich gleichsam von selbst, sowie nur die Stunde der Ersüllung gekommen ist. Auch uns kann nur die Praxis zu Praktikern erziehen; die Lösung irgend einer politischen Frage, die uns jeht noch quält und ängstigt, darum für unmöglich erklären, weil wir für den Augenblick noch nicht die Mittel und Wege zu ihrer Lösung erkennen, wäre eine sehr klägliche Weisheit und würde eben so wenig Vertrauen in das Wesen der Freiheit, wie in unsere eigene Kraft verrathen.

Auch haben eben unsere klasstischen Dichter uns einen köstelichen Fingerzeig hinterlassen, wie diese Schwierigkeiten zu beseitigen, diese schwierigkeiten zu beseitigen, diese schwierigkeiten zu beseitigen, diese schwierigkeiten su beseitigen, diese sie auf ästhetischem Gebiete vollbracht, genau dassselbe muß die Nation jetzt auf dem Gebiete der Geschichte und der politischen Praxis thun. Das ist der eigentliche Charakter unsserer klassischen Epoche, darum führt sie diesen Namen und darin vor allem besteht die unwerlierbare und unschätzbare Erbschaft, die sie uns hinterlassen: daß sie die fremde hellenische Form mit deutschem Geist erfüllte und eben dadurch ein neues Drittes erschuf, das eben so sehr deutsch ist wie griechisch und in dem die edelsten und liebenswürdigsten Eigenschaften der modernen wie der antiken Zeit sich durchdringen und versöhnen.

Ganz diefelbe Aufgabe ift uns nun auch auf dem politischen Gebiete gestellt. Auch hier kann es sich nicht darum handeln, in autochthonischem Eigenfinn neue, disher unerhörte Formen des Staatslebens auszubrüten, noch weniger wird eine leidlich gesunde Politik sich jemals dazu entschließen können (was freilich die Korn-phäen unserer dermaligen Reaction nicht bloß verlangen, sondern

worauf sie sich wol noch gar etwas zu Gute thun, als auf einen ganz besonderen Beweis ihres Patriotismus und ihrer staatsmännischen Einsicht) — noch weniger, sage ich, wird eine seiblich gesunde Politis sich jemals dazu entschließen, gewisse, unseren Zuständen und Bedürfnissen im Uebrigen entsprechende Formen des Staatslebens bloß darum undenuht zu lassen oder wo sie bereits eingedrungen sind, wol gar wieder zu vernichten, weil dieselben nicht von klein an anf unserem Boden gewachsen, sondern erst von fremd her zu uns eingesührt sind. Bielmehr besteht die Ausgabe auch hier darin, in die von fremd her überlieserte Form den eigenen deutschen Geist zu gießen und so eine neue, höhere Form zu schafsen, die, indem sie über alle nationale Beschränktheit erhaben ist, doch dem Wesentlichen und wirklich Werthvollen der Nationaliz tät aufs vollständigste eutspricht.

Aber baf wir zu bem Bunft zurückfebren, von bem wir ur-Es ist ben Bertretern ber realistischen fprünglich ansgingen. Richtung, fagten wir, einzuräumen, baf auch unfere flaffischen Dichter ben heutigen Anforderungen nicht völlig und nicht in allen Buntten genügen, um beswillen nämlich, weil ber heutige Bildungsaustand über ben damaligen hinausgeschritten ist und weil wir feitbem Bedürfnisse tennen gelernt und 3been in uns genährt haben, von benen jenes flaffifche Zeitalter noch feine Ahnung hatte und benen wir jest auch in unserer Poesie wiederbegegnen wollen. In der That jedoch wird dies letztere erst geschehen können, wenn bie neue Weltanschauung, die wir in Rurze als die politisch prattifche bezeichnen und in beren ersten, noch ziemlich trüben und nebels haften Anfängen wir uns augenblicklich befinden, dereinst zu vollständiger Tageshelle burchgebrungen und zum wirklichen lebendigen Inhalt des allgemeinen Bewuftfeins geworden fein wird. Rur ber hobe Sommer erzeugt wirklich reife und schmackbafte Friichte;

nur wo eine gewisse Weltanschamung eine ganze Ration oder doch die überwiegende und tonangebende Mehrzahl derselben durch- derungen hat, wo sie mit einem Wort zur Herrschaft gelangt ist, und zwar zur ruhigen, widerstandslosen Herrschaft, da erst gelingt es ihr, sich auch in der Poesie eben dieses Bolles rein und vollständig abzuspiegeln.

Ber alfo luftern ift nach einem nenen Haflischen Beitalter ber beutschen Dichtung, bas vermöge seines größeren und reicheren Inhalts jenes frühere bann allerbings übertreffen wird, in abnlicher Art etwa, wie Shatespeare Goethe und Schiller überragt: wen es verlangt nach einer neuen Blüte unserer Literatur, Die bann eben fo realistisch wie ibealistisch, eben so politisch wie afthetisch . fein wird - ber wird allerdings zunächst nichts besseres thun können. als wenn er barauf hinarbeitet, ben politisch praktischen Sinn ber Nation zu ftärken und zu beben und eben baburch ben Eintritt jener neuen geschichtlichen Spoche, von ber allein auch ber Eintritt einer neuen poetischen Epoche abhängig ist, zu beschleunigen. benn also Geschichte und Nationalökonomie und Statistit, er sei ein regelmäßiger Zubörer auf den Tribunen unferer Rammern und stähle seine Gebuld, indem er das bundertmal Bernommene jum hundert und erstenmale wieder bort; er febe auch dem Bauern au, wie er seinen Dünger fährt und bem Schufter, wie er Bechbraht zieht; ja er labe, wem bies so zu seinem afthetischen Katedismus gehört, duch unsere angebenden Dichter ein, ibm babei Gefellschaft zu leisten und fich ebenfalls in ben Realismus ber Düngerbereitung zu vertiefen -

Aber nur das Dichten felbst verbiete er nicht! Er spiele nicht ben kleinen Papst und belege nicht mit Bann und Interdict, die nicht überhaupt verstummen wollen, weil die Morgendämmerung jener neuen klassischen Epoche noch nicht da ist, und die, weil die Zeit ihnen noch keine größeren Stoffe bietet, sich einstweilen noch begnügen, ihre eigenen kleinen Leiden und Frenden zu singen oder der — oft, wir geben es zu, sehr gegenstandlosen — Sehnsucht des Bolkes Worte zu geben oder auch die Schäden und Schwären abzuzeichnen, mit denen der Leib des Baterlandes in diesem Augenblick noch behaftet ist. Eine klinstige glücklichere Zeit, welche das Siechthum abgeschüttelt hat, an dem wir noch darniederliegen, wird dies alles nicht mehr thun, weil sie es nicht nöthig hat. Aber diese glücklichere Spoche ist noch nicht da, wir leben noch in der Zeit der individuellen Leiden und Freuden, der patriotischen Sehnsucht, der nationalen Krankheit und Erniedrigung — "und der Lebende hat Recht!"

Und weil man nun dies auf Seiten unserer neuesten Aritiker und Literarhistoriker vergessen hatte, und weil ferner jede Uebertreibung auf der einen nothwendig eine andere nach der entgegengeseteten Seite hin hervorruft, so hat sich in jüngster Zeit ein die dahin allerdings sehr vereinzeltes Bestreben kund gethan, die Literatur der Gegenwart vielmehr ins günstigste Licht zu rücken und sie sogar als einen Fortschritt gegen unsere klassische Literatur zu demonstriren, und zwar nicht bloß einen beabsichtigten, gleichsam innerlich verstecken, sondern als einen auch schon wirklich ausgeführten und vollendeten Fortschritt.

Da diese enthusiastischen Lobredner unserer neuesten Literatur bisher im Ganzen nicht viel Anklang gesunden haben, weder beim Bublicum, noch selbst bei ihren Kollegen von der Feder, so brauchen wir uns auch bei ihrer Widerlegung nicht lange auszuhalten. Gemeinsam mit den Berächtern unserer neuesten Literatur ist ihnen der geringschätige Seitenblick, den sie auf unsere klassische Epoche wersen. Und freilich ist das für sie noch eine dringendere Nothwendigsteit als für jene. Denn da sie uns ja beweisen wollen, daß wir glücklichen Menschen aus der Mitte des neunzehnten Jahrbunderts

die Heroen aus dem Ende des achtzehnten bereits um mehre Kopflängen überragen, so ersordert es allerdings ihr Bortheil, jene Heroen so klein wie möglich darzustellen. Diese Beurtheiler stützen sich dabei gewöhnlich auf einen Umstand, der auch von uns bereits angedeutet wurde: nämlich auf den ungleich reicheren Inhalt unserer Zeit, namentlich nach der historisch politischen, oder noch allgemeiner gesagt, nach der nationalen Seite hin.

Sie laffen babei nur eines anfer Acht, biefe mehr liebenswürdigen und wohlmeinenden als scharffinnigen Kritiker: nämlich daß, wie von uns ebenfalls bereits erinnert ward, ber Inhalt einer Zeit nur jedesmal bann zum vollständigen und in fich harmonischen poetischen Ausbrud gelangt, wenn bie Zeit felbst biefes Inhalts vollkommen mächtig ift. Wer aber mochte wol behaupten, bag bies mit ber Zeit, in ber wir leben, ber Fall? ba ja im Gegentheil bas Salbe und Unfertige, bas erfolglose Streben nach Zielen, bie wir gern erreichen möchten und boch nicht erreichen können, ber wahre Charafter unferes Beitalters ift. Bugegeben, dag ber Inhalt unserer Zeit an fich ein größerer und bedeutenderer ist und daß somit auch der Boesie in unseren Tagen neue und höhere Breise gestedt find, als jur Beit unserer flaffischen Dichtung: fo hat boch diese lettere dafür ihren an sich Keineren und ärmlicheren Inhalt fo rein und vollständig zur Darftellung gebracht, Abficht und Musführung, Form und Inhalt beden fich in ihren gelungensten Erzeug= niffen so vollständig, daß eben nichts barüber geht, und daß felbst Generationen, die der damaligen Bilbung noch weit mehr überlegen sein werden, als wir uns augenblicklich rühmen dürfen, doch noch immer die Bollenbung beffen, mas bamals geleistet marb und ben Umftänden nach allein geleiftet werben tonnte, mit Bewunderung an-Es ist richtig, daß gerade der reichere und großerkennen werben. artigere Inhalt, bessen unsere Zeit fich zu bemächtigen sucht, eben

beghalb auch die Aufgabe bes Poeten bei weitem fcwieriger macht: es ist allemal leichter, ein Goethe'sches Lieb zu bichten, als ein Shatespeare'iches Drama. Wir geben sogar noch weiter: wir gestehen zu, daß es Zeiten giebt von fo revolutionarer Babrung und so frankhaftem, ungewissen Inhalt, daß ein vollendetes Runkwert annerhalb ihrer schlechthin nicht zu Stande kommen kann - und wir sind sogar sehr ernstlich gesonnen, unsere gegenwärtige Zeit für eine solche franke, in sich zersvaltene und barum auch ber reinen poetischen Darstellung unfähige Beit zu erklären. Aber wenn es kindisch ist (und jene früher besprochenen Rhadamanthe lassen sich biefe Rinberei ju Schulden fommen), biefen allgemeinen Fluch ber Reit den einzelnen Dichtern und Schriftstellern in die Schube an schieben und sie bafür verantwortlich zu machen, daß unsere Staatsmänner nicht weiser, unsere Felbherren nicht glücklicher, unsere gefammte Nation nicht einsichtvoller und thatfräftiger: so ist es zwar gutmüthiger, aber darum nicht minder eitel und vergeblich, von jener allgemeinen Krankheit überhaupt keine Notiz nehmen zu wollen und fich für gefund zu erklären, bloß weil man es gern fein möchte. -

Zwischen diesen beiden Extremen hindurch möchte nun das vorliegende Buch, das ausschließlich der Betrachtung unserer allerjüngsten Literaturepoche gewidmet ist, einen Mittelweg einschlagen. Die Mittelwege, wir wissen es wohl, sind heutzutage nicht beliebt, in der Politik so wenig wie in der Literatur; wir haben so lange in dumpfer Neutralität verharrt, daß wir nun glauben, Necht und Wahrheit könnten nirgend anders liegen, als auf einer der boiden äusersten Seiten.

Und doch wird Derjenige, dem es nicht um das Beifallsgeschrei dieser ober jener Pantei, auch nicht um Befriedigung irgend eines persönlichen Kitzels, sondern allein um die Wahrheit zu thun ist, sich schon entschließen müssen, diesen bescheidenen und wenig beliebten

Mittelweg einzuschlagen. Man ist darum noch nicht neutral und noch weniger ist man indisserent, weil man die Wahrheit nicht bloß auf dieser oder jener Seite sucht und sindet: man erfüllt vielmehr, meinen wir, nur die allererste und dringendste Pflicht des Historische Notiz nimmt, ohne dadurch sein eigenes Urtheil bestimmen zu lassen. Es mag verdrießlich sein, aber es ist nun so: die Wahrheit hat einmal das Eigenthümliche, daß sie selten oder nie in eines Menschen Hand gegeben oder einer Partei allein gleichsam als eisernes Bestihmm zugesprochen ist, vielmehr gleich dem Licht des Himmels, ist sie etwas Allgemeines, und wie das Licht überall mit Schatten gemischt ist, ja wie es überhaupt nur Licht giebt, weil auch Schatten ist, so ist auch die Wahrheit überall mit Irrthum vermischt — Iliacos intra nuros peccatur et extra!

Diese ewig vermischten Atome von Licht und Schatten, von Bahrheit und Irrthum zu sondern, ift benn, also die nächste und bringenoste Aufgabe des Historiters und er wird sie nur erfüllen können, indem er weber ausschließlich zur einen noch zur andern Fahne schwört, sondern ftreng ben Weg ber Mitte innebalt, ber ibm die freie Aussicht nach rechts wie nach links gestattet. Art der Auffaffung, wir wiederholen es, hat wenig Bitautes und Glanzenbes, und wer fich entschließt, fie jur feinen zu machen, ber muß auch von vornherein auf bas laute Beifallsgeschrei ber Menge verzichten. Ja er muß sich vielleicht gefallen laffen, bag man fein Buch farblos und langweilig schilt; — ihm wird dann immer noch der Trost bleiben, durch sein farbloses und langweiliges Buch mehr jur mirklichen Aufklärung bes Bublicums und bamit auch jur endlichen Löfung ber uns gestellten Aufgaben beizutragen, als jene pitanten und glänzenden Schriftsteller, die durch ihre furzweiligen aber einseitigen und ummahren Aussprüche bie öffentliche Meinung

nur immer mehr verwirren und den Tag der endlichen Genesung nur immer weiter hinausschieben.

Es wird diese Pflicht, nach bester Einsicht das Wahre vonbem Falschen zu sondern, aber um so veringender, wo, wie in dem vorliegenden Falle, in ihrer treuen und gewissenhasten Erfüllung das einzige Verdienst liegt, das der Historiker sich überhaupt erwerben kann.

Nämlich wenn man ihm dann noch den Chrennamen des Historikers zuerkennen will und wenn nicht schon das Prädicat eines
bloßen Materialiensammlers, eines bloßen Borarbeiters für eine künftige wirkliche Geschichtschreibung unter diesen Umständen vollkommen ausreichend wäre. Und mit dieser unscheinbaren Stellung
begnügt sich der Verfasser des vorliegenden Werkes; er begnügt sich
damit, theils weil er diese verhältnismäßig leichte Ausgabe dem
Maß seiner Kräfte am angemessensten hält, theils und vornehmlich,
weil es ihm überhaupt nicht wol möglich scheint, von einer Bewegung, in der wir noch mitten darin stehen, die noch zu keinem Ziel,
keinem Abschluß gelangt ist, ja an welcher der Autor selbst sich vielsach
persönlich betheiligt hat, schon jest eine wirkliche Geschichte zu liesern.

Dies also der Zwed unseres Buches. Es will in einer Reihe einzelner, bennoch nicht zusammenhangloser Bilber und Stizzen eine Uebersicht geben über den gegenwärtigen Stand unserer Literatur. Daß das Jahr Achtundvierzig, von dem wir dabei unseren Ausgang nehmen, wirklich eine neue Spoche unseres nationalen Lebens und also auch unserer Literatur eingeleitet hat und daß ferner in den Bitchern, die seitbem geschrieben worden, den Autoren, die seitbem unter ums aufgetreten sind, auch ein genligendes Material zu einer derartigen Betrachtung vorliegt, darüber dürsten wol alle Urtheilssähigen derselben Ansicht sein. Ueber den letztern Punkt, das Genügende des vorliegenden Materials, scheint uns ein Zweisel

٠.

sogar um so weniger entstehen zu können, je mehr es bei ben vorshandenen Literaturgeschichten, auch diejenigen nicht ausgenommen, die erst in der allerjüngsten Zeit erschienen sind, gleichsam zum guten Ton gehört, von der Literatur der Gegenwart entweder gar keine oder doch nur eine sehr unvollständige Notiz zu nehmen.

Zwar auf den Borwurf der Unvollständigkeit muß auch der Berfasser des vorliegenden Werkes sich gefast machen. Wo die Dinge noch so sehr im Fluß sind, wo Alles erst so durchaus im Werden und Entstehen ist, wo mit jedem neuen Tage so viel neue Persönlichkeiten auftauchen und auch wieder verschwinden, wie dies alles in der Literatur der Gegenwart der Fall, und wo diese Literatur endlich, wenigstens ihrem äußeren Umsange nach, so überaus reich und mannigsach ist, da dürste es nur die Wahl geben zwischen zwei Unmöglichkeiten: nämlich entweder diesen ganzen äußerlichen Reichthum vollständig zu Buch zu bringen, oder aber bei der Auswahl, die somit nothwendig eintreten muß, allen Ansorderungen zu genügen.

Das Eine, wie gesagt, ist so unmöglich, wie das Andere, und wenn der Berfasser somit vorgezogen hat, statt einer trockenen und boch niemals vollständigen Nomenclatur eine Auswahl einzelner Charakteristiken und Stizzen zu geben, so weiß er zum Boraus, daß er es mit dieser Auswahl bei weitem nicht Allen recht gemacht haben und daß Dieser und Jener sich beklagen wird, warum gerade sein Lieblingsschriftsteller — oder wol gar warum er selbst überzgangen ist, während doch so viele undedeutendere Geister Zutritt gefunden haben. Der Bersasser kann zu seiner Entschuldigung nur ansühren, daß bei einem Unternehmen gleich dem vorliegenden dem subjectiven Urtheil nothwendig etwas überlassen bleiden muß: wobei er sich gern bescheidet, daß jedem subjectiven Urtheil ein anderes subjectives Urtheil mit demselben Rechte gegensbertritt.

Er macht ferner wiederholt barauf aufmerkfam, baß es gar nicht in seiner Absicht gelegen hat noch liegen konnte, eine wirkliche Geschichte unserer jüngsten Literaturentwickelung zu geben, sondern daß er nur Beiträge zu einer kunftigen Geschichte derselben liefern wollte — und solchen Beiträgen wird denn schon einige Unvollsständigkeit nachgesehen werden muffen.

Endlich aber kann er verfichern, baft, wenn er auch bei ber Auswahl ber hier besprochenen Bucher und Berfonlichkeiten mehr ober weniger seinem subjectiven Ermessen folgen mußte, dies fubjective Ermeffen zum wenigsten burch keinerlei unlautere Ruckichten beeinflufit worben ift. Insbesondere weiß er fich sehr weit entfernt von dem naiven Irrthum gewiffer Literarhistoriter und Krititer vom jungften Datum, Die einen Schriftfteller baburch tobt ju machen ober auch nur aus bem Gebächtnif bes Bublicums auslöfchen zu können glauben, baf fie ihn in ihren Schriften mit Stillschweigen übergeben. Diefe Guten follten boch wiffen, bag bie Literatur fein "golbenes Buch" tennt, fonbern bag bier, wenn irgendwo, Jeber ber Sohn seiner Thaten ift. Es ist eine Erfah= rung. bie nicht von beute stammt, baf nicht felten biejenigen Antoren, mit benen unfere Literarhistoriter und Aesthetiter sich am allermeisten zu thun machen, vom Publicum taum bem Ramen nach gefannt werben, während andererfeits auch unfere hocherleuchteten Literarhistoriker zum Theil gar keine Ahnung bavon haben, mas die Menge eigentlich lieft und welche Blicher, welche Schriftsteller alfo ben meisten Ginfluß auf ihre Zeitgenoffen ans Bum Theil liegt bas allerbings an bem Diffverhaltniß unferer Bilbung im Allgemeinen, ein Migverhältnift, bas bie Literaturgeschichte wol mabrnehmen und aussprechen, aber boch mit aller Anstrengung nicht unmittelbar binwegräumen tann. eben fo wenig foll fie baffelbe auch vermehren und verschlimmern.

indem fie ihr Auge gestiffentlich gegen die Thatsachen verschließt und, von Parteisucht ober Sitesteit verblendet, bald Größen schafft, die Niemand kennt, Sald Antoren todt zu schweigen sucht, die sich thatsächlich doch immer eines sehr respectablen Sinstusses und einer sehr wohlthuenden Anerkennung erfreuen und daher anch, im Besitz dieser Anerkennung, jenes gestissentliche Schweigen mit großem Gleichmuth ertragen können.

Bon biefem egoistischen Treiben, bies können wir ben Leser versichern, foll ihm bier alfo keine Spur begegnen, noch werben wir den Thatsachen irgend welche Gewalt anthun, um etwa ein bestimmtes afthetisches Sustem ober gar ich weiß nicht welche politifche ober sociale Doctrin zu unterstätzen. Gewiß war es ber Literaturgeschichte fehr beilfam, als fie mit ben politischen Intereffen bes Tages in nabere Berbindung gefett ward, und Niemand fann es wol weniger einfallen, ihr einen Borwurf baraus zu machen, als bem Berfaffer bes gegenwärtigen Buches, ber an biefem Streben felbft, nach bem befcheibenen Mag feiner Rrafte, thätigen Antheil genommen bat. Rur ist man auch babei wieder in ein Extrem verfallen und hat fich einem Uebermaß ergeben, bas eine Correctur nach ber anderen Seite bin nothwendig macht. Unfere-Dichter und Schriftsteller find öffentliche Charattere, bas verfteht fich, und nehmen als solche Theil an Allem; was die Deffentlich= feit bewegt. Aber barum nun jeben Boeten fogleich auch nach feinem politischen Glaubensbekenntniß zu fragen ober ihm die Bistole eines an fich gang wohlgemeinten, aber in feiner einfeitigen Anwendung boch berglich philisterhaften Moralfustems auf die Bruft zu feten, und wenn er nicht fofort mit ber einmal ausgetheilten Paroleantwortet, paff, fo wird er über ben haufen geschoffen - bas fceint uns benn boch nicht bloß fehr einfältig, fondern auch herzlich geschmacklos.

hat, eines Sinnes, ben auch ber Poet nicht entbehren kann, am wenigsten in unseren Tagen. Bielmehr versteht es sich ganz von selbst, daß heutigentags Niemand eine Geschichte unserer neuern beutschen Dichtung schreiben kann, ohne auf die gleichzeitige Entwicklung unserer Philosophie, unserer Geschichtschreibung 2c. Rücksicht zu nehmen; der Fehler, den wir beklagen, liegt eben nur darin, daß man ruch hier wieder das heilige Gesetz des Maßes verletzt und dassenige, was an dieser Stelle nothwendig eine bloße Nebensache bleiben mußte, zum Rang einer Hauptsache erhoben hat, in dem Grade sogar, daß die eigentliche und wirkliche Hauptsache darüber nicht selten zu kurz gekommen ist.

Unferer Literaturgeschichte ift baburch bie Gefahr nabe ge= treten, in baffelbe Chaos zuruchversetzt zu werben, bem fie in ben Anfängen ihrer Entwickelung fich so mühfam entrungen: bas Chaos ber Polyhistorie. Gelehrtengeschichte und Geschichte ber Poesie werben fich nothwendig in vielen Bunkten berühren: benn die Boeten fallen eben nicht vom himmel und wo die Gelehrten ihre Nahrung finden, ba erwachsen in den meisten Källen auch die Dichter. Aber barum ift es boch noch nicht verstattet, die Grenzen beiber Gebiete aufzuheben und willkurlich eins in bas andere hinüberzuziehen. In ben älteren Literaturgeschichten, in benen, bie noch aus ber polyhistorischen Epoche stammen, finden wir auch neben wenigen spär= lichen Notizen über Dichter und beren Werte ausführliche Ercurfe nicht bloß über Philosophie ober Geschichte, sondern auch über Burisprubeng, Medicin, Botanit 2c.; wenn bas fo fort geht, wie man neuerbings angefangen, fo werben wir nächstens wieber auf benfelben Standpunkt zurudgebracht fein. Gin Troft bleibt babei nur, daß ber Fehler in ben meiften Fällen mehr ein Fehler ber Noth als ein Fehler ber Einsicht ist. Berschiedene unserer neuesten Literarhistoriker, und barunter gerade biejenigen, bie sich

am allermeisten bazu berusen wähnen, sind in Philosophie und Geschichte bei weitem besser zu Hause als in der Poesie, bei der es nun einmal mit dem bloßen Bücherlesen nicht abgemacht ist, sondern zu deren Berständniß und richtiger Würdigung auch ein gewisses Gesühl des Schönen, ein gewisser angeborener Geschmack gehört, den sich Niemand willkürlich geben noch nehmen kann. Bon der Natur in diesem Punkt stiesmütterlich behandelt, was blied jenen Tresslichen übrig, als aus der Noth eine Tugend zu machen, und da die paar Kategorien, die sie in der Schule des Aesthetisers ausgegabelt, zur Besprechung einer größeren Anzahl von Poeten doch eben so wenig ausreichen wollten, als der "politisch-moralische Bettlermantel," den sie ums die Blöße ihres Geschmacks geworfen — nun gut, so seizen sie uns vor was sie eben hatten und unterhielten uns siber Philosophen und Historiser, wo wir ihr Urtheil über Poeten und poetische Werse erwarteten.

Lenkt somit das vorliegende Buch, trot seiner übrigens so lockern Form, auch in diesem Punkt zu einer etwas strengeren Gewöhnung zurück und beschränken wir daher den Begriff der Literatur hier ausschließlich auf die schöne, die poetische Literatur, so glauben wir damit etwas für den gegenwärtigen Augenblick nicht ganz Ueberslüssiges zu thun, keineswegs aber wollen wir damit das Recht, ja die Berpslichtung des Literarhistorikers, auch von den wissenschaftlichen Disciplinen Notiz zu nehmen, in Abrede stellen und wäre dies ein Misverständnis, gegen das wir uns nicht nur durch die vorstehende Erörterung, sondern auch durch unsere eigenen früheren Bersuch auf dem Gebiet der Literaturgeschichte genügend gesichert halten.

Schließlich noch ein Wort über das Motto, das wir unserem Buche vorgesetzt haben. Dasselbe foll ihm nicht zum mitsigen Schmucke dienen, sondern mit gutem Borbebacht haben wir es

gewählt als ein Symbol beffen, was wir mit unserer Schrift selbst bezwecken und was gleichsam ben innersten Lebenspunkt berselben bilbet. - Bift bu, geneigter Lefer, wol schon einmal über ein Rornfelb gegangen, unmittelbar nachbem bie Saat geschnitten und bie golbenen Garben eingefahren worben? Es ift bas ein nachbenklicher Gang, Berbft und Sommer, Bergangenheit und Gegenwart reichen fich barin auf eigenthumliche Beise bie hand. breitet sich ber Himmel blau und mild über die schweigende Flur, aber seine Farbe hat boch schon einen gewissen blasseren Ton angenommen, der auf den beginnenden Berbst bindeutet. Wo vor Rurzem noch bie Halme lustig burcheinanberwogten, steben jett obe, burre Stoppeln; indem bein fuß fie ftreift, tritt er hie und ba noch auf einen gefnickten Halm, eine zerftreute Garbe, welche bie Schnitter übersehen ober vergessen haben. Dber er berührt auch hier und da eine einsame Kornblume, welche bie Sichel verschout hat, ober jenen wilben Mohn, von bem bas Lieb bes Dichters fpricht und beffen volles, fattes Roth fo icon bineinlenchtet in Die berbstlich gefärbte Landschaft. 3a wenn bu genauer hinsiehst, gemahrft bu wol hier und ibort zwischen ben Stoppeln ein frifchauffeimendes, grimes Balmchen, ben jungen Trieb vereinzelter Rörner, welche die Aehren, fich beugend unter ber Last ihres Segens, um fich streuten und die ein gunftiger Zufall behütete, daß sie weber vom Fuß bes Wanderers zertreten noch von bem Schnabel hungri= ger Bögelchen aufgepidt wurden. Und ber Anblid biefer sproffenden Balmchen, mitten unter ben tobten Stoppeln, freut bich. Du fragst nicht, was aus ihnen werden foll, du denkst nicht baran, daß viel= leicht schon ber nächste Nachtfrost sie erstickt, ober bag ber Pflug bes Landmanns, ber die Scholle umwühlt zur neuen Saat, sie vernichten wird - genug, daß fie bir mitten in berbftlicher Beröhung bas Bild bes künftigen Frühlings vor die Seele geführt und bich aufs neue erinnert haben an die still waltende Macht ber Natur, die ja boch zuletzt fein Körnchen verloren geben läßt und die anch über die fleinen grunen Halme eine schützende Hand gebreitet hält . . .

Ganz solch ein Gang ist auch ber, ben wir hier burch bas Gebiet unserer neuesten Literatur anzutreten im Begriffe sind. Ja, wir ergeben uns darein: die Literatur der Gegenwart ist nur noch ein großes Stoppelseld, die Saat ist längst geschnitten und in die Scheuern gebracht, und auch das wollen wir dahingestellt sein lassen, ob nicht auch unter der Ernte, die wir glücklich eingeheimst haben und die für den Augenblick unser ganzes Besitzthum bilbet, sich manche zu leichte Garbe besindet, ob nicht manches, was wir für gesunde-Frucht hielten, mit Brand und ähnlichen Schäden behaftet ist und ob daher der Gewinn, den wir uns von der glücklich eingebrachten Ernte versprachen, zuletzt in der That so groß sein wird, wie wir erwarteten.

Aber immerhin, bis zum nächsten Frühling wird sie schon reichen — und daß dieser Frühling kommt und daß die ewige Zeugungskraft der Geschichte noch nicht erstorben ist, beweisen das nicht selbst diese spärlichen, grünen Halme, die da zwischen den Stoppeln emporwachsen? Der Fuß des Wanderers scheut sich, die Kornblume und den wilden Mohn zu zertreten, über den er dahinschreitet, und wir sollten uns von herostratischem Gesüst verleiten lassen, den Stab zu brechen über eine ganze Literaturepoche, bloß weil ihr die klassischen Poeten und die Meisterwerke sehlen, die sie doch ihrer ganzen Natur nach nicht hervorbringen konnte? Und wenn jene Blumen und diese Halme in der That zu nichts weiter nütze wären, als daß sie mit untergepslügt werden unter die Saat der Zukunft, ja wenn ihre ganze Bestimmung wirklich nur darin bestände, das Auge des Borübergehenden zu erfreuen und den Glauben an die Zukunft in ihm wach zu erhalten, so wäre schon

38

bas, glauben wir, jener aufmerksamen und liebevollen Betrachtung werth, die wir der Literatur der Gegenwart auf den nachstehenden Blättern gewidmet haben und zu der wir den geneigten Leser hier= mit ebenfalls einladen.

Ob aus verlornen Aehren, Ob aus verwehter Streu Nicht etwa noch mit Ehren Ein Strauß zu binden sei? Ob nicht aus Korn und Mohne Noch eine bunte Krone, Werth daß man ihrer schone, Sich sammeln lasse still und treu?

## Π.

Das Jahr Achtzehnhundertundachtundvierzig

unb

die deutsche Literatur.

theils auch mehr fürchteten, als sie in Wahrheit zu leisten im Stande war. Wir waren eben noch Reulinge im politischen Leben; wir sprachen von den Stürmen der Geschichte noch, wie der Binnensländer von den Stürmen des Meeres spricht, die er auch noch niemals mit Augen gesehen und von denen er daher ebenfalls nur die großartige und malerische Seite im Gedanken hat, ohne sich zu erinnern, wie viel Menschenleben dabei zu Grunde gehen, und daß Derjenige, der leibhaftig in solchem Schiffbruch stedt, gern alle Malereien der Welt darangebe für einen einzigen sichern und trockenen Fleck.

Jetzt sind wir wieder burch bie Erfahrung klug geworben. Wir wissen jett, daß politische Revolutionen zwar mitunter unvermeidlich sein können — gerade so unvermeidlich, wie gewisse Revolutionen bes Erblebens - baf sie aber bei allebem in ihren nächsten und unmittelbarsten Folgen immer mehr zerstörend als segnend wirken: wie ja auch erst Jahrhunderte vergeben muffen, bevor bie Lava, die grinende Felber und blübende Saaten vernichtet bat, fich zum fruchtbaren Boben umgestaltet. Allerdings trägt bieser Boben alsbann boppelte und breifache Frucht: aber was kann bas Denjenigen nuten, beren Sab und Gut bamals ber Flammenstrom verschlang und bie jett längst im Grabe mobern, wenn endlich eine neue, üppige Saat aus ber tobten Asche emporfeimt? Wer jum Schwerte greift, foll burch bas Schwert umkommen: so kommt auch Denjenigen, welche die Revolutionen gemacht haben, ober richtiger gesagt: bie es haben bahin kommen laffen, daß die Revolution zur Nothwendigkeit ward, von ben wohlthätigen Folgen berfelben am allerwenigsten zu Gute, vielmehr geben sie regelmäßig zu Grunde als bas tragische Opfer ihrer Schuld, und erft für spätere Geschlechter, die an diefer letteren feinen Theil mehr haben, verwandelt sich ber Fluch in Segen.

Das ist so nicht bloß bei einzelnen geschichtlichen Berfönlichkeiten, auch ganze Bölfer unterliegen bemselben Gefet.

Auch ihre Literaturen. Die beutsche Literatur ber vierziger Jahre hatte auf halb naive, halb frevelhafte Weise mit dem Bilde der Revolution gespielt, wie das Kind mit dem Feuer. Bei allem, was ihr unbequem oder verdrießlich, war immer die Revolution, die unausbleibliche, ihr letztes Wort; ihre Klaviatur hatte nur einen Ton und dieser hieß: gebt Acht, die Revolution kommt! Wurde ein Buch consiscirt oder ein beliebter Prosessor abgesetzt oder ein missliebiger Minister eingesetzt, immer derselbe Refrain; die Revolution war das große Wunderkraut, das geheimnisvolle Abracadabra, das alle Wunden heilen und alle verborgenen Schätze ausbeden sollte.

Bor allem die Schätze, welche die Literatur in sich selbst zu tragen meinte. Das war nicht die Schuld unserer Dichter, daß wir keine poetischen Meisterwerke mehr hatten, beileibe nicht, das war bloß die Schuld der Censur und der übrigen unsreien Zustände, unter denen wir schmachteten; der Baum unserer Boeste war jung und kräftig wie je, und wenn er nicht längst hoch hinauf in alle Himmel gewachsen war, so lag das lediglich an den Polizeischeeren, die sein kräftiges Wachsthum vorzeitig stutten und seine hoffnungsreichsten Triebe mitleidlos verstümmelten. Gebt nur die Presse frei, laßt nur Jeden schreiben, was er will und kann, enthebt die Bühne nur des polizeisichen Zwangs, der ihr jetzt alle Lebensadern unterbindet, und ihr sollt schon sehen, welche Gedichte, welche Rosmane, welche Theaterstücke wir demnächst haben werden!

Nun, die große Polizeischeere ward zerbrochen, und wem sie auch seitdem wieder sein säuberlich zusammengesetzt und in Gang gebracht worden ist, so schneidet sich doch nicht mehr ganz so scharf und namentlich nicht so geräuschvoll, wie ehedem. Zeiten, wo

Jeder hat können druden lassen, was ihm irgend in den Sinn gekommen ist, selbst den baarsten Unsinn und die nackteste Insamie nicht ausgenommen, haben wir ebenfalls gehabt, und für gewisse Richtungen der Tagespresse dauert diese goldene Freiheit, so dumm und so gemein zu sein wie nur immer möglich, ja noch in diesem Augenblick fort. Auch die Bühne ist eine Zeit lang ziemlich entsessellt gewesen und noch gegenwärtig existirt neben dem Schlendrian der Hoftheater eine ganze Anzahl von Privatunternehmungen, die wenigstens von der Etikette, welche jene hösischen Institute bindet, nichts wissen und die gern jedes Stück zur Aufführung bringen, ob schwarz oder weiß, reactionär oder liberal, wenn es nur Kasse macht.

Aber seltsam, die verheißenen Meisterwerke sind bei alledem ausgeblieben. Ja wenn man der allgemeinen Stimme trauen darf, so hätte unsere Literatur nach dem Jahre Achtundwierzig im Bergleich mit der vormärzlichen sogar offenbare Rückschritte gemacht.

Wie weit diese letztere Ansicht begründet ist, dies zu erörtern, oder vielmehr an einer Reihe von Thatsachen darzulegen, ist der Zwed unseres ganzen Buches, und dürsen wir daher dem eigenen Urtheil des Lesers durch eine vorzeitige Beautwortung hier nicht vorgreisen. Nur dies wird schon hier zu bemerken gestattet sein, daß, sollten wir uns auch schließlich genöthigt sehen, der allgemeinen Stimme beizutreten, dies doch noch gar so niederschlagend nicht sein und uns die Aussichten in die Zukunft noch gar nicht so verskimmern würde, wie man etwa glauben möchte. Schon oben haben wir daran erinnert, daß es Zeiten der Gährung und des innern Zwiespalts gleich der unseren überhaupt nicht vergönnt ist, ein volles und reines Abbild ihrer selbst in der Kunst niederzulegen. Rur ein durchweg gesunder Boden bringt auch gesunde Früchte;

nur mahrhaft gesunde, in sich selbst befriedigte Zeiten bringen auch mahrhaft vollendete Kunstwerke hervor. Futter fürs Bulver wie wir, Menschen, auf die Grenzmark zweier Zeitalter bingefchleubert, blog um ben Abgrund auszufüllen, Zwittergeschöpfe mit halben Bunfden, halben Hoffnungen, halben Erfolgen, muffen - fich auch in ber Runft mit blogen Anläufen und Bersuchen begnügen. Wem es ein Troft, daß es andern vielgefeierten Epochen, beren Charafter urfprünglich nicht fehr verschieben von dem unseres Zeitalters, nicht beffer ergangen ist, ber blide rudwärts auf die Zeit unserer Befreiungsfriege, gewiß eine Zeit großartiger nationaler Erhebung und frischesten volksthümlichen lebens - und boch in poetischer Hinsicht wie unfruchtbar, wie burftig ist sie geblieben! Dber mas wollen die paar Rriegs= und Siegelieder ber Arndt und Schenkendorf, ber Rörner und Rudert fagen gegen bie Strome Blutes, die damals vergoffen, gegen die überschwenglichen Soffnungen, die damals genährt wurden? Gie find jum Theil fehr schön diese Lieder und werden ihren Ehrenplatz unter den Kleinodien unferer Literatur gewiß für alle Zeit behaupten - aber bie Sand aufe Berg: im Bergleich zu bem gewaltigen Aufschwung, ben bie Ration bamals genommen hatte, reichen fle boch nicht völlig aus, noch sind sie gentigend, ein so ungeheures weltgeschichtliches Ereigniß in ber Literatur würdig zu vertreten.

Aber ihr meint, dieser Ausschwung sei zu bald wieder gebrochen, dieses weltgeschichtliche Ereigniß in zu kleine mid niedrige Kanäle abgeleitet worden, als daß es der Poesse möglich gewesen wäre, den richtigen Nutsen davon zu ziehen? Gut, so blickt weiter rückwärts, blickt nach jenseits des Rheins, zu einem Volke, das an Elasticität und Beweglichkeit des Geistes der deutschen Schwerfälligkeit so weit voran steht und das überdies mehr als ein Jahrhundert hindurch die Literatur von ganz Europa beherrscht hatte: blickt zurück

auf die erste französische Revolution. Sie bietet ganz genau dasselbe Schauspiel. Auch hier im Bolt die allgemeinste und ungeheuerste Aufregung, eine Fülle von Ereignissen, ein wahres Pandämonium von Leidenschaften, Charattere, Schickfale, Begebenheiten wie der Dichter sie sich nur immer wünschen mag, ganze vollständige Tragödien, six und fertig auf die Bühne zu bringen — aber diese Dichter sehlen! diese Tragödien werden nicht geschrieben! Im Gegentheil, was in dieser Zeit ja noch geschrieben wird, trägt, mit kaum nennenswerthen Ausnahmen, den Stempel der nüchternsten und frostigsten Langenweile; die französische Literatur ist nie dürstiger und inhaltloser gewesen, als gerade zu der Zeit, da das nationale Leben Frankreichs in den allerkühnsten und höchsten Wogen ging, die französischen Armeen die glänzendsten Siege errangen, Frankreich selbst auf dem höchsten Gipfel seiner Macht und seines Ruhmes stand.

Ober wen auch das noch nicht belehrt, nun wohl, der blide noch einige Jahrhunderte weiter ruchwärts, auf die Reformation. Auch biefes Ereignif, bas, wenn je eines, ben Namen eines uni= versalen, weltbewegenben verbient, ift in feiner nachsten literarischen Umgebung nur fehr bürftig und unscheinbar vertreten; auch biefer erste Anbruch eines neuen Lebens, bas bann späterhin bie gange Welt durchfluthen und in allen Zweigen menschlichen Könnens und Wiffens ein ganz neues Dafein erwecken follte, bringt an bem Baum unferer Literatur junachst nur fehr bescheibene Anospen Das protestantische Kirchenlied — allen Respect, und auch den Schwant und die polemische Literatur des Reformations= zeitalters wollen wir uns, trop ihrer Robeit und unfünftlerischen Formen, gern gefallen laffen. Im Uebrigen aber fteht es bier boch ebenso wie mit ben Befreiungstriegen, nur daß die Berhält= niffe hier noch weit tolossaler, ber Widerspruch hier noch weit

augenfälliger ist. So wenig die Lieber unserer Arnbt und Körner bei all ihrer Schönheit genügen, ein auch nur annäherntes Bild jenes nationalen Aufschwungs zu geben, der endlich in den Bestreiungstriegen zum Ausbruch kam, eben so wenig ist auch das Kirchenlied und der Schwant des Reformationszeitalters ein ebenstütiges poetisches Seitenstück zu der ungeheuren geschichtlichen Bewegung, welche das deutsche Boll damals ergriffen hatte und deren Wogen noch weit, weit in die Jahrhunderte hinaus, bis in unsere Gegenwart und selbst noch über diese hinweg reichen.

Behaupten wir nun um beswillen, baß jene großen geschicht= lichen Ereignisse überhaupt poetisch unfruchtbar gewesen sind und baß die Literatur niemals einigen Ruten von ihnen gezogen?

Nicht von weitem tommt uns eine fo verkehrte Behauptung in ben Sinn; die alleroberflächlichste und ludenhafteste Reuntniß ber Literaturgeschichte wurde binreichend fein, fie zu widerlegen. Zwar den Befreiungstriegen stehen wir noch zu nabe und stud felbst noch zu fehr beschäftigt, wenn auch zum Theil unwiffend, ja mit Wiberstreben, bie nothwendigen und unausbleiblichen Consequenzen dieses Ereignisses zu ziehen, als daß wir über die Ginwirkungen beffelben auf unfere Literatur ichon ein vollständiges, flares Urtheil haben können; vielleicht sogar ist bie Zeit noch gar nicht gekommen, wo biefe Wirkungen felbst fich außern. mag schon hier baran erinnert werben, daß bie schwäbische Dichter= schule, diese reinste und nationalste Form unserer romantischen Epoche, wesentlich in ben Freiheitsfriegen wurzelt. beutsche Alterthumswiffenschaft, biefe unschätzbare Errungenschaft ber Gebrüder Grimm und ihrer Mit- und Rachstrebenden, ift ebenfalls unter bem Einfluß ber Befreiungsfriege entstanden - und was für neue und fruchtbare Quellen sich aus bem Schachte biefer Wiffenschaft noch für unsere Dichtung eröffnen werben, wer will



bas heute schon ermessen?! Nur bag ber Einfluß ebenso gewaltig wie heilsam sein wird und baß wenn irgendwo, hier ber Anfang einer neuen, im höhern Sinn nationalen Dichtung liegt, bas allerbings läßt sich schon jest voraussagen.

Was ferner die frangösische Revolution betrifft, so ware weber bie volksthumliche Rufe Beranger's noch die ganze Schule ber frangofischen Romantiter möglich gewesen ohne jenes Ereignif. Der Joeglismus bes alten Frankreich mufite erft gebrochen, Die Dofcirtel mit ihren schöngeistigen Weibern und ihren galanten Abbes, mußten erft bis auf die lette Spur zerftreut und vernichtet fein, bevor ein Sohn des Bolts fo fed, fo frei in die Saiten greifen und sich ben Beifall gang Frankreichs bamit erobern konnte; bie frangösischen Armeen mußten erft ben halben Erdfreis überfdwemmt, die Bferbe ber Rofaten erft ans ber Seine getrunten haben, bevor das nationale Borurtheil, das Frankreich bis dahin von jeber Renntnif frember Literaturen zurudbieft, Abermunden und aus bem geschmachbeherrschenden Frankreich ein Schiller ber Deutschen und ber Britten marb: bie Autorität in ihren verschiedensten Gestalten mußte erft gebrochen, die Baftille erst gefchleift werden, bevor man bas Joch zu brechen magte, mit welchem bas Ansehen ber französischen Atademie auf ber Literatur bes Landes laftete. --Und bekanntlich hat die literarische Umwälzung mit viel größeren Schwierigkeiten zu fampfen gehabt und ift verhältnigmäßig viel langfamer vor fich gegangen, als bie politische; nach ber Wieberherstellung des mittelalterlichen Fendalismus fehnt sich in Frankreich Riemand, felbst nicht die gegenwärtigen Machthaber, wol aber war bas vereinzelte Auftreten einer genialen Schaufpielerin gentigenb, ber klassischen Tragodie ber Corneille und Racine, welche bie Romantiker längst bestattet ju haben meinten, neues Leben einzuhauchen, allen Victor Hugo's und Alexander Dumas' zum Trot.

Die literarischen Nachwirkungen der Reformation endlich find fo weitreichend und fo anerkannt, daß es volltommen überflüffig wäre, wollten wir uns hier noch babei aufhalten. bloß die dentsche Literatur, die Literatur der Welt bat diese Nachwirkungen verspürt; nicht bloß Lessing und Herber. Schiller und Goethe, Rant und Begel, auch Shafespeare hatte ohne bie Sonne ber Reformation niemals bas Licht des Tages erblickt. wir auch seben auf bem Gebiet ber Kunft und ber Wiffenschaft von ben praktischen Gebieten gar nicht zu sprechen - fiberall begegnen wir bem Einfluß ber Reformation; fie ift bas' große Centralfener, bas bie ganze moberne Welt erwärmt und beffen Wirkungen wir überall verspüren; ihr ben Rüden tehren, beifit vom Leben felber scheiben, mabrend fie felbst auf Diejenigen, Die ihre segnenden Strahlen nur burch Wiberspiegelung aus zweiter und britter Sand empfangen, noch eine Fille bes reichsten Wohlfeins ergieft. Beweis bafur die italienische und die einst so bochstebende spanische Literatur, die nicht nur beibe in demselben Make abgestorben und verkimmert find, wie Italien und Spanien von ber Berührung mit ber Reformation zurückgehalten wurden, fonbern bie auch bas Wenige, was fie in neuerer Zeit überhaupt noch hervorgebracht haben, lediglich bem Einfluß des protestantischen Beiftes (burch Bermittelung ber frangbfifchen, englischen, beutschen Literatur) verdanken.

Und min betrachte man auch die Rehrseite der Medaille. Wir haben noch ein Beispiel anzusühren, das aber in der That alle übrigen entbehrlich macht: Shakespeare. Auch Shakespeare, dieser größte aller Poeten, dieses leibhaftige "Buch der Natur," vor dem alle übrigen Dichter zurücktreten müssen, selbst auch Sater Homer mit all seiner Einfalt und kindlichen Erhabenheit nicht ausgenommen, ist auch weder unter den Gräueln der Bürgerkriege, die

Brus, Die beutiche Literatur ber Gegenwart I.

fein Baterland fo lange zerfleischten, noch im Zeitalter ber englischen Revolution geboren, sondern nach jenem und vor diesem, in bem glorreichen Zeitalter ber Rönigin Elisabeth, in ber eigentlichen Blütezeit bes "alten luftigen England", auf ber Grenzicheibe zwifchen bem Mittelalter und der modernen Welt, in einer Evrebe, die noch bie gange Unbefangenheit und Raivetät, ben gangen Farbenreichthum und bas volle finnliche Bebagen bes erfteren befaft, mabrend aleichzeitig ber Gebankenreichthum ber mobernen Zeit und ihre tiefen geiftigen Rampfe bereits bie Stirn bes großen Dichters furchten. Nur einer folden Zeit, die in sich so harmonisch, so burchaus befriedigt war, wie bas bamalige England unter bem Scepter seiner innafräulichen Kömigin, bie wir jetzt freilich aus unserer geschichtlichen Werspective etwas ambers betrachten als ihre Zeitgenoffen - nur einem folden Zeitalter konnte es vorbehalten fein, biefes "Bunder der Welt" zu erzeugen. Ja mit dem Instinct des Boeten wandte Shakespeare fich ab von ben beginnenben Vorboten jener religiösen und politischen Umwälzung, Die bann ein Menschenalter nach bem Tobe bes Dichters mit bem blutigen Tage von Bbiteball ihren Söhepunkt erreichte: sie ftorten ihm die schone Rube, diese puris tamischen Grillenfänger, sie verfinsterten ihm mit ihrem volitisch= theologischen Barteigezant ben heitern Aether, in welchem ber wahrhaft große und glüdliche Kinftler allein gebeihen tann. -

Wird nun das Jahr Achtundvierzig bei ums bermaleinst von ähnlichen literarischen Rachwirkungen begleitet soin, wie die eben besprochenen Ereignisse?

Wirklich beantworten würde diese Frage nur berjenige können, ber das Buch der Zukunft aufgeschlagen vor sich hätte und der namentlich darüber gewiß wäre, ob und welche politischen und gesellschaftlichen Folgen das Jahr Achtundvierzig nach sich ziehen wird. Sollte dasselbe wirklich nur, wie die Reaction und gern glauben machen

will, von "Literaten, Bolen und Juben" angestiftet fein, ift es wirklich nur ein Raufch, eine Berirrung gewesen, wie bie Falfchmunger ber Geschichte uns fo gern überreben möchten - ja bann allerdings, bann wird dies .. tolle Jahr" auch an ber Literatur fo wirfungslos und unfruchtbar vorlibergeben, wie an unsever Geschichte iberhaupt. Ift es vagegen, wenn auch vielleicht in noch so verkehrter Korm und mit noch so garstigen Auswüchsen behaftet, bennoch ber erste Anfang einer neuen Spoche in ber Entwickelung unferer Ration gewesen, haben wir in jenem verhängnispollen Märzwirklich bie ersten, wenn auch noch so ungeschickten, noch so stolberigen Schritte gur thuftigen Einbeit und Groke bes beutschen Baterlandes gethan, nun gang gewiß, fo werben auch bie Folgen für unfere Literatur nicht ausbleiben. Denn im Ganzen und Großen geht bie Literatur immer benfelben Gang wie bas Leben, nur baf fie sumeilen etwas voranseilt und wieder ein andermal etwas mriidbleibt; es find die eigentlich Kaffischen, die goldenen Zeiten, wo beibes unmittelbar zusammenfällt und biefer, wie man weiß, hat es bei allen Boltern nur sehr wenige gegeben, ja einige sind vertoschen und zu Grunde gegangen, ohne bag bie Sonne eines solchen aolbenen Reitalters ihnen iemals geleuchtet.

Welcher von beiden Anssassungen in Betress des Jahres Achtundvierzig und seiner geschichtlichen Bedeutung der Leser sich nun zuneigen will, das müssen wir natürlich dem eigenen Geschmad desselben überlassen. Wir für unser Theil hegen die Ueberzengung, daß, don so viel Widerwärtigem und Frahenhaften das oftgenannte Jahr auch begleitet war und in so vielen Punkten wir für den Augenblick auch noch hinter dem März Achtundvierzig zurückgeschleubert scheinen, dasselbe doch in der That der Beginn einer neuen Epoche gewesen ist — einer Cpoche, in der es sich nun ausweisen muß, ob die deutsche Nation überhaupt zu politischer Goöße berusen und befähigt ist ober nicht und die uns daher auch zu einer nie gekannten Macht und Größe ober aber zu einem sähen und vollstänbigen Untergange führen wird.

Wir ftliten aber biefe unfere Ansicht barauf, erstens bak bie Weltgeschichte überhaupt tein Buppenspiel ift und daß Gott, die Borfehung, bas Schickfal, die innere Bernunft ber Dinge, gleichviel wie wir es nennen - turg, bag biefes geheime und unfagbare Etwas, das die Wege ber Bölfer leuft und ihre Geschicke bestimmt, ein schon in seinen unmittelbarsten Folgen so großes und erschüttern= des Ereigniff, wie die Revolution des Jahres Achtundvierzig, gar nicht zugelaffen hätte, ware es nicht seine Absicht, noch andere und großartigere Folgen daraus abzuleiten. Schon im gewöhnlichen Berkehr von Ginem zum Andern betrachten wir es als felbfiverftanblich, daß Jeber bei bem, mas er thut, auch seine bestimmte Absicht hat und sehen in dem Mangel dieser Boraussicht ein sicheres Beichen von Leichtfertigkeit ober Berftanbesschwäche. ber Beisbeit ber Geschichte wollten wir geringer benken? Und ihr wollten wir zutrauen, daß sie Strome Blutes vergiefit und ganze Reiche umwälzt und das Wohl von Millionen erschüttert warum? etwa bloß, damit der Zuschauer der "Kreuzzeitung" und seinesgleichen Recht behalten, die in der Revolution nur ein "Strafgericht Gottes" erbliden, bestimmt, ben Trop ber Bölfer zu brechen, und die Großen der Erde zur Wachsamkeit zu ermahnen? Möglich, daß diese Auffassung sich auf irgend ein Bibelwort stütt: wir für unfer Theil vermögen barin nur eine Blasvbemie zu erblicen.

Unser Glanbe gründet sich aber auch zweitens darauf, daß, gegenüber den vielen wirklichen und vermeintlichen Rückschritten, die wir seit dem Jahre Achtundvierzig gemacht haben, ein offenes, von keinem Borurtheil verdunkeltes Auge doch noch eine viel größere

Menge solcher Punkte gewahr wird, in benen wir in nachmärzlicher Zeit die wesentlichsten und unzweidentigsten Fortschritte gemacht Dieselben hier im Ginzelnen aufzugählen ober gar bes näheren zu beleuchten, wurde bem 3med biefes Buches wiber= Wir begnügen uns baber nur, an die Aufhebung ber Cenfur (wir fagen noch nicht: Die Entfeffelung ber Preffe: - benn wie die Erfahrung gelehrt hat, so ift bas unter Umständen noch zweierlei), ferner an die Ginführung ber Gefchwornengerichte, wenig= ftens in einem großen Theile Deutschlands, besgleichen an bie größere Einheit, die wir auf dem Gebiet der materiellen Interessen erlangt haben und andere allbekannte Thatfachen ähnlichen Schlages Ja wenn wir bem März Achtundvierzig nichts weiter verbankten, als daß ber größte reindeutsche Staat, zugleich ber gröfte protestantische Staat Deutschlands aus ber Bahn bes Abfolutismus in biejenige einer verfaffungemäßigen Entwidelung hinlibergelenkt hat, wie dieselbe nun auch für den Augenblick sein mag — so würde bies nach unserm Dafürhalten allein schon hin= reichen, ben genannten Monat zu einem jeben beutschen Batrioten theuren und gefegneten zu machen.

Aber auch in der Literatur werden die Spuren einer derartigen Einwirkung schon jest keineswegs völlig vermißt: Freilich sind diesselben zum großen Theil noch sehr schwach, ja bei einigen kann man fürs erste noch in Zweisel darüber sein, ob ste der Literatur zum Bortheil oder zum Nachtheil gereichen. Aber genug, sie sind da, und deuten, selbst auch in ihrer gegenwärtigen unsertigen und unschönen Gestalt, jedensals auf eine weitere Entwicklung: der hersben Knospe gleich, unter deren unscheindarer Hülle das Auge des Gärtners ja auch schon die künftige Frucht erkennt.

Sehen wir uns biefe ersten, ungewissen Spuren benn etwas näher an.

Bunachst ift es eine Thatsache, die selbst ber flüchtigste Blid in unfer bermaliges literarisches Treiben erkennen läft, daß jene Ifolirung ber Schriftsteller vom Bolte, jenes vornehme Buruck gieben ber Antoren auf fich felbft, bas namentlich gur Beit unferer romantifchen Schule in Blüte ftanb, von bem aber auch unfere klassische Epoche keineswegs völlig freizusprechen ist, gegenwärtig vollständig anfgehört bat. Am sichtbarften wird bies in ber wissenschaftlichen Literatur, die wir durchweg von einem wahrhaften Fanatismus erdriffen feben, populär zu werden um jeden Breis. frühere Gelehrtenhochmuth, durch ben wir unter ben Rationen Europas noch bis vor Kurzem so übel berufen waren und mit bem bas Ungeschid unserer Gelehrten, fich bem Bolfe verftanblich zu machen, hand in hand ging, broht völlig auszusterben; nicht bloß unfere Naturforscher, auch unfere Geschichtschreiber, unfere Literarhistorifer, unsere Aesthetiter, unsere Archaologen, selbst unsere Philosophen, wenn wir beren noch hatten, alles schreibt jest "fürs Bolf," alles legt feine Biicher fo an, bak sie and ber großen Menge angänglich und verftändlich find.

Ganz ohne Widerspruch länft auch dabei wieder viel Berkehrtes nud Thörichtes mit unter. Die Wissenschaft popularisirt
sich stellenweise dermaßen, daß sie nahe an das Triviale streist;
auch giedt es so gut eine Art, dem Bolte zu schmeicheln als den Fürsten und vielleicht ift jene noch widerwärtiger und noch entsittlichender als diese. Im Ganzen aber ist der Fortschritt, den wir im Lauf des letzten Jahrzehnts in dieser Hinsicht gemacht haben, doch unverkenndar und eröffnet die glücklichsten Aussichten in die Jukunst. Es kann hier, wo wir uns, wie früher erinnert, lediglich auf die schöne Literatur und deren Erzeugisse beschränken, nicht darauf ankommen, einzelne Namen auszuzählen: aber so viel ist gewiß, daß unsere neu entstandene populär-wissenschaftliche Literatur die ersten und vorzüglichsten Namen aufzuweisen hat, die unsere Literatur überhampt besitzt und daß die glänzendsten Sterne unseres literarischen himmels, dieselben Sterne, die sich ehebem in kolzer Einsamkeit gesielen, es schon nicht mehr verschmähen, ihr mildes Licht anch in die hütte des Armen und Umwissenden herab zu senden.

Bas nun speciell die schöne Literatur andetrisset, so tann vieser Drang nach Bopularisirung in ihr allerdings weniger deutlich zu Tage treten, schon. nun desphald, weil sie von Haus aus und ihrer eigensten Ratur nach populär ist; die Boesie ist die eigentliche Sprache des Bolls und wo das Bols es verlerut sie zu verstehen, oder wo es müde wird ihr zu horden, da tragen allemal die Boeten selbst die Schuld.

Den Boeten der Gegenwart nun, wie groß oder klein, wie gut oder schlecht sie sein mögen, muß man wenigstens dies Zugerständniß machen, daß sie sich dieser ihrer volksthämlichen Bestimmung dei weisem bewußter sind und dieselbe viel sester im Ange behalten, als es wol von den Dichtern stüherer Epochen geschehen ist. Eine Literatur der Salous, der ercknsiven Areise, wie sie kurz vor Achtundwierzig noch in so sippiger Bläte stand, existirt dei und entweder gar nicht mehr oder ist doch in der Hauptlacke dem Fleiß des Buchbinders überlassen, der die bahin einschlagenden Producte durch die gehörige Portion Goldschamm und Seidenzeug für den Geschmack eines hohen Publicums appretirt.

Auch von jener "Literatur ber Literatur," wie man sie nicht umpassend genannt hat, jenen Rovellen und Dramen, beren Helden Dichter und Künstler sind und in benen die Literatur gleichsam mit sich selber spielt, ist wenig ober nichts mehr zu verspären. Dieselbe hatte bei und zu zwei verschiedenen Malen in Flor gestanden und war nicht nur von den Schriftstellern selbst mit geoßem Eifer angebaut, sondern zum Theil auch vom Bublicum mit lebhaftem Beifall aufgenommen worben: einmal zur Blutezeit ber Romantit, ba besonders die Künstlerdramen der Deblenschläger, Kind 2c. die Thränendrufen in Bewegung fetten, und dann wieberum in ben breifiger Jahren, zur Zeit bes sogenannten jungen Deutschland. bas sich selbst viel zu interessant vorkam und auch auf seine kleinen Martyrien einen viel zu hohen Werth legte, als baf es die Selben feiner Novellen und Erzählungen, lauter blaffe schnurrbärtige junge Männer mit viel Weltschmerz und einer außerorbentlichen Fähig= feit zu lieben, nicht vorzugsweise aus bem Stande ber Schriftsteller und Künftler hätte entnehmen follen. Diese Novellen freilich fanden beim Publicum nur wenig Anklang; auch waren sie eigentlich gar nicht für bas Bublicum, sonbern für ben kleinen Rreis ber Eingeweihten, für die herren Collegen von ber Reber, vorzuge= weise aber für bie jungen und alten Damen geschrieben, bie noch gutmuthig und unerfahren genug waren, für Dichter und Rünftler als solche zu schwärmen. Defto gludlicher maren einige Schriftsteller berfelben Richtung, als sie basselbe Thema einige Jahre später, nur in etwas gemilberter Fassung und mit bem Bortheil eines bekannten hiftorischen Coftums, auf Die Bithne verpflanzten. Einige dieser Stilde erwarben fich lebhaften Beifall und baben fich zum Theil bis jett auf bem Repertoire behauptet; auch bürften fie leicht bas Beste sein, mas bie betreffenben Schriftsteller geschrieben haben.

Jett, wie gesagt, ist diese Mode vorüber und wo ja noch etwas davon auftaucht, da geschieht es weit weniger, um den Stand der Schriftsteller und Kinstler in eitler Selbstbespiegelung zu verscherrlichen, als vielmehr um die Widersprüche und Consticte nachs zuweisen, in welche einzelne Poeten und Kinstler in Folge ihrer umpraktischen und träumerischen Natur mit der Wirklichkeit ge-

rathen; es find also mehr Zugeständnisse, die man dem praktischen Eharakter unsers Beitalters macht, als daß es dabei auf eine Darstellung des literarischen und kinstlerischen Treibens selber abgesehen wäre.

Wohl aber giebt fich in der Literatur der Gegenwart ein Beftreben tund, auch den poetischen Erzeugnissen ein so großes Publicum wie nur immer möglich zu verschaffen. Einiges davon mag wieder dem industriellen Charakter dieses Zeitalters zuzuschreiben sein; unsere Poeten wollen sich durch die Gelehrten nicht ganz vom Markt der Literatur verdrängen lassen, sie wollen zeigen, daß sie ebenfalls "für das Bolt" zu schreiben verstehen.

Rum Theil freilich fallen ihre Berfuche ziemlich wunderlich Die Einen avotheoftren ben Handel mit Raffee und Sprub. zeigen an grauslichen Beffpielen, wie man burch ben Berkehr mit Speculanten und Bucherern ins Unglud gerathen tann und bag es unter ben Juden fehr viele schlechte Menschen giebt, verhältniß= mäßig ungefähr eben fo viel, als unter ben Chriften, und wollen uns hinterbrein überreben, fie hatten "bas beutsche Bolf bei feiner Arbeit aufgesucht." Andere wieder verlegen eine beliebige Herzeus= geschichte, gerade so abgedroschen und langweilig, wie fie ehebem zwischen Gräfinnen und Baronen spielten, unter bie Biehmägbe und Bauerburichen, rabebrechen bazu in einigen möglichen und verschiedenen unmöglichen Dialetten, spiden bas Bange, um ihm ben letten Sautgout zu geben, mit einigen Dutend Sprichwörtern, bie fie fich aus irgend einer gelehrten Sammlung zusammengelesen haben und wollen uns nun ebenfalls einreden, sie hätten uns "das bentsche Bolt" geschilbert "wie es ist." Roch Andere schilbern bas Bolt allerbings wie es ift, aber nur von feiner Schattenfeite; fie fturgen fich in die Rloate unferer großen Städte, burchwühlen die Websterien der Zuchthäuser und anderer übel berusener Derter, excerpiren die Gerichtszeitungen, breben ein haarstrunbendes Gespinnst aus Mord- und Diebs: und Weineidsgeschichten — und siehe da, der "deutsche Sittenroman" ist fertig.

Große Verkehrtheiten das alles, ohne Zweifel, und bennoch liegt auch ihnen wieder ein gewisser, wenn auch noch so dumpfer, noch so unverstandener Zug zum Wahren und Richtigen zu Grunde. Das ist das realistische Element, das allen diesen Broductionen, wie frazenhaft sie sich zum Theil auch ansehen, gemeinsam ist.

Wie es sich mit biesem realistischen Element im Allgemeinen verhält und daß es wenig Einsicht in das Wesen der Kunkt und noch weniger Geschmad verräth, baffelbe ber ibealistischen Richtung unferer flaffischen Epoche mit berjenigen Einseitigkeit entgegen zu setzen, wie es jetzt von gewissen kritischen Autoritäten geschieht. bas haben wir zum Theil schon in unferer Ginleitung angebeutet. Der ganze Streit zwischen Realismus und Ibealismus, ber jest auf ben verschiedenen Gebieten ber Runft so viel von fich reben macht, ist überhaupt, bei Lichte besehen, ein fehr müsiger: nur Beiten, die über fich felbst so im Unklaren find und noch bermaffen um ihren eigenen Juhalt ringen wie bie unfere, konnen eine fo mußige Fehde mit einem solchen Sifer und foldem Aufwand von Gelehrsamkeit führen. Hoffentlich wird es schon bem nächstem Geschlecht bamit so gehen, wie es jest uns mit bem berilhmten Streit wischen Gottiched und den Schweizern um Mitte des vorigen Jahrhunderts geht: man wird gar nicht begreifen können, nur was ber Streit fich eigentlich gebreht hat und wird schließlich zu der Einsicht kommen, daß beide Parteien gegenseitig mehr gegen Luftgebilde als gegen Realitäten gefochten haben. Der wahren Kunft ist ber Ibealismus eben so mentbehrlich als der Realismus: denn was ist alle Kunft felbst anders, als die ideale Berklärung des Realen, die Anfnahme und Wiebergeburt ber Wirklichkeit in bem ewig unvergänglichen Reiche

bes Schönen? Welche Seite in einem bestimmten Kunkwert und weiterhin in einem gangen bestimmten Zeitalter überwiegt, bas wirb eben fo febr von ber Befähigung und bem Charafter bes einzelnen Rünstlers, als von dem Genius des Zeitalters im Allgemeinen ab-Entbehrt, wir wiederholen es, tann feine von beiben werben; weber ber abstracte Ibealismus, ber sich um die Birklichkeit ber Dinge nicht klimmert, kann ein Runstwert schaffen, noch ragt der brutale Realismus, der nichts weiter weiß und will als eben diese gemeine Wirklichkeit der Dinge, jemals binauf in die beiteren Söhen ber Kunst. Das vollendetste Kunstwert wird aber allerdings immer basienige fein, in welchem beide Seiten, die regle wie die ideale, fich am vollständigsten deden und am gleichmäßigsten zu ihrem Rechte tommen. Es ift bas Ei bes Columbus: nur bag vie handwerksmäßige Tageskritik, die ja immer ein möglichst vornehmklingendes Stichwort haben muß, um ihre eigene Gedankenleere zu verbeden, natürlich ihr ganz specielles Interesse barin findet, biese an sich so einkache Frage und bamit zugleich ben unbefangenen Sinn bes Bublicums mit hochtonenden Drafelfprüchen zu verwirren.

Was nun die Poeten der Gegenwart aubetrifft, so schweisen dieselben filr den Angenblick mehr nach der realistischen als nach der idealistischen Seite hin and. Es liegt dies theils wieder an dem überwiegend praktischen Charalter unseres gesammten Zeitalters, theils auch darin, daß die Dichter der früheren Epoche, insbesondere auch die großen Dichter unserer klassischen Zeit, diese realistische Seite weniger angebaut, zum Theil sogar über Gebühr vernachlässigt haben. Die lebende Generation sindet hier also nicht nur ein freies Feld, auf dem sie den Bergleich mit unseren Klassischen Dichtern weniger zu fürchten hat und auf dem es ihr daher verhältnismößig leichter fälkt Lorbeeren zu erringen, sondern sie sindet hier and Gelegenheit, eine Einseitigkeit zu berichtigen und



einen Mangel zu ergänzen, ben ihre Borganger fich haben zu Schul= ben tommen laffen.

Und wenn fie babei nun ihrerseits wiederum bas richtige Mak überschreiten und aus lauter realistischem Gifer zum Theil in das Ordinäre und Widerwärtige verfallen, fo liegt auch ein folches Uebermaß wiederum zu fehr in ber-menschlichen Natur, als baß wir sie barum besonders hart anklagen möchten. schichte forgt schon bafür, bag jebes Uebermag feinen Bügel, jeber Irrthum feine Berichtigung findet, und wie in ber Natur jedes reikende Thier auf ein anderes noch reikenderes trifft, so wird auch in Literatur und Runft eine Uebertreibung regelmäßig burch eine andere noch größere wieder wett gemacht. Das Wesentliche ber Boesie und Kunft ift babei so wenig betheiligt und hat bavon so wenig zu fürchten, wie die ewige Ordnung der Natur durch die Masse ber reißenden Thiere gestört wird, bie einander verschlingen; wir wünschen ben letteren gegenseitig guten Appetit und auch ben Ausschweifungen und Irrthumern unserer Boeten seben wir mit Gelassenheit zu, weil sie bas ewige Licht ber Schönheit ja boch nicht auf die Dauer verfinstern können. -

In nahem Zusammenhang mit diesem populären Sifer unserer Poeten einerseits, so wie mit dem Borwiegen des realistischen Slements andererseits steht ferner die Wahrnehmung, daß gewisse bis dahin sehr beliebte Gattungen der Poesse in neuester Zeit viel weniger angebaut werden, während andere die dahin sehr wenig beachtete sich einer ungleich sorgfältigeren Pslege zu ersreuen haben. So wird namentlich ein Zurücktreten der Lyrik bemerkt, während die epischen Gattungen, von dem Zwittergeschöpf des erzählenden Gedichtes bis hinauf zum dreis, viers, ja neunbändigen Roman, mit einem bis dahin ganz ungewohnten Sifer angebaut werden.

Wir laffen babei ben Werth ber einzelnen Broducte zubörderft

völlig aus dem Spiel und fassen nur die Thatsache als solche ins Auge. Und ba glauben wir biefelbe benn als eine ganz erfreuliche bezeichnen zu bürfen. Allerdings wird die Lyrik, diese eigentliche Boesie bes Berzens und seiner Empfindungen, niemals aussterben, so lange es eben noch Bergen giebt, die einer warmen und innigen Empfindung fähig find. Unfere Rritifer haben aut bie Nafe rumpfen, unfere Literarbiftoriter, Die all Diesen Iprifchen Singfang ju Buch bringen follen, gut bie Banbe ringen über biefe Fluth von Liebesliedern und Frühlingsliedern und Trinkliedern. bie von allen Seiten herbeigeströmt kommt und mit jedem Tage bober steigt und rauscht und wogt und sich überstürzt, ... als wollte bas Meer noch ein Meer gebären"; fo unbequem biese Lieber ench Aesthetikern von der Schulbank auch sind, so wohlberechtigt sind fle und so unsterblich. Wie jeder neue Frühling neue Blumen und neue Lerchen bringt und wie selbst ber Greis am Stabe, ber biefe Wieberkehr bes Frühlings mit seinen Blumen und Liebern schon achtzigmal gesehen hat, sich bennoch glücklich schätzt und es als eine hohe Sunft bes himmels betrachtet, daß er baffelbe auch noch zum einundachtziasten Male erleben barf: so bringt auch jedes neue Geschlecht seine neuen Frühlings = und Liebesbichter bervor, fo lange noch ein Becher ichaumt, eine Rose buftet, noch ein schönes Mädchenange winkt - mit verrath es baber eine mehr als greisenhafte Morosität, wenn man diesem ganz natürlichen und echt menschlichen Treiben burch fritische Machtsprücke ein Ende setzen will.

Etwas anderes freilich ist es, wenn die Frühlingsfänger, denen wir also ihre Existenz an sich von Herzen gönnen, entweder falsche Tonarten singen oder aber wenn sie sich einbilden, im Mittelpunkt der Welt zu sitzen und Niemand auf Erden hätte etwas Wichtigeres und Dringenderes zu thun, als ihrem Gezwitscher zu horchen. In diesem Betracht ist denn das Zurücktreten der Lyrik,

vas wir in diesem Augenblick bemerken, für die Poeten selbst ganz zweckmößig und heitsam und auch das Publicum kann nur dabei gewinnen und wäre es auch nur deshalb, weil die oft vernommenen Melodien durch die nunmehr entstehende Pause wieder einigermaßen neu werden und also an Reiz und Annehmlichkeit gewinnen.

Der Bortheil steigert sich aber noch badurch, daß unsere Dichter in demselben Maße wie sie sich von der Lyrit mehr und mehr adwenden, sich der epischen Dichtung zusehren. Es wor dies auch eines von den Schlagworten der vormärzlichen Literatur, dieser Borzug, welchen die epische Poesie vor der lyrischen behanptet und daß es nur eines großen politischen Anstosses, einer großen, weltbewegenden That bedürse, um die versteckten epischen Keime, die in den Köpsen unserer Dichter schlummerten und die natürlich die garstige Bettel, die Censur, wieder nicht zur Blüte kommen ließ, zur schönsten und glücklichsten Entsaltung zu bringen.

Nun, wenn es sich nur um Dichtungen hanbelt, die sich selbst wis epische bezeichnen, gleichriel wie sie sind, so hat das Jahr Achtundvierzig in diesem Punkte allerdings einemal Wort gehalten. Eine genauere Prüfung wird allerdings ergeben, daß ein großer Theil dieser angeblichen epischen Dichtungen mit dem wahren Wosen der epischen Poesse gerade so viel zu thun hat, wie mit der Poesse überhaupt, nämlich gar nichts, und daß es nur eine Sache der Mode ist, wonn unsere jungen Dichter jest mit einem Bänden "Erzählender Dichtungen" bebiltiren, wie wir Andern vor zwanzig und dreißig Jahren mit lyrischen Gedichten debilirt haben. Immerhin erkennen wir an, daß auch darin wieder ein gewisser Vortscheit liegt, und daß sich darin ein gewisse Bewustsein von dem Borzug der epischen Poesse kund giebt, wenn deugleichen überhaupt nur zur Modesache werden kann. Man studirt eine

Zoit nicht bloß in ihren großen und glänzenden Eigenschaften sondern eben so sehr und vielleicht noch mehr auch in ihren Threheiten und Lächerlichkeiten, und wenn wir den Moden, die Schneider und Busmacherinnen unter uns aufbringen, eine gewisse kultushistorische Bedeutung nicht absprechen, warum sollten wir uns denn gegen die Moden der Literatur so gar spröd und ablehnend zeigen?

Eine weitere und, wie uns bändt, ebenfalls höchst erfreuliche Folge dieses Jurücktretens des subjectiven Elements erkennen wir serner darin, daß die literavischen Streitigkeiten und Hehden, die früher einen sehr breiten Raum in unserer Literatur einnahmen, gegenwärtig sast wöllig verstummt sind. Freilich rührt dies großen Theils mit von der veränderten Stellung her, welche die Literatur überhampt bei und einnimunt. Die Literatur hat in den letzen zehn Iahren sohr an Werth und Ansehen verloven, darüber diltzen wir und nicht täuschen, branchen es aber auch nicht zu thun, weil es, rechtverstanden, eine Erscheinung ist, die wiederum zu den erfreusichen gehört.

Dem in demfelben Masse, wie die Literatur bei uns verloren, hat das Leben an Ansehen und Bedentung gewonnen. Das einseitige Interesse, was wir in wormärzlicher Zeit den literarischen Zuständen und Persönlichkeiden widmeten, war doch im Grunde mer ein kläglicher Nochbehelf site das mangelnde politische Insteresse. Schauspieler und Schriftsteller theilten dagunnal dei uns das nach dem dumaligen Begriffen wenig ehrenvolle Privilegium, öffentliche Personen zu sein und als solche auch dem öffentlichen Urtheil, sei es lobend, sei es tadelnd, zu unterliegen; an diesenigen, denen wir das Bad am liedsten gesegnet hätten, an die Mirister und Stnatsmänner, dursten wir nicht heran, und so sießen wir dem unsern ganzen Grimm und ganzen Durst nach Deffeutslicheit an den armen Schauspielern und Literaten aus. Setzt

ist auch bas anders geworden. Wir haben jett, gleichviel unter welchen Beschränkungen, aber genug, wir haben ein öffentliches politisches Leben, wir haben nationale Interessen, die wir öffentlich erörtern, wir haben auch Minister, Ministerialräthe und ähnliche Sündenböcke, auf die wir unsern Grimm ausschütten dürsen; man braucht nicht mehr, wenn man sich einen hübschen gesunden Aerger verschaffen will, die Zänkereien zweier sich bekämpsender Schriftsteller zu lesen, sondern jede beliebige Zeitung, die wir zur Nachmittagslectüre in die Hand nehmen, bietet uns den reichlichsten und passendsten Stoff dazu.

Damit ist denn das Interesse, das wir den inneren Kämpfen unserer Literatur bisher zuwandten, vollständig entwurzelt, und da man ohne Zuschauer keine Turniere zu halten pslegt, so haben damit auch die Kämpse und Fehden selbst ein ebenso rasches wie natürliches Ende genommen; es versohnt sich nicht mehr, einander die Köpse blutig zu schlagen, da Niemand mehr ist, der unsern Siegen Beisall klatscht oder gar Thränen des Witteids in unsere Wunden träuselt. Ueberhaupt ist der ganze Ton unserer Literatur in diesen letzten Jahren dei weitem bescheidener, masvoller, beinahe hätten wir gesagt, anständiger geworden, wenn dies nicht die Supposition in sich schlösse, als wäre er früher zuweilen unanständig gewesen; die Literatur sühlt eben, daß sie nicht mehr die erste Stelle einnimmt und sindet sich in diese ihre Degradution mit dem Unstande und der eblen Fassung, die man entthronten Königen so allgemein nachzurühmen pslegt.

Bliden wir num noch einmal auf das Bisherige zurück, so mitsen wir allerdings einräumen, daß die Merkmale, die wir bis hieher beigebracht haben, mehr negativer als positiver Natur sind; wir haben mehr gesagt, was unsere Literatur nicht ist, als was sie ist.

Dies letztere, also bie positive Schilberung unserer gegenwärztigen literarischen Zustände bilbet nun eben Inhalt und Aufgabe unseres Buches und soll damit zugleich das hier nur im Allgemeinssten Angedeutete weiter ausgeführt und begründet werden.

Und zwar werben es zunächst die Schickfale unserer politischen Boesie sein, die uns beschäftigen. Als die große Katastrophe des Jahres Achtundvierzig über uns hereinbrach, standen in unserer Literatur hauptsächlich zwei Gattungen in Blitte: die politische Boesie und die Dorfgeschichte. Sehen wir denn zuvörderst, was die nachmärzliche Zeit aus der ersteren gemacht hat und welche Entwickelung diesenigen Dichter genommen haben, die damals, als Bannerträger der politischen Dichtung, auf der Höhe unseres Paranasses standen — oder doch zu stehen schienen.



## III.

Politische Dichter

aus vor- und nachmärzlicher Zeit.

• . 1 . • . --. • . • 

## Die politische Poesie vor und nach dem Jahre Achtundvierzig.

Die politische Boeste in Deutschland kann dieselben Worte auf sich anwenden, mit denen die Helena in Goethe's Faust sich einführt: auch sie ist "viel bewundert, viel gescholten." Woher diese widersprechenden Urtheile stammen und in wie weit das Lob sowol wie der Tadel, die Bewunderung wie die Geringschätzung, welche der politischen Dichtung bei uns zu Theil geworden, in der That gerechtsertigt ist, das ist theils zur Blütezeit der in Rede stehenden Gattung so vielsach und von so verschiedenen Seiten her erörtert worden, theils hat der Verfasser dieses Wertes selbst sich school an einem andern Orte so ausstührlich darüber vernehmen lassen, daß dieser Gegenstand hier füglich understhrt bleiben kann.

Rur an eine Thatsache sei es uns zu erinnern verstattet, die, so viel uns bekannt, bisher noch nicht die ihr gebührende Beachtung gesunden hat und die uns doch bei der schließlichen Bürdigung unserer politischen Boesie, sowie des Einslusses, den sie auf das Publicum ausgeübt hat, von nicht geringer Bedeutung zu sein scheint. Das ist die Thatsache, daß die politische Boesie längere Zeit hindurch das einzige oder doch das vornehmste und trästigste Band war, welches das Publicum überhaupt noch mit der Literatur der Zeitgenossen verknüpfte und ihm ein sebhafteres literarisches Interesse einflöste. Man weiß ja noch, wie die Stimmung des Publicums im Lauf

1 · · 

## Die politische Poesie vor und nach dem Jahre Achtundvierzig.

Die politische Boeste in Deutschland kann dieselben Worke auf sich anwenden, mit denen die Helena in Goethe's Faust sich einstihrt: auch sie ist "viel bewundert, viel gescholten." Woher diese widersprechenden Urtheile stammen und in wie weit das Lob sowol wie der Tadel, die Bewunderung wie die Geringschätzung, welche der politischen Dichtung bei uns zu Theil geworden, in der That gerechtsertigt ist, das ist theils zur Blitezeit der in Rede stehenden Gattung so vielsach und von so verschiedenen Seiten her erörtert worden, theils hat der Bersasser dieses Wertes selbst sich schon an einem andern Orte so ausstührlich darüber vernehmen lassen, daß dieser Gegenstand hier füglich undersihrt bleiben kann.

Nur an eine Thatsache sei es uns zu erinnern verstattet, die, so viel uns bekannt, bisher noch nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden hat und die uns doch bei der schließlichen Bürdigung unserer politischen Boesie, sowie des Einslusses, den sie auf das Publicum ausgeübt hat, von nicht geringer Bedeutung zu sein scheint. Das ist die Thatsache, daß die politische Boesie längere Zeit hindurch das einzige oder doch das vornehmste und trästigste Band war, welches das Publicum überhaupt noch mit der Literatur der Zeitgenossen verkuspfte und ihm ein sebhafteres literarisches Interesse einflöste. Wan weiß ja noch, wie die Stimmung des Publicums im Lauf

ber vierziger Jahre bei uns war. Es war die Geschichte des Jahres Achtundvierzig im Kleinen; auf die gewaltige Begeisterung, mit welcher man den Antritt des neuen Jahrzehnts begrüßt hatte, war eine eben so gewaltige Ernsichterung und Abspannung gesolgt. Der einzige und allerdings sehr wesentliche Unterschied war, daß man sich damals noch mit der Hoffnung schweichelte, früher oder später das große Loos aus der Pandorabilchse der Revolution zu ziehen. Doch war diese Hoffnung bei Bielen, ja bei den Meisten zugleich auch von einer stillen Furcht begleitet; man renommirte weidlich mit dem "großen Ereigniß", das nun nächstens hereindrechen sollte, sagte sich doch aber bei alledem in der Stille selbst, daß dies "große Ereigniß" vermuthlich auch nicht so ganz glatt abgehen, sondern allerhand Undequemlichseiten in seinem Gesolge haben würde.

Und selbst wo dies nicht der Fall und wo man dem bevorstehenden Umschwung der Dinge nicht bloß mit einer Mischung von Furcht und Schadenfrende, sondern mit wirklicher männlicher Fassung, ja mit der Ueberzeugung entgegensah, daß diese Ratastrophe allein im Stande, den Geschicken unseres Bolls diesenigen Bahnen zu öffnen, die dasselbe nothwendig wandeln milste, wenn es überhaupt noch eine Zukunft haben solle — selbst da war, eben in Folge dieser Ueberzeugung, die ganze Erwartung ausschließlich auf die Zukunft gerichtet, man stand, so zu sagen, fortwährend auf der Lauer, jeden Augenblick in die Höhe sahrend, ob das lang verheißene Unwetter setzt nicht endlich hereinbreche...

Eine solche Stimmung mag an sich selbst sehr poetisch, sehr bramatisch sein, aber bem unbefangenen Genuß ber Boesie ist sie nicht günftig. Daher verminderte sich benn auch das literarische Interesse des Bublicums von Tag zu Tag und zwar mit um so größerrer Schnelligkeit, je weniger die Schristkeller der dreißiger Jahre, sowie ihre nächsten Borgänger, die Romantifer, es verstauden

hatten, sich die Theilnahme des größeren Publicums zu erwerben. Auf die literarischen Zustände der zwanziger und dreisiger Jahre paßt recht eigentlich, was wir oben von einer "Literatur der Literatur" äußerten; sowol die Romantiker wie das sogenannte junge Deutschland hatten nur für gewisse exclusive Kreise geschrieben, der Masse des Bolks waren sie, sammt den von ihnen vertretenen Interessen, fremd und unverständlich geblieben.

Biel zu ber Verstimmung bes Publicums hatte ferner bas von der Kritit so einstimmig verkündigte Dictum beigetragen, daß bie Zengungstraft ber beutschen Boesie ein für allemal erschöpft fei und bag, nachdem Goethe und Schiller tobt und Tied und Rückert alt geworben, Uhland aber in Stillschweigen versunken, es sich um ben Rest gar nicht mehr verlohne. Das Publicum batte diese traurige Weisheit - und wir nennen fie traurig, weil ein Bolt, bas feine Boefie für tobt und erftorben erflart, fich selbst bamit bas Leben abspricht - bas Bublicum, sagen wir, hatte biefe traurige Weisheit aboptirt; nachdem man ihm fo oft und fo nachbrildlich wiederholt, daß wir bloß noch Epi= gonen, und daß man mit unserer gangen nachtlaffischen Literatur keinen hund mehr vom Ofen lode - nun gut, fo hatte es fich bas gesagt sein lassen und war gegen die Literatur der Zeitgenossen wirklich fo fremt und gleichgültig, fo ablehnent und verbroffen geworben, wie eine Literatur ber Epigonen es allerdings verdient.

Dieser Entfremdung und dieser Berdrossenheit nun hatte zuerst die politische Poesie wieder ein Ende gemacht. An ihrer wilden Gluth, wie jäh sie emporschlug, wie regellos sie flackerte, hatten die Herzen des Bolks sich zuerst wieder erwärmt; ihr schmetternder Trompetenton, wie widerwärtig er den Aesthetikern in die Ohren gellte, hatte zuerst wieder die Theilnahme des Publicums wach gerusen. Nein, die Gelehrten hatten doch nicht Recht gehabt, ber

Baum der deutschen Dichtung war doch noch nicht erstorben, es gab noch Dichter unter uns, welche bie Dufe felbft geweiht, Dichter, nicht umwürdig, sich ben großen Namen ber Bergangenheit an-Daber biefer allgemeine und beispiellose Erfolg ber politischen Dichtung in ber ersten Sälfte ber vierziger Jahre: es war nicht bloß die Sympathie der politischen Interessen, nicht bloß bie zwingende Macht bes Stoffes, was ber jungen politischen Dichtung alle Serzen zuführte, sondern es war auch zugleich die Freude barüber, daß es mit der beutschen Poesie also doch noch nicht ganz vorbei, und daß auch wir noch Gelegenheit haben follten, Lorbeeren zu flechten und Kränze auszutheilen. Glaube man boch ja nicht, baß unfer Publicum wirklich so murrisch und unempfänglich, wie unsere Kritiker und selbst auch ein Theil unserer Schriftfteller es 3m Gegentheil, bas Bublicum hat nichts barzustellen liebt! lieber, als wenn es in ber Literatur recht frifch und rührig zugeht, es intereffirt fich gern, es läft fich gern mit fortreißen, felbst auch auf die Befahr bin, die Preise, die es foeben erft ausgetheilt hat, in ber nächsten Stunde wieder gurudfordern ober bes Raufches von beute sich morgen schämen zu müssen. Natürlich soll weber bie Kritik ihr Urtheil nach biesen wechselnden Stimmungen bes Publicums mobeln, noch follen unfere Schriftsteller auf Dieselben speculiren: aber Notiz davon nehmen und fich klar machen, wober biefe Stimmungen tommen und nach welchen Gefeten ober auch nur nach welchen Launen sie wechseln, bas allerdings, glauben wir, würde weber ber Rritif noch ben Schriftstellern schaben.

Allein zugegeben, daß die politische Boesie dem Publicum theils durch sich selbst, theils durch verschiedene günstige Umstände empsohlen ward und zugegeben ferner, daß sie wirklich das eigent-liche herrschende Gestirn am literarischen Horizont der vierziger Jahre war: ist der plötsliche und tiefe Sturz, den sie in demselben

Augenblid erlitt, ba alle ihre Ibeale sich zu verwirklichen schienen, bann nicht um so unbegreislicher, ja um so schmählicher?

Denn die Thatsache selbst läst sich in keiner Weise ableugnen: mit dem Eintritt derselben Ereignisse, auf welche die politische Boesie so lange hingedeutet und an deren endlicher Herbeisührung sie einen so wesentlichen Antheil genommen hatte, geht sie selbst zu Grunde; sie ist gleichsam der Woses gewesen, der sein Bolk nur dis an das Land der Berheisung führen durste, ohne es selbst zu betreten. Liegt das nun an der politischen Poesie selbst? oder liegt es am Publicum? oder wo überhanpt liegt die Schuld eines so raschen und glanzlosen Untergangs?

Nirgend liegt sie: weil nämlich überhaupt gar teine Schuld existirt und weil die politische Poesie der vierziger Jahre nur deshalb so rasch zu Grunde gegangen ist, weil sie die ihr zugemessene Aufgebe so vollständig erfüllt hatte; sie verstummte, weil sie nichts mehr zu fagen, sie starb, weil sie nichts mehr zu thun hatte.

Die politische Boesie ber vierziger Jahre ist hauptfächlich, man kann fagen ausschließlich lyrischer Natur: benn bie wenigen Bersuche, sie zur epischen ober bramatischen Gestaltung fortzubilden, stehen zu vereinzelt und haben unter den Poeten ber Zeit selbst zu wenig Nachfolge gefunden, als daß sie hier in Anschlag gebracht werden könnten.

Run aber haben wir bereits an einer früheren Stelle erinnert, wie das lyrische Element überhaupt in Folge des Jahres Achtundvierzig mehr in den hintergrund getreten ist. Wir hatten zu sehr empfinden müssen, wohin die lyrische Berschwommenheit, die sich unserer Nation bemächtigt hatte, endlich führt; wir hatten es büßen müssen auf jede nur erdenkliche Weise, daß wir so viel Jahre hindurch mehr Politiker mit dem Herzen als mit dem Ropfe gewesen waren, und daß unsere ganze staatsmännische Weisheit in zwei



ober brei Schlagworten bestand, gut genug, die Berse eines Boeten zu schmüden, aber bei weitem nicht ausreichend, wo es sich um Schlichtung und Feststellung praktischer Berhältnisse handelt. Naturlich mußte dieser Rückschag auch auf die politische Boeste seine Wirkung üben; man wollte überhaupt nichts mehr von erhabenen Gefühlen und schönen Empsindungen wissen, man hatte die Lyrik satt—wie hätte man denn die politische Lyrik noch länger ertragen mögen?

Es tam dazu ferner, daß die politische Lyrit, wie fle fich im Laufe der vierziger Jahre bei uns gestaltet hatte, wesentlich eine Prophetie war: wir meinen, daß ihre Ziele sämmtlich erst in einer für den Augenblick noch ziemlich nebelhaften Zukunft lagen, und daß ihr ganzes Geschäft vorläufig nur darin bestand, mit großem Nachbruck und einem erklecklichen Auswand von Worten auf dieses unbestimmte Ziel hinzuweisen.

Man hat unferer politischen Dichtung bies Unbestimmte, Berschwommene ihres Inhalts, sowie das mehr oder minder Bhrafenhafte ihres Ausbrucks, das damit nothwendig zusammenhing, bäufig und nicht ohne Bitterkeit vorgeworfen. Ja man hat fich nicht gescheut, unsern volitischen Dichtern einen Theil, wo nicht bas Ganze jener Berschwommenheit und jenes hohlen Enthustasmus zuzuschieben, den unser Bolt bann ber prattischen Entwickelung ber Dinge gegenüber unzweifelhaft gezeigt hat. In ber Schule unserer Boeten, fagte man, fei biefes groffprecherische und babei boch fo feige Geschlecht erzogen, bas erst nicht laut genug nach Thaten, Thaten, Thaten! schreien tann und bas bann bei ber ersten Gelegenheit seine Thatkraft zu beweisen, bavonläuft wie ein gejagter Hase; aus ben Bersen unserer Dichter habe es die phantaftischen Bor= stellungen von der Zukunft unferes Baterlandes gewonnen, Die es bann weber burchzuseten, noch mit guter Manier aufzugeben verstand, bis es endlich zu spät und Alles verloren mar. . . .

Beibe Borwurfe find, wie uns buntt, gleich ungerecht, Die Boesie, wir haben es schon einmal gesagt, kann nur immer ben Inhalt wiedergeben, den sie von ihrer Zeit und ihrem Bolt em-Gang gewiß war die politische Lurik ber vierziger Jahre zum großen Theil phantastifd, untlar, großsprecherisch: aber war es das Bublicum diefer Zeit benn nicht ebenfalls? Saben die Ereigniffe des Jahres Achtundvierzig nicht zur Genüge gezeigt, wie völlig unworbereitet und untundig wir in politischer Beriebung maren, und hat benn irgend einer gewuft, vom ersten Staatsminister angefangen bis jum letten Zeitungsschreiber, mas eigentlich mit uns werben follte? Und jest, da bas Kind in den Brunnen gefallen ift, jest verlangt ihr, bie Boeten hatten ihn zudeden follen? Wunderlicher Einfall, von einer Sandvoll Dichter eine Tiefe ber Ginficht und eine Reife ber Erfahrung zu verlangen, die Riemand, aber auch schlechthin Riemand bei uns befaß, von Memel bis zum Bobenfee!

Was nun aber gar ben Borwurf anbetrifft, als hätten die Poeten das Bolt verdorben und als würde das Jahr Achtundvierzig etwa einen glücklichern Berlauf genommen haben, hätten unsere politischen Dichter uns nicht so viel Narrheiten in den Kopf gesett: so heißt das denn doch wirklich der Wahrheit ins Angescht schlagen. Denn das richtige Berhältniß ist vielmehr dies, daß die Poeten nichts Größeres und Tiefsinnigeres dichten konnten, weil nichts der Art im Bolke lebte; sie mußten sich begnügen mit Bissonen und Phrasen, weil die politische Bildung des Bolkes selbst nur eine vissonäre und phrasenhafte war. Hätte also einer von beiden Grund, dem andern Borwürfe zu machen, so, dünkt mich, wären es weit eher die Poeten als die Nation; kein Bolk muß bessere Dichter verlangen, als es erzeugen kann, und wenn diesenigen, die es hat, ihm nicht gefallen, so fasse es zuerst in seinen eigenen Busen und bekenne, daß es sich selbst auch nicht gefällt . . .

Bei alledem bleibt das factische Resultat natürlich dasselbe; die politische Poesie ist dei und zu Grunde gegangen, weil sie ihre Aufgabe erfüllt hatte, weil man der lyrischen Ueberschwänglichteiten überhaupt überdrüffig geworden und weil gegenüber einer historisch bewegten Zeit, einer Zeit voll Ereignisse und Thaten, eine bloße Poesie der Sehnsucht und der unbestimmten Erwartung sich unmöglich behaupten konnte.

Aber wohlgemerkt: dies Alles gilt nur von der politischen Boesie der vierziger Jahre, über die politische Poesie an sich ist das mit noch nicht das Mindeste entschieden. Oder wer wollte in Ernst behaupten, daß alle politische Poesie nothwendig denselben lyrischen, phantastisch nebelhaften Charakter tragen müsse, wie die politische Dichtung der vierziger Jahre ihn allerdings zeigt? Die slüchtigste Erinnerung an die attische Komödie zur Zeit des Aristophanes oder an die Satiren und Pasquille des Reformationszeitzalters (um von unzähligen anderen Beispielen zu schweigen) würde vollkommen genügen, das Unhaltbare dieser Behauptung zu erhärten.

Wie steht es benn nun also mit der politischen Poesie als solcher? Wir räumen ein, daß die politische Lyrik, die da so plöylich in den Wogen des Jahres Achtundvierzig untergegangen, nur eine bestimmte Phase, eine vereinzelte, noch dazu sehr unvollkommene Form der politischen Dichtung überhaupt gewesen; es ist also auch mit dem Aushören der ersteren über den Fortbestand oder doch die Erneuerung der politischen Poesie im Allgemeinen nichts entschieden und bleibt daher noch immer die Frage offen, ob wir vielleicht nicht noch in diesem Augenblick eine politische Poesie haben, wenn auch allerdings unter sehr veränderter Form und mit sehr abweichendem Inhalt als frisher.

Dem ben alten Streit, ob es fiberhaupt eine politische Boefie

geben foll und barf, hier zu erneuern, tann une natürlich nicht in ben Sinn tommen; berfelbe ift burch bie Literatur aller Beiten und Boller langft entschieden, und fonnte biefe gange Frage überhaupt nur in einer Zeit aufgeworfen werden, der das politische Intereffe im Allgemeinen etwas fo Reues und Unerhörtes war und wo die eben entstehenden Parteien noch mit so jugendlicher Dite über einander berfielen, wie bas Alles in unferer vormarzlichen Zeit ber Fall mar. Die ganze Sache fieht wiederum außerordentlich einfach: wo eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Bolt sich von politischen Interessen ergriffen fühlt, da werben biese Interessen auch nach bem ihnen entsprechenden poetischen Ausbruck ringen. Und ba es nun feine Zeit und tein Bolk giebt, weniastens auf die Dauer nicht, das noch irgendwie lebensfähig und bennoch von allen politischen Interessen verlaffen mare, so wird und fann die politische Poesie auch niemals ganz aussterben. Auch haben unsere Literarhistoriker und Sammler uns ja gründlich ge= nug nachgewiesen, baf bie politische Boefie felbst bei uns häuslichen Deutschen feineswegs etwas fo Neues und Unerhörtes war, wie man bei ihrem ersten Wiederauftreten zu Anfang ber vierziger Jahre meinte. Wieberauftreten, fagen wir: benn in ber That hatten wir sie längst besessen und unsere Sammler konnten uns fofort mit ganzen biden Banben politischer Dichtungen beschenken, von Urzeiten angefangen bis auf die gegenwärtige Stunde; felbft Goethe, diefer unpolitische Dichter als folder, Goethe, von bem ber beliebte Bahlspruch "Bfui, ein politisch Lieb, ein garftig Lieb" berstammt - felbst Goethe nimmt in ben Repertorien biefer Samm= ler seine wohlverdiente Stelle ein. Es mar bamit alfo, wie mit so vielen Dingen, ja mit ben allermeisten in ber Welt: nicht bie politische Poefie felbst hatte uns gefehlt, fondern nur das Bewußtsein, das Berständniß berselben, wir waren nur selbst nicht in ber

gehörigen politischen Stimmung gewesen, barum hatten wir tein Bedürfniß nach politischer Boesie gehabt: wie ja auch z. B. ber gesunde Mensch nicht merkt, daß er einen Magen hat, außer wenn ihn hungert.

Einer ber verbreitetsten und ichablichften Irrthumer babei ift. baf man, fich nur an bie Bestalt crinnernd, unter ber bie politifche Boesle im Lauf der vierziger Jahre unter uns auftrat, noch immer glaubt, alle politische Poefie muffe nothwendig auch Freiheitspoefie fein und jeder politische Dichter, nun bas versteht fich von felbft, bas ift immer fo ein fleiner Maggini in Berfen. Man vergift babei, baf bie Boefte ihrem innerften Wefen nach nur ein Spiegel ift und bag es also auch in Betreff ber politischen Boefle nur gang barauf ankommt, wer und mas fich eben barin spiegelt, ob Revolutionäre oder Neactionäre, ob rothe Republifaner oder fcmaraveike Treubfindler. Die Muse reicht ihre Leier jedem, der sie ju fpielen versteht, einerlei ob er für bie phrngische Müte ober für Thron und So wenig also bie politische Boefie an eine be-Rirche schwärnit. stimmte, beisvielsweise die Inrische Form gefnühft ift, ebensowenig ift fie an ein bestimmtes politisches Glaubensbekenntniß gebunden; bie politische Boesie ift eben Boesie ober foll es boch sein und erkennt als folche keine anderen Regeln und Gefete an, als biejenigen, die ber Runft überhaupt gegeben find.

Lebt nun die politische Boesie, in diesem erweiterten und allein richtigen Sinne aufgefaßt, unter uns noch fort? Ift vielleicht nur die Blüte der politischen Lyrik unter der heißen Sonne des Jahres Achtundvierzig gewelkt und keimt der Samen, den sie um sich gestreut, vielleicht in anderen Formen wieder auf? Sollte namentlich nicht dieser Uebergang von der Lyrik zur epischen Dichtung, dessen wir früher bereits gedachten, mit den Schicksalen unserer politischen Boesie in irgend einem Zusammenhang steben?

Die Antwort auf viese Frage wird sich am vollständigsten und bequemsten ergeben, indem wir die namhaftesten politischen Dichter der vierziger Jahre der Reihe nach an uns vorübergehen lassen und dabei dassenige prüsen, was sie in nachmärzlicher Zeit, also in den zehn Jahren, die recht eigentlich das Thema dieses Buches bilden, geleistet haben. Es ergiebt sich dabei, um dies schon hier vorauszunehmen, das interessante Resultat, daß nur die Wenigsten von ihnen den Versuch gemacht haben, die in vormärzlicher Zeit angeschlagene und damals vom Publicum mit so viel Beisall ausgenommene Weise auch nach dem Jahre Achtundvierzig noch sortzusetzen; vielmehr hat die überwiegende Mehrzahl von ihnen sich anderen Gebieten zugewendet, und zwar haben sie, was uns wiederum in hohem Grade charafteristisch erscheint, beinahe ohne Ausnahme den Uebergang von der lyrischen zur epischen oder auch zur dramatischen Dichtung zu machen versucht.

An diese vormärzlichen politischen Dichter werden wir sodann diesenigen anschließen, welche die politische Boesie unter den so sehr veränderten Berhältnissen der nachmärzlichen Zeit vertreten und deren Poesie selbst daher eine sehr veränderte ist; es werden sich darunter einige Namen besinden, die man überall eher erwarten würde, nur nicht unter der Phalanx unserer politischen Dichter. Doch wird die Ueberraschung des Lesers sich sofort mindern, wenn er nur im Gedächtniß behält, was wir soeben über den allgemeinen Charakter der politischen Dichtung geäußert haben; auch wird man sich, hoffen wir, bei näherer Ansicht überzeugen, daß weder Wilkin noch Schabenfreude, sondern nur eine möglicherweise irrthümliche, aber doch jedensals ehrlich gemeinte geschichtliche Ueberzeugung ihnen diese Stelle angewiesen hat.

Schmerzlich ift es uns babei, bag in biefer Ueberficht gerabe berjenige Mann fehlen muß, ber am himmel ber rierziger Jahre

an (immer im Sinne ber damaligen Bächter ber Ordnung gesprochen), als diese kleinen, unscheinbaren Nadelstiche der Hoffmannschen Muse, schon um beswillen nicht, weil jene bei weitem nicht so tief in das eigentliche Bolf, in die Kreise der Bürger und Handwerker eindrangen, wie die Hoffmannschen Gedichte.

Etwas anders stellt sich die Sache freilich, wenn wir den ästhetischen Werth von Hoffmanns politischer Lyrik ins Auge fassen. Dazu ist es jedoch nöthig, uns die gesammte Erscheinung dieses Dichters, gleichsam sein poetisches Werden und Entstehen ins Gedächtniß zu rusen.

Wie ben Fachgenoffen wohl befannt, ist Hoffmann von Fallersleben nicht bloß einer unferer fruchtbarften und volksthumlichsten Boeten, sondern er nimmt auch eine Shrenftelle unter ben beutschen Sprach = und Alterthumsforschern ein; ja feine Boefie felbst ift geboren und groß geworden in der Luft unserer älteren deutschen Dichtung, die den Berfasser von seinen Jünglingsjahren an umweht und sein Blut gleichsam getränkt hat mit bem Sauche jener verschwundenen Beit. Die Geschichte der beutschen Poefie kennt eine gange Angabl folder Dichter, benen ihre gelehrten Studien nur als Uebergang und Brücke jur Poefie bienten: mahrend umgekehrt auch unfere Gelehrtengeschichte nicht gang arm an Beispielen folder Männer ift, benen eine frühzeitige poetisch bilettantische Neigung ben ersten Sporn gab zu ben gelehrten Studien, burch bie fie fich bann späterhin die glanzenoften Berdienste erwarben. Selten jedoch fällt beibes, gelehrtes Studium und poetische Neigung und Befähi= gung, so zusammen und bient eines bem andern so zur Erganzung, wie dies bei Hoffmann von Kallersleben der Kall ist.

Die literargeschichtlichen Studien unseres Dichters beschäftigen sich bekanntlich vorzugsweise mit der Uebergangsepoche vom vierzehnten zum stebzehnten Jahrhundert: einer Epoche also, in welcher

Die innigste und füßeste Poesie bes Boltsliedes sich mit ber phili= ftrofen Seichtigkeit bes Meistergefange und ber pebantischen Beit= läuftigkeit unferer gelehrten Dichter vielfach burchfreuzt. boppelten Elemente ber reinsten und liebenswürdigsten Boesie und einer gemiffen philistrofen Schwerfälligkeit, einer gemiffen bausbadenen Rüchternheit finden wir nun auch in unserm Dichter wieber. Während er einerseits bem Bolksliebe ben leichten Schwung ber Berfe, ben Wohllaut ber Reime, die Raivetät und Frische bes Inhalts abgelernt hat, begegnen wir andererseits bei ihm auch einer gemiffen behaglichen Breite, einer gemiffen Borliebe für bas Blatte und Rüchterne, mit einem Wort, einer gewissen Spiegburgerlichkeit bes Denkens und Empfindens, die auf bas allerlebhafteste an bie bürgerlichen und gelehrten Dichter ber eben genannten Epoche Ja wie hoffmann in feinen perfonlichen Schickfalen und Abenteuern, halb Gelehrter, halb Troubadour, heut vom Staub ber Bibliotheken, morgen vom murzigen Duft bes Walbes genährt, jett in Bucher vergraben und bann wieder auf Der Landstrafe. Stock in ber Sand und Ränzel auf bem Rücken, ober auch unter guten Gesellen in ber Schenke, hinter bem ichaumenben Dedelglase, ber lette fahrende Dichter ber beutschen Literatur wie er auf diese Beise, sagen wir, perfonlich die zwiefachen Elemente jener Epoche repräsentirt, so thut er es namentlich und gang besonders auch in seinen Dichtungen. Rein Dichter unserer Tage ist so von innerer Musik erfüllt, in keinem hat die Lerche bes Boltsgesangs ein fo treues und weithallendes Echo gefunden, als in ihm. Es ift gewiß keine bedeutungslose Thatfache, daß von allen lebenden beutschen Boeten, ja vielleicht von allen beutfchen Boeten überhaupt keiner ber mufikalischen Composition so viele Texte geliesert hat, felbst Uhland, felbst Beibel, felbst Beine nicht ausgenommen, noch leben irgend eines Anderen Lieder, von

"Flügeln bes Befanges" getragen, bermagen im Munbe bes Boltes, wie es mit Hoffmann geschehen ift. — Freilich giebt es eine ge= wisse aberweise ästhetische Kritik, welche auch zu bieser Thatsache vornehm die Achseln zucken wird: im Munde des Bolkes - bas beift beutzutage, ins Brofane übersett, in- ben Aneipen ber Studenten, auf der Bierbant bes Burgers, in bem lauten Munde bes Handwerksburschen — und bies, was will bies sagen? Wir für unser Theil, die wir nicht gemeint find, ben Werth eines Dichters einzig und allein nach ben Baragraphen bes afthetischen Lehrbuchs abzumessen, wir find im Gegentheil ber Ansicht, bak bies außerorbentlich viel zu fagen bat und daß es eine schönere und ruhmvollere Unsterblichkeit ift, mit irgend einem turzen namenlosen-Liebe in bem vielgeschmähten Munde bes Boltes fortzuleben, als wohl eingebunden und mit Einleitung und Noten verfeben, auf ben Bücherbrettern unferer Gelehrten zu fteben, um höchstens alle Menschenalter einmal von einem Raritätenfammler in bie Band genommen zu werden.

Aber vermuthlich hätte unfer Dichter diese ungemeinen Ersolge gar nicht gehabt und wäre gar nicht dieser allgemeine Liebling des Publicums geworden, wären ihm nicht auch jene philiströsen Elemente beigemischt, von denen wir vorhin schon sprachen. Im deutschen Publicum, es läßt sich nun einmal nicht leugnen, steckt ein gut Stück Philister; der deutsche Michel ist mehr als ein bloßes Sprüchwort. Diesem deutschen Michel hat Hoffmann von Fallersleben seine schwachen Seiten mit dewundernswürdigem Scharfsinn abgelauscht — oder vielleicht auch: es steckt in ihm selbst ein solches Stück deutschen Michels, daß das Publizum sich davon nothwendig angeheimelt sühlen mußte. Gerade die Leichtigkeit, mit welcher der Dichter producirt und diese eigenthümliche Sangbarkeit seiner Lieder hat ihn zuweilen zu einer

ı

gewissen Oberstächlichteit und Rachlässteit sowol im Ausbruck als in der Wahl seiner Stoffe verleitet; die Grenze des Bopulären und des Trivialen ist überall nur schmal und auch Hossmann von Fallersleben hat sie nicht immer inne gehalten. Indessen da diese Beimischung des Troialen und Spiessbürgerlichen sich, wie wir gesehen haben, aus der ganzen Genesis unseres Boeten erklärt und da serner, nach einem bekannten Dichterwort, jeder eigene Charakter Recht hat, so werden wir auch den Verfasser der "Unpolitischen Lieder" in diesem seinem Rechte anzuerkennen und jene einigermaßen schatten und trivialen Stellen als den nothwendigen Schatten in dem übrigens so lichten, so lebensvollen Bilde zu begreisen haben. —

Eben diefelbe Mifchung zeigte fich nun auch in feinen poli= tischen Dichtungen, ja sie zeigte sich hier sogar noch beutlicher als anderwärts, was sich zum Theil wol aus der ungemeinen Gilfertigkeit erklärt, mit welcher ber Dichter dies Gebiet einige Jahre hindurch anbaute. Allein mas auch ber Aefthetiter bagegen ein= wenden möge: jum Erfolg seiner politischen Dichtungen bat grade biefe triviale und philisterhafte Seite berfelben am allermeisten beigetragen. Wenn Berwegh mit feiner erhabenen, aber mehr ober weniger gegenstandlosen Begeisterung, bem Glanz feiner Bil= ber, bem ftolgen Schwung feiner Rhythmen recht eigentlich ber Dichter ber bamaligen Jugend mar (ach ja mohl, ber bamaligen!), so repräsentirt Hoffmann von Fallersleben dagegen den gesunden Menschenverstand mit all seinen Borgugen und Schattenseiten, alfo mit feiner Klarbeit, seiner Gebiegenheit, seinem Selbstvertrauen, aber auch mit feiner Befchränktheit, feiner Ueberschätzung bes fchlecht= bin Sinnenfälligen und feinen sonstigen gablreichen Borurtheilen. Berwegh fpricht die Hoffnungen aus, welche die Bruft ber bamali= gen Jugend schwellte; in Hoffmann von Fallersleben kommt ber . Aerger zu Worte, mit dem der Anblick so vieler Berkehrtheiten das sonst so ruhige Gemüth der Männer erfüllte und der daxum nicht minder Aerger war, weil er es liebte, sich in humoristische Formen zu kleiden.

Nach bem Jahre Achtundvierzig jedoch lenkte dieser Aerger sich auf ganz andere Gegenstände als auf Könige und Minister. Der nachmärzliche Philister hatte kein Gedächtniß mehr für die Fußtritte, die er vor dem März erduldet; es siel ihm auch nicht ein oder er vergaß absichtlich, daß nicht Derjenige der Brandstifter ist, der zuerst Feuer schreit, sondern der Feuer und Span undewacht neben einander gelassen hat. Der Philister sucht seine Krankheit überhaupt nur immer da, wo es ihm grade weh thut, und so überschüttete er auch nach dem März Achtundvierzig Demostraten und Cluhredner und Barlamente und Verfassungen genau mit demselben Grimm und denselben Schmähungen, die er in vormärzlicher Zeit gegen — nun ja doch, gegen jemand ganz ans ders gerichtet hatte.

Bum Organ dieser veränderten Stimmung sich herzugeben, dazu war der Dichter der "Unpolitischen Lieder" natürlich viel zu ehrlich und liebte Freiheit und Baterland mit zu aufrichtiger und inniger Liebe. Was blieb ihm also übrig, als die politische Leier überhaupt an den Nagel zu hängen? Die politische Lyrik, wie wir oben gesehen haben, fand in der nachmärzlichen Zeit überhaupt keine Stoffe mehr, am allerwenigsten aber hätte Hoffmann von Fallersleben sie gefunden. Wir haben den Dichter vorhin einigemale mit Herwegh zusammengestellt und in der That sind diese Beiden gleichsam die Bole, zwischen denen die politische Lyrik der vierziger Jahre sich bewegt. Die Parallele läßt sich ohne Mühe noch weiter durchsihren und bietet noch manche interessante Punkte; hier genüge es, nur einen hervorzuheben. Während Herwegh überall die großen Principien

bes Bölkerlebens, Freiheit, Nationalität, Selbstregiment ber Bürger ze. im Auge bat, wenn auch freilich nicht immer in der klarsten Beleuchtung, so lehnt umgekehrt Hoffmanns politische Duse sich fast burchgebends an gang bestimmte Begebenheiten und Buftanbe. herwegh ift abstract bis zum Bhantaftischen. Soffmann concret bis jum Trivialen; Berwegh wirft am machtigften burch feine Leibenschaft, hoffmann burch seinen trodnen Sartasmus; jener reifit uns fort in Denfturm, biefer unterhalt uns mit fleinen fpaghaften Anetvoten. Berwegh ruft die Fürsten seiner Zeit auf jum Rampf gegen ben Franken und ben Czaren, die großen Entscheidungskriege ber Bölfer, bie in ber Butunft lauern, bilben ben hintergrund feiner farbenreichen und erschütternben Gemälbe; Soffmann von Kallersleben sieht, als ächter politistrenber Spiegburger, nicht weiter als feine Nafe reicht, ber kleine Krieg mit Bolizei und Cenfur ift fein liebster Stoff und mit mehr Behagen als Bit weiß er uns bie Bechfelfälle beffelben in gablreichen Schwanten und Schnurren abzuschilbern.

Aber dieser Krieg war nun zu Ende — oder wo er nicht zu Ende war, da wurde er mit einer Erbitterung geführt und nach einem so erweiterten Waßstabe, daß die kleinen Stachelreden und Scherze des Dichters dagegen nothwendig verstummen mußten. Der Dichter machte es also, wie sein eigentlicher Schutpatron und Wahlverwandter, der deutsche Philister, es ebenfalls gemacht hatte: er wandte der Politik kurzweg den Rücken und gründete sich, mitten in einer Zeit allgemeiner Unruhe und Zerstörung, einen heimathelichen Herd, desse ihn, den Bielgewanderten, doppelt freundelich empfangen mußte.

Bon diesem heimathlichen herbe aus, der sich für ihn inzwischen mit den schönsten Kränzen des hänslichen Lebens, mit Ebeund Aelterngluck geziert hat, sendet der Dichter nun mit gewohnter Fruchtbarkeit Buch auf Buch in die Welt, bald gelehrte Forschungen, bald Liederbücher, die, wenn sie jetzt auch nichts mehr von "unpolitischen" Tendenzen enthalten, doch noch immer den Weg zum Gerzen des Bolkes finden.

Dier haben wir es felbstverftandlich nur mit ben letteren, ben poetischen Producten, zu thun, Die ber Dichter im Lauf Dieses jüngsten Jahrzehnts veröffeutlicht bat. Und auch über sie können wir uns ziemlich turz faffen, indem fie uns ben Dichter nur genau auf bem Standpunkt zeigen, ben er vor ben "Unpolitischen Liebern" eingenommen und von dem ihn nur die allgemeine "Noth der Reit" hinweggebrängt hatte. Er ift gang wieder der alte fahrende Sänger, ber fröhlich trillernd burch die Welt zieht, jede Blume am Wege bricht, jedem schönen Mädchen zunickt und vor allem an keiner Thur vorbeigeht, wo "ber Herrgott seinen Urm berausgestreckt hat." Auch die Fülle und Frische des Liederquells hat sich nicht verringert; mit berfelben muntern Gile, mit der in den vierziger Jahren "Unpolitische Lieber," "Hoffmannsche Tropfen," "Spittugeln" 2c. auf einander folgten, schickt er jest "Liebeslieder," "Lieber aus Weimar" 2c. in die Welt: alle in bemfelben zierlichen Kormat, in dem einst jene verbotenen Lieder von Sand zu Sand. ja wir dürfen fagen von Bergen zu Bergen fcblüpften. bedeutenbste barunter ift ohne Zweifel die vierte Auflage ber "Gedichte," die 1853 aus Licht trat. Es ist eine fast vollständige Sammlung ber älteren Gebichte bes Berfassers, mit Ausschluß seiner politischen Boesien: und da letztere wirklich nur in fehr bebingtem Sinne zu bem eigentlichen Charafter bes Boeten gehören, fo bürfen wir ber eben genannten Sammlung wol nachrühmen, dak sie uns ein Totalbild des Dichters liefert.

Und bies Totalbild macht den wohlthuenbsten und erfreulichsten Eindruck. Wir haben tiefsinnigere und geistvollere Dichter, ohne Frage, aber wenige von folder Gefundheit und foldem burch und burch tüchtigen Kern wie Hoffmann von Fallersleben. biesem Dichter ist kein Falsch, er singt immer nur, weil und wie er muß und von allen den Unzähligen, die sein Lied erfreut, ist er felbst immer berjenige, ber bie meiste und aufrichtigste Freude baran Wir möchten biefen Dichter einer fröhlich grünenden Rebe vergleichen, beren Wurzeln, ftart und boch biegfam, hinunterreichen bis tief in das Berg unseres Bolkes; kein Sturm, kein Ungewitter. kein noch so heißer Sonnenbrand hat ihr Bachsthum brechen ober ihre Blüte verdorren können; ftark und mild, ernst und fröblich. und immer mahr und acht wie das beutsche Gemuth und ber beutsche Bein, halt hoffmann von Fallersleben in feinen Gedichten Alles vereinigt, was bem deutschen Bergen lieb und theuer ift, seine besten Freuden, seine bittersten Leiden, seine theuersten Soffnungen: mare es noch üblich, ben einzelnen Dichtern wie ehebem Beinamen zu geben zur Bezeichnung ihrer hervorstechendsten Gigenschaften, fo würden wir für ihn ben Namen "bes Deutschen" vorschlagen.

Die kleineren Sammlungen, welche ber Dichter im Lauf dieser Jahre veröffentlicht hat, hier namentlich aufzuzählen, erscheint übersflüssig, da dieselben im Einzelnen wenig Charakteristisches darbieten und nur eben durch ihre Totalität von Wirkung sind. Doch heben wir hier zwei hervor, die, wenn sie auch dem Bilde unseres Dichterskeine wesentlich neuen Züge beistügen, doch aus anderen Gründen von Interesse sind: "Liebeslieder" (1851) und "Ainderwelt in Liedern" (1852). — Die erstgenannte Sammlung war das erste, womit der Dichter seinen Rückzug aus der politischen Poesse antrat, oder richtiger gesagt, womit er öffentlich bekannte, daß er diesen Rückzug bereits vollbracht und das Herweghsche "Trauerspiel der Freiheit" mit der "Sklaverei Idhlle" vertauscht hatte, jener Idhlle, in deren traulichem Schatten Rosen und Reben blühen, und Wäde

chen, schöner als Rosen, Blicke wersen, berauschender als der Saft der Reben. Es gehörte einiger Muth dazu, nachdem man so lange als politischer Dichter so geseiert worden und in dieser Eigenschaft so große Eroberungen gemacht hatte wie Hossmann von Fallersleben, zu der beschiedenen Gattung des Liebesliedes zurückzusehren. Es ehrt den Dichter, daß er diesen Muth besaß, besonders da zu jener Zeit, als die "Liebeslieder" zuerst erschienen, also unmittelbar nach den Erschütterungen unserer Revolutionsepoche, auf dem Liebesliede noch eine gewisse Art von Acht und Bann ruhte. Unser Dichter, mit dem gesunden Blick, der ihm überhaupt eigenthümlich, theilte dieses Borurtheil nicht; er erkannte die Liebe als das wahre Grundthema der Welt, das innerste Band, das alle Wesen zussammenhält und darum auch ein unerschöpssliches und unvergängsliches Thema der Boesie:

"Bas ist die Welt, wenn sie mit Dir Durch Liebe nicht verbunden? Bas ist die Welt, wenn Du in ihr Richt Liebe hast gesunden?"

Allerdings tritt auch in diesen "Liebesliedern" die mehrsach besprochene Doppelnatur unseres Dichters wieder zu Tage, so jedoch, daß die schwunghafte, poetische Seite entschieden überwiegt. Wie der Dichter seiner "Johanna", als der Heldin dieser Lieder, nachrühmt, daß ihm in der Liede zu ihr ein neuer wisstlicher Frühling aufgegangen, so haben unter dem Strahl dieser reinen und edlen Leidenschaft auch alle reinen und edlen Empsindungen seiner Seele sich mit erneuter Innigkeit entwickelt und sast überall in diesen Liedern den reinsten und edelsten Ausdruck gesunden. Es ist nicht die himmelstürmende, sterneverpussende liederschwänglichkeit einer ersten Jugendleidenschaft, die sich in diesen Liedern ausspricht: es ist eine einsach innige, eine im besten Sinne

männliche Liebe, die eben durch diese Innigkeit, durch das Treue, Wahre, Männliche der Empfindung doppelt wohlthut, mehr Gluth als Flamme, mehr Wärme als Glanz. So begleitet sie den Dichter durch die Kämpse des Lebens, nicht ihn verweichlichend, sondern vielmehr seinen Muth neu anseuernd und ihn aufrichtend und ermunternd, wo die Streiche des Schicksals ihn zu fällen drohen:

"Balb ein Flüchtling und Berbannter, Balb ein Feind, ein vielverkannter, Balb ein Freund, ein gerngenannter, Muß ich singen, muß ich sagen, Spotten, lachen, sluchen, klagen, Muß ich ringen, tämpsen, wagen Für die Freiheit immerzu,
Ohne Rast und ohne Rub.

Und Dein Bilb giebt mir's Geleite, Und Dein Bilb fteht mir jur Seite, Neberall in jedem Streite, Beifit mich mutbig weiter fireben, Stets von neuem mich erheben, Und beseliget mein Leben; Lieb' und Freibeit sind für mich Eins geworden jest burch Dich."

Einen ganz entgegengesetzen Ton schlägt die "Kinderwelt in Liedern" an und gewiß für Biele einen sehr überraschenden. Und allerdings scheint es auf den ersten Anblid ein seltsamer Widersspruch, wie grade Hoffmann von Fallersleben dazu kommt, Kinderlieder zu dichten: er, der uns übrigens so recht das alte selige Bagabundenthum des Lichterlebens darstellt, wier alte Ueberall und nirgend, der gleich Walther von der Andweide der Lande gar viele gesehen hat — wie kommt grade aus, das schönste Heiligthum des Herdes, das Kinderleben, und lieblichen Blumen

zu befränzen? Dieser Liedermund, ehemals so wohlgestimmt, ben Jubel ber Zecher zu preisen, oder auch politische Pfeile zu versenben, was weiß er von den holden Räthseln der Kinderwelt und
wer gab ihm diese wunderbare Kunft, die kleinsten, sußesten Geheimnisse derselben zu verklinden?

Wer freilich ben Entwidelungsgang unseres Dichters näher kennt, ober wer auch nur ber vorstehenden Charakteristik desselben einige Ausmerksamkeit geschenkt hat, der erkennt auch sehr bald den nahen und innigen Zusammenhang, in welchem auch diese Richtung der Hoffmannschen Boeste mit dem übrigen Charakter unsers Dichters steht. Kindermund und Bolksmund gehören ja schon nach dem Sprüchwort zusammen und so geziemt es auch dem glücklichen Erneuerer des alten Bolksliedes ganz wohl, auch den Dolemetscher der Kinderwelt und ihrer Geheimnisse zu machen.

In der That bilden diese Bemithungen des Dichters für das Kinderlied einen Grundzug seines Wesens; sie reichen hoch hinauf in seine Vergangenheit und stehen, gleich seiner gesammten Boesie, mit seinen gelehrten Studien, insbesondere mit seinen Bemühungen um das ältere deutsche Boltslied in der nächsten und fruchtbarsten Berwandtschaft. Weil er nämlich nicht bloß als Gelehrter, sondern zugleich als Boet forschte und sammelte, so genügte ihm auch der bloße todte Buchstade nicht, sondern mit dem Text jener Lieder suchte er auch zugleich ihre Seele, ihr Herz, das heißt also die Melodie zu retten. Hat doch Hossmann selbst kaum ein Lied geschrieben, das die musikalische Begleitung nicht gleichsam von selbst heraussforderte; wie hätte denn sein wärmstes Interesse sich nicht jenen längstverkungenen Weisen zuwenden sollen, mit denen einstmals die alten Sänger ihre Lieder begleiteten.

Bu diesem literarhistorischen und musikalischen Interesse aber gesellte sich mit ber Zeit auch ein pabagogisches. Der vielmehr

es ging aus ben beiben ersteren hervor. Der Dichter felbst bat uns barüber mit liebenswürdiger Offenheit belehrt. burch die einfachen, oft munderbar schönen Boltsweisen, die ben alten Liebern ju Grunde liegen, versuchte er ju benselben neue Texte zu bichten: und zwar, damit grade bas heranwachsenbe Geschlecht die köstliche Erbschaft bes Alterthums rette und zu neuem Leben bei sich erwecke. Texte, die er der Kinderwelt in den Mund legte, so daß Lied und Melodie gleichzeitig bei berfelben eingeführt würden. Dem wahren Dichter ift eben nichts verbor= gen; berfelbe Zanberftab, mit bem er die tiefften und qualvollften Rathfel ber Menfchenbruft enthüllt, schließt ihm auch bas verlorene Baradies der Kinderwelt noch einmal auf und lehrt ihn jenes süße Stammeln, bas noch mit bem Ausbruck ringt und bennoch fo viel Unferm Dichter aber mußte biese Ginfachheit ber zu fagen weiß. Kindersprache um so besser glücken, je einfacher und naiver er selbst fich in seinen Anschauungen und Empfindungen erhalten hat und je mehr er felbst noch ein Kinderherz ift, ein schlicht natfirliches, bald ernst und finnig, bald übermüthig tändelnd.

Die ersten Lieber dieser Art erschienen in Ernst Richter's "Unterrichtlich geordneter Sammlung" (1836) und fanden so allgemeinen Beisall und eine so große Berbreitung, daß der Dichter sich veranlaßt sah, eine eigene Sammlung mit Clavierbegleitung zu veranstalten. So erschienen die "Fünfzig Kinderlieder. Nach Original- und bekannten Weisen mit Clavierbegleitung von E. Richter" (1843), denen zwei Jahre später weitere "Fünfzig neue Kinderlieder mit Beiträgen unserer verschiedensten Componisten", sowie 1847 eine dritte Sammlung "Bierzig Kinderlieder" solgten. Aus diesen drei Sammlungen gingen später hervor: "Hundert Schullieder. Wit bekannten Bolksweisen versehen und in drei Heften herausgegeben von Ludwig Erk." Dieselben wurden in

zahlreichen Schulen eingeführt und sind seitbem eine Hauptquelle für alle Schul= und Musiklehrer geworden, welche ähnliche Sammlungen für die Jugend herausgeben. Ueberhaupt giebt es seit
mehr denn zwanzig Jahren keine Sammlung (und die Zahl derselben ist höchst beträchtlich), wo nicht ein gut Theil Hoffmannscher Lieder mit unterläuft, bald mit, bald ohne Namen des Verfassers.
Dasselbe Schicksal hat auch die mit Melodien versehene Liedersammlung gehabt, die er (gewiß auch ein charakteristischer Zug)
im Jahre Achtundvierzig, mitten unter den Stürmen des großen
"Bölkerfrühlings", unter dem Titel: "Siebenunddreißig Lieder
für das junge Deutschland" herausgab, die jedoch wegen der Ungunst der damaligen Zeitumstände im größeren Publicum nur wenig Berbreitung fand.

Was nun bis dahin in diesen verschiedenen Sammlungen zerstreut lag, das wurde vom Verfasser in der "Kinderwelt" neu gesammelt und vereinigt. Freilich steht das Buch in einem nicht unwesentlichen Punkte hinter seinen Borgängern zurück: es sehlen ihm nämlich die Melodien. Doch ist der Mangel nicht so bedeutend, wie es ansangs scheint, indem, wie wir selbst uns aus vielssacher Ersahrung überzeugt haben, in den Texten dieser Lieder so viel innere Musik enthalten ist, daß die Nielodie ganz von selbst auf die Lippe springt. Ja wir shaben es erlebt, wie Kinder, die von kunstmäßiger Musik noch nicht die geringste Uhnung hatten, beim Recitiren dieser Lieder unwillkürlich in eine gewisse Melodie versielen, die zwar mit Generalbaß und Harmonielehre auf sehr gespanntem Fuß gestanden haben mag, die innere Lust und Freudigkeit des Kindes aber vollkommen ausdrückte und damit auch das echt Kindliche des Textes auss Slänzendste bewährte.

Was nun schlieflich diese Texte felbst angeht, so umfassen biefelben ben ganzen kleinen und boch so unschätbaren Reichthum

ber Kinderwelt, vom ersten Rududruf an bis zu Schlittenfahrt und Schneemann, von Rreifel und Steckenpferd bis zu ben erften Stiefelchen, in benen ber fleine Berr ftolg babertnarrt, und auch bie Langeweile bes schmollenden Kindes und felbst auch bas Grab ber Mutter ist nicht vergessen. — Wir nannten Soffmann von Fallersleben vorhin den deutschesten Dichter ber Gegenwart und ganz gewiß konnte nur ein beutscher Dichter, ein Dichter von ber Bemuthstiefe und Innigfeit, die wir unserem Bolte fo gern als Eigenthum nachrühmen, sich bermaßen in die Anschauungen und Empfindungen ber Kinderwelt verseten. Diese Soffmannichen Kinderlieder, so leicht sie auf der Wage der Aesthetik wiegen, bilden doch in der That eine der schönsten Blumen in dem Krang, der die Stirn unseres Dichters schmudt; nirgend streift bier bas Ginfache an bas Leere, bas allgemein Berständliche an bas Triviale, nirgend fehlt jener Sauch ber Boesie, ber auch noch ein Maikaferlied verebeln tann, wenn auch freilich nicht in ber sentimental koketten Beife, wie unfere neuesten Bald = und Marchenbichter es lieben. Es ift wiederum ein echt beutscher Bug und wir wüßten keinen, mit bem wir die Besprechung unseres Dichters lieber schließen möchten, als biefen: wie er, ber vielgewanderte Mann, ber fo vieler Menschen länder und Städte gesehen und so viel Schicksale erbuldet hat, hier, gum frohlichen Beibnachteschenker vermummt, mit seiner Liebergabe in der hand an alle Thuren klopft, wo fröhliche Rinder beifammen find, ober wo ein einsames auf die Stimme ber Mutter laufcht. Moge er benn flopfen! Wir find gewiß, baf ihm überall gern geöffnet wird, die Kinder felbst aber werben ihn empfangen mit ben Worten bes alten Trongemundliebes:

"Biltome, barenber man!"

## Frang Dingelftedt.

Much Frang Dingelftebt gebort zu ben beliebteften und gelefen= ften Dichtern aus der Blütezeit unserer politischen Lyrik. erwuchs ihm diefe Popularität aus gang anderen Rreifen, als es etwa bei Bermegh ober hoffmam von Fallereleben ber Fall mar. hatte jener fein Bublicum hauptfächlich unter ber beigblütigen Jugend, unter Studenten und angehenden Schriftstellern und wurden die Soffmannichen Lieber vorzüglich im Saufe bes Bürgers gelesen, so ergötten an ben "Liebern eines tosmopolitischen Nachtwächters" (und bekanntlich war bies ber Titel ber Sammlung, mit welcher Dingelstedt im Jahre 1840, alfo gleichzeitig mit hoffmann von Fallersleben in die Reihen unferer politischen Dichter eintrat) fich hauptfächlich bie afthetischen Feinschmeder, Diejenigen, benen es am liebsten gewesen mare, es batte gar teine politische Poesie gegeben: indessen ba sie nun boch einmal vorhanben war, fo wollten biefe Manner bes erclufiven Gefchmade fie jum wenigsten recht elegant, recht fein zugeschliffen, recht reich an Wit und epigrammatischer Schärfe haben. Wenn es bann auch mit bem Feuer der Begeisterung, der Tiefe und Innigkeit der Empfindungen etwas weniger gut bestellt mar, fo murbe bas von diefen Beur= theilern gern nachgeseben; ja im Gegentheil, der leichte Froft der Gronie, ber auf ben Liebern bes "fosmopolitischen Rachtwächters"

lag, und durch den selbst seine beredtesten Ergüsse eine gewisse reservatio montalis erhielten, machte sie diesen Feinschmedern erst recht angenehm und söhnte sie noch am meisten mit dem an und für sich so bedenklichen Unternehmen des Dichters aus.

Natürlich foll bamit gegen ben Batriotismus bes Dichters felbst so wenig gesagt sein, wie gegen seine Freiheitsliebe. Beber Mensch hat seine eigene Art zu lieben und zu haffen, und auch bie Freiheit wird nicht von Allen auf die gleiche Beise geliebt, selbst nicht von benen, die fie gleich innig lieben. - Frang Dingelstebt stellt sich seinem ganzen schriftstellerischen Charatter nach als ein Ausläufer unferer romantischen Epoche bar. Um nächsten und innigsten hängt er mit bem Jungen Deutschland zusammen, unter beffen schirmenden Fittigen er fich auch zuerst in die Deffentlichkeit Much feine äußerlichen Schickfale erinnern lebhaft an bie Tenbengen und Ibeale ber eben genannten Generation. fiallehrer in einer kleinen kurheffischen Stadt, bei tärglichen Einkunften ber ganzen Langenweile eines beutschen Kleinstädterlebens preisgegeben, an einen Beruf gekettet, ber zwar in ber Borftellung recht viel Boetisches hat, beffen Brazis aber bem feinen und einigermaßen ariftofratischen Sinne bes Dichters nur wenig zusagte, hatte er mehr als hinlängliche Gelegenheit, jenen "Beltschmerz" in fich zu fressen, ber nach ber afthetischen Theorie bes bamaligen Jungen Deutschland bas erste und nothwendigste Requisit eines Dichters bilbete.

Allein bei aller Glätte und Schmiegsamkeit ber Form steckte in biesem angehenden Boeten boch ein gewisser Kern männlichen Trope's, er war eben eine hessische Natur — und mit biesem alten tropigen Hessenmuth warf er die Misere seines Schulmeisterlebens von sich und stürzte sich, Kopf voran, in die Wogen der Literatur.

Und die Wogen trugen ihn gnädig. Jenes Ideal bes Jungen Brub, die beutige Literatur ber Gegenwart. I.

follte ben untergegangenen Hoffnungen des Bolls überhaupt eine poetische Grabrede gehalten werden, so konnte es nur von dem "Kosmopolitischen Nachtwächter" geschehen.

Und insofern ift benn bas, mas sich im ersten Augenblick fo unbegreiflich und wibersprechend ansieht, vielmehr eine gang richtige und natürliche Confequenz: nämlich daß Franz Dingelstedt au ben fehr wenigen vormärzlichen Dichtern gehört, bie auch nach bem Jahre Achtundvierzig noch verfucht haben, den Ton des poli= tifchen Liebes unter uns anzuschlagen und zwar ganz in bem alten vormärzlichen Tone. Franz Dingelstebt ließ im Berbst 1850 erscheinen: "Nacht und Morgen. Neue Zeitgebichte." Satte es etwas lleberrafchenbes für bas Bublicum gehabt, ben Sanger ber "Unpolitischen Lieber," ben Mann, ben man feit Jahren gewöhnt mar. in Bers und Reim fich immer nur auf ber Beerstraße bes öffentlichen Lebens tummeln zu sehen, auf einmal weitab im Myrtenhain ber Liebe, als gartlichen Minnefanger wiederzufinben: fo mar es eine noch weit größere Ueberraschung, ben "Rosmopolitischen Nachtwächter," ben "Mann mit ben Fortschrittsbeinen," über beffen haupt feitbem fo gang andere Sterne aufgegangen gu fein schienen, hier noch einmal auf bem fonft fo überfüllten, seitbem fast verödeten Gebiet politischer Lyrik anzutreffen, — ein Nachzügler nicht bloß bes Zeitgeschmads, sondern fast auch seiner felbst.

Und doch begreifen wir volltommen die innere Nöthigung, die grade Dingelstedt antrieb, den gescheiterten Hoffnungen des Baterlandes die Gradrede zu halten. Dieser Schiffbruch war so kläglich, die haarsträubende Tragödie desselben wurde zugleich von so viel komischen Auftritten begleitet, daß hier nur die Ironie den Leichenredner machen konnte. Hätte ein Boet damals wirklich aussprechen wollen, oder vielmehr hätte er aussprechen können, was damals die Brust der Besten und Ebelsten im Bolt

burchzudte, als die Baulsfirche ihre Pforten den Gewählten der Nation verschloß, ohne das Werk der so schmerzlich ersehnten Einigung vollendet gesehen zu haben — es hätte müssen ein Gedicht voll Byron'scher Verzweislung und Weltverachtung werden. . . .

Aber das wäre ein Ton gewesen, bessen weber die Leier unferes Dichters fähig war, noch hätte bas Bublicum ihn ausgehalten, und fo follug ber Boet benn, mit gang richtigem Berftandniff ber Zeit wie seiner selbst, benjenigen Ton an, als beffen Deifter ' er sich bereits bewährt hatte, ben Ton der Fronie. Das Meiste, was die eben genannte Sammlung an eigentlich politischen Gedichten enthält, gehört bem epigrammatischen Genre an. Nament= . lich richtete ber Berfaffer seine Geschoffe gegen die vergeblichen Berfuche, die deutsche Einheit auf parlamentarischem Wege herzuftellen. Das Frankfurter Parlament wurde in einer Reihe "Fresten aus der Baulefirche" verspottet. Dieselben hatten früher im Stuttgarter "Morgenblatt" gestanden und bier, unter ben unmittelbaren Eindrücken ber Zeit und in einer Zeitschrift, die bem Auge balb wieder entrikft wird, batte man fie fich fonnen gefallen laffen. Bett bagegen, unter gang anberen Berhaltniffen und zu einem Buche gefammelt, machten fie auf ben unbefangenen Lefer einen einigermaßen veinlichen Einbruck, von bem auch ber Wit und bie frische, tede Laune, Die ber Dichter im Einzelnen bewährte, nicht gang befreien tonnte. - Neben bem Frankfurter Barlament mußte auch die Erfurter Berfammlung, die erft wenige Monate zuvor stattgefunden hatte, den Spott bes Dichters empfinden. Bang gewiß gehört diese Erfurter Bersammlung und mas sich baran anfcbließt, zu bem Rläglichften, mas unfere gefammte neuefte Gefchichte aufzuweisen hat - und das will etwas fagen. Aber Fuftritte gegen einen Todten find allemal etwas Säkliches, auch wenn es fein todter Lowe, wenn es nur ein todtgeborenes Rind ift,

und so erregten auch diese Spigramme gegen das Erfurter Parlament eine für den Dichter mehr peinliche als schmeichelhafte Sensation.

Ueberhaupt zeigte fich an ber ganzen Sammlung wieder ein= mal fo recht bas Unzulängliche bes ironischen Standpunkts und baf es benn boch Dinge giebt, mit benen ber blofe Spott nicht fertig wird. Richt nur der Briefter, auch der Boet bedarf des Glaubens, bei fich felbst sowol, wie namentlich auch bei benen, an welche er sich wendet: - wann und wo aber batte es wol eine an fich felbst so verzweifelnde, so völlig glaubenlose Zeit, wann und . wo ein Bolf gegeben, bas feiner felbft fo überbrüffig geworden mar, bas mit so viel kaltem, nacktem Zweifel, so viel spöttischer Gleichgültigkeit, fühllos, achtlos, in die eigene Zukunft ftarrte, als wir im Jahre Funfzig, bem Jahre ber Schlacht von Ibstädt thaten? Bur Begeisterung zu zerknickt, zum Born zu ohnmächtig, zum Haß au abgespannt, für Spott und Wis au frifd verwundet, mas follten wir noch mit Zeitbichtern und Zeitgebichten beginnen? Rein, einem folden Bolte, für bas auch bas bestgemeinte politische Lied unwillfürlich zum Pasquill warb, einem folchen Bolte gebührte allein noch bas Schweigen, und ber "Rosmopolitische Nachtwächter" hatte nicht wohl gethan, bas feine zu brechen . . .

Und so bestand das Werthvollste und Erquicklichste in dieser Sammlung denn grade in demjenigen, was nach der ursprünglichen Anlage eigentlich am wenigsten dahin gehörte: nämsich in derjenigen Abtheilung des Buches, welche die Prologe, Reden und sonstigen Gelegenheitsgedichte enthält, die der damaligen Stellung des Dichters am Stuttgarter Hose ihren Ursprung verdanken und die sich hier unter dem ironistrenden Titel "Nachtwächter als Hospoet" zusammengedruckt sinden. Da zeigte sich, neben einer — wie gewöhnlich bei diesem Dichter — sehr durchgearbeiteten, mitunter

gradezu vollendeten Form viel edler Kinstlerischer Eiser, viel wahre und ächte Humanität, die natürlich in den Augen der Berständigen dadurch nichts von ihrem Werth verlieren konnte, daß sie mit ihrem Evangelium, dem Evangelium der Kunst, der Bildung und der stütlichen Freiheit sich vorzugsweise an die Vornehmen und Reichen wandte.

Und boch verkummerte auch dieser schöne und eble Kern bes Buchs unter dem Mehlthau, mit dem der ironische Standpunkt des Dichters den übrigen Inhalt des Buchs bedeckt hatte. "Racht und Morgen" hat verhältnismäßig nur wenig Anklang bei der Lesewelt gefunden und ist nicht im Stande gewesen, das durch frühere Borgänge erschütterte Berhältniß zwischen dem Dichter und dem Publicum wieder herzustellen.

Es ist dies um so bedauerlicher, als Dingelstedt, wenn wir uns über seine poetische Eigenthümlichteit nicht völlig täuschen, zu benjenigen Dichtern gehört, die des öffentlichen Beifalls nicht wohl entbehren können. Mehr oder weniger ist das zwar bei allen der Fall, die überhaupt etwas für die Deffentlichkeit zu leisten suchen. Doch giebt es einzelne knorrige Stämme, die sest genug gewurzelt und Gottlob von der Natur auch mit einer hinlänglich harten Rinde bekleidet sund, nun Frost und Regen und alle Unbilden der Witterung zu ertragen: während andere, vielleicht edler geartete, aber eben deshalb auch empsindlichere Bäume nur in der warmen Luft der öffentlichen Theilnahme gedeihen.

Zu diesen letzteren, wenn wir nicht irren, gehört Dingelstedt und scheint uns hierin ein weiterer Grund für das Stillschweigen zu liegen, das er seitdem beobachtet. Allerdings hat er seitdem in Oresben, Minchen und zahlreichen anderen Orten ein historisches Tranerspiel aufführen lassen: "Das Haus des Barneveldt," das auch im Ganzen mit recht vielem Beifall aufgenommen worden ist.

Doch fällt dasselbe, soviel uns bekannt, seiner ursprünglichen Ent= stebung nach in eine frühere Zeit; auch ist es nicht im Druck erschienen, und ba wir nicht fo glücklich gewesen sind, es von ber Bühne herab kennen zu lernen, so vermögen wir kein Urtheil barüber m fällen. — Auch ein paar Bandchen Novellen, die der Dichter vor einigen Jahren veröffentlichte, fallen größtentheils in eine frühere Beit, find auch im Bangen genommen zu leichte Waare, um auf die Beurtheilung feines poetischen Charafters von Ginfluft zu fein. Das interessante und verdienstliche Werk aber, bas er zu Ende 1857 unter bem Titel .. Studien und Covien nach Shakespeare" berausgab, gebort nicht mehr bem Gebiete an, beffen Besprechung wir uns hier allein vorgefett haben. Und felbst wenn dies mare, fo murbe es boch nur bestätigen, mas bie letten zehn Jahre biefes Dichters, überhaupt zeigen: nämlich, daß er ben richtigen Schwerpunkt feines Wesens noch nicht gefunden und bei allen Annehmlichkeiten seiner äuferen Stellung und allem Berbienftlichen feiner amtlichen Birtsamteit noch nicht ben inneren Krieben und die geistige Restigkeit erlangt hat, beren ber Dichter bedarf, um die Schäte feines Innern fröhlichen Muthe zu Tage zu fördern.

Möge sie ihm benn balb zu Theil werden; es wäre Schabe barum, wenn ein so reiches und glücklich organisirtes Talent nach so vielwerheißenden Anfängen so früh an seinem Ziele angelangt, ein so helles und lustig prasselndes Fener so rasch zu Asche gebrannt sein sollte.

## Serdinand Freiligrath.

Benige unserer jüngeren Dichter haben einen so rasch erworbenen Ruhm so rein und glänzend bewahrt, wie Freiligrath; wenige haben, von ihrem ersten Austreten an, in einem so innigen und berzlichen Berhältniß zum Publicum gestanden und dasselbe vor jeder Störung so gläcklich bewahrt, wie der Dichter des "Löwenritt."

Freiligraths Name tauchte in einer Zeit auf, wo die Theilnahme für die lyrische Dichtung in Deutschland sehr erstorben war;
Platen, der überhaupt seiner ganzen Natur nach niemals populär
werden konnte, so sehr ihn selbst danach verlangte, hatte dem Baterlande schmollend den Rücken gewandt, Heine sing nachgrade an sich
selbst zu wiederholen, Chamisso stand erst im Aufgang jenes
Ruhmes, der sein greises Haar so spät, dann aber auch so vollständig trönen sollte, und so fand Freiligrath, als er zuerst mit seinen
Wüstenbildern und seinen übrigen prächtigen Schilderungen der
tropischen Natur auftrat, ein ziemlich freies Feld.

Aber auch die Eigenthümlichkeit seines Talents und die Art und Weise seines Auftretens war ganz geeignet, ihm rasch die allgemeinste Ausmerksamkeit zuzuwenden. Denn Freiligrath besaß, was der deutschen Lyrik seit Langem mangelte und was das Publicum doch nicht auf immer entbehren mochte: er besaß, was die Sinne sessell und die Phantasie in Bewegung setzt: Pracht und Glanz der Farben, neue und überraschende Bilder und Stoffe

von so entlegener Hertunft, wie man sie auf dem Markte der deutschen Literatur dis dahin noch nicht gesehen hatte. Selbst das Grelle und Phantastische, das sich in einigen seiner Jugendgedichte bemerkdar macht, trug nur dazu bei, ihm die Theilnahme des Publicums zu gewinnen, grade wie die seltsamen ungewohnten Reime, deren er sich mit Borliebe bediente und die ebenfalls so fremd, so prächtig ins Ohr sielen. Ia selbst wenn der Dichter im einen und andern Stück einmal des Guten zu viel that, wenn seine Farben gar zu schreiend, seine Reime gar zu wunderlich wurden — immerhin, gegen das wässrige Einerlei unserer Abendzeitungspoeten war die wilde Fieberhize, die uns aus den Schöpfungen dieses Poeten entzgegenloderte, doch schon immer ein Gewinn.

Bon verschiedenen Seiten wurde Freiligrath damals der Borwurf gemacht, daß es ihm an Innerlichkeit fehle; sein Colorit, sagte man, sei sehr schön und wirtungsvoll, seine Schilderungen sehr malerisch, seine Sprache sehr pikant, aber nur das Herz, das Gemith, also daszenige, was den Dichter eigentlich erst macht, das gehe bei ihm leer aus. — Wie unbegründet oder doch zum wenigsten wie vorschnell dieser Borwurf gewesen, das hat sich dann späterhin gezeigt, als die Liebe das spröde Herz des Dichters rührte und er sein köstliches: "O lieb', so lang du lieben kannst!" oder seine "Ruhe in der Geliebten", oder jenes prächtig wilde Lied "Wit Unkraut" sang:

"Ich ichritt allein hinab ben Rhein, Am Hag die Rose glühte, Und wundersam die Luft durchschwamm Der Duft der Rebenblüte. Chan' und Mohn erglänzten schon, Der Glidwind bog die Aehren; Ueber Rolandseck, da ließ sich teck Eines Falken Luftschrei bören." Unter diesen Umständen war das Berhältniß des Dichters zum Publicum, das seine Gedichte in zahlreichen Auflagen versichlang, immer inniger und herzlicher geworden, als es plöglich gegen Mitte der vierziger Jahre noch eine ganz neue Beihe erhielt, nämlich die Beihe der politischen Sympathien, die Freisligrath die dahin so tropig von sich abgesehrt hatte und die den Widerstrebenden nun plöglich gefangen nahmen.

Bekanntlich war Freiligrath einer ber letten unter ben Jüngeren, welche fich ber politischen Richtung unserer Boefie anschloffen. Seine berbe westfälische Natur, fo ichien es langere Zeit hindurch, war zu realistisch, ber prächtig brennende Farbenschmud, in welchem feine Dufe fich gefiel, bedurfte eines zu festen, zu maffenhaften Hintergrundes, als daß er fich mit ben etwas blaffen, etwas nebel= haften Ibealen unferer damaligen politischen Lyrit hatte befreunden konnen. Auch schien es seinem energischen, um nicht zu fagen eigenfinnigen und grilligen Charafter gemäß, mitten burch bas Bebrange bes Marktes, in tropiger Berfchloffenbeit, feinen Weg für Ebenso bekannt indeffen ift es auch, wie plötlich fich zu geben. und alsbann mit welcher Gewalt ber Umschlag erfolgte ("Dein Glanbensbekenntnif," 1845). Je länger es gebauert, bevor bie allgemeine Glut ber Zeit auch diese sprobe Natur erwärmt und mit je größerer Anstrengung sie selbst fich ihre romantische Isolirtbeit bis dahin zu bewahren gesucht hatte, je größer war nunmehr auch der Ungestüm, je stürmischer ber lebermuth, mit dem er sich ber neuen Richtung in die Arme warf.

Unfere Kritiker vom Handwerk haben damals allerdings höchst Klüglich die Achseln gezuckt und haben eben in der Plöglichkeit dieses Uebergangs einen Grund finden wollen, wenn nicht die Wahrhaftigsteit der Motive selbst, doch wenigstens die Dauer dieser neuen Phase

in Zweifel zu ziehen, welche ber Dichter ba so unerwartet angestreten hatte.

Diefe Zweifel find benn nun im Laufe ber letten gehn Jahre gründlichst widerlegt worden. Boffmann von Kallersleben, befanntlich ber Befehrer Freiligrathe, tehrte zu Morten und Rofen, au Liebesliedern und Ibullen zurfid, mahrend Freiligrath, ber fo fpat und plöplich Betehrte, unerschütterlich festhielt an bem ein= mal erfaßten Banner und sich weber burch das Kopfschütteln ber Kritit, noch durch äußerliches Miggeschick und Fährlichkeiten aller Art davon abbringen ließ. Gleich Dingelstedt, gehört Freiligrath ju ben wenigen Dichtern, welche bie Fahne bes politischen Liebes aus ber vormärzlichen in die nachmärzliche Zeit hinübertragen. wenn ber Salondichter Dingelstebt auch babei seinem ironischen Standpunkt treu bleibt, fo offenbart hingegen Freiligrath auch in feinen politischen Gebichten, ben nachmärzlichen fo gut wie ben vormarglichen, ben gangen tropigen Ungeftum feines Temperaments und die ganze wilde Glut seiner Leidenschaft. Freiligrath war der einzige Dichter von Ruf und Namen, ber ben Muth hatte, gegenüber ben ungeheuren Ereigniffen, Die im Marg bes Jahres Acht= undvierzig auf uns hereinbrachen, fich als Poet zu behaupten: fein Gruß ber "Lebenden an die Todten" mag in politischem Betracht fehr verschiedenartigen Beurtheilungen unterliegen, aber in poetifcher Sinficht ift es ein Meisterstüd, bem bie Literatur aller Zeiten nur wenig an die Seite zu feten hat. Selten ober nie hat ber glühendste Born, ber inbrunftigfte Saft, die gahnefletschende Berachtung fich in fo mahrhaft grofartiger, fo erschütternber Beise ausgesprochen, noch ift es viel anderen Dichtern gelungen, bie an fich widerwärtigsten und graufigsten Scenen noch in einer so eblen poetischen Beleuchtung zu zeigen. - Diefelbe Richtung bat ber Dichter bann weiter verfolgt in feinen "Reueren politischen und

socialen Gedichten," von denen, so viel uns bekannt, zwei hefte erschienen sind, das letzte im Spätherbst 1850, zu einer Zeit, da der Dichter selbst bereits den Boden Englands als Flüchtling betreten hatte. Diese Gedichte athmen sämmtlich oder doch der überwiegenden Mehrzahl nach denselben ungebändigten Zorn, wie der Gruß der "Lebenden an die Todten". Ja, es ist etwas von dem wilden Schlachtenmuth der alten Katten in diesem blauäugigen Sohne Westsalens, er hat nicht umsonst so lange — wenn auch nur im Geist — unter dem heißen Himmel Afrikas geweilt, es ist etwas in ihn übergegangen von dem kalten Grimm, der lodernden Blutgier, mit welcher der Tiger sich auf seine Beute wirft . . . .

Da es also mit dem Borwurf der Inconsequenz und des Wankelmuths nicht gehen wollte, wolan, so hatten unsere Kritiker einen anderen zur Hand. Und zwar war es derselbe, der schon einmal in seiner unpolitischen, ja antipolitischen Spoche wider ihn erhoben war, nämlich daß das Talent dieses Dichters sich nur auf das Aeußerliche der Poesse, auf das Colorit, die Schilderung, den Bers erstrecke, während das Innere undefriedigt bleibe. Ohr und Auge, sagte man, werden überschüttet, mit prächtigen Reimen das eine, mit noch prächtigeren Bildern das andere: aber das Herz, diese eigentliche Heimat der Lyris, was giebt uns sein, was empfängt unser Herz? Sogar die Macht der Liebe, der allesbezwingenden, seht her, ob sie diesem starren Busen noch etwas mehr, als wenige stammelnde, sast verschämte, sast unwillige Laute zu entsoden vermag!

Als Borwurf gefaßt, war biese Bemerkung jedenfalls sehr verkehrt und, wie bereits erinnert, sehr unbegründet; sie hätte, so weit sie überhaupt Platz greisen durfte, nur als geschichtliche Wahrenehmung geäußert werden dürfen. Es ist allerdings Freiligrath's Berdienst und die eigentliche Grundlage seiner literarhistorischen

Bebeutung, in einer Zeit, ba unsere Dichtung unter ben Banben ber "Rind = und Rindeskinder" (wie Blaten fie einst nannte) voll= tommen ansgeblaßt und verwaschen war, in lauter abstracter, verbimmelnber Gefühlsfeligfeit - es ift, fagen wir, Freiligrath's literarbiftorifdes Berbienft, in biefe ausgeblafte, verwaschene Dichtung zuerst wieder Anschauung, Farbe, simnliche Frische und Lebendig= feit gebracht zu haben; fo weit feine baroden, feltfamen Reime und biefer miberfvenftige, gleichsam in ben Bügel knirschenbe Bere fich ' von dem herkömmlichen Trott iber Tagespoeten entfernte, eben fo fremdartig, so wundersam sah diese Pracht ber Tropenwelt, welche feine früheften Gebichte uns entfalteten, zwischen bie blaffen, wefenlosen Schatten binein, die übrigens bazumal ben beutschen Parnag Die Geschichte, ba hilft tein Seufzen, geht nun einbevölferten. mal nicht anders als in Extremen: und so ware es auch nur völlig in ber Ordnung gewesen, wenn ber blog innerlichen, abstracten Boefte ber Zeitgenoffen in Freiligrath ein ausschlieflich außeres, finnliches Talent entgegengetreten ware.

Aber wolan benn, was die Natur biefem Dichter versagt zu haben schien, das hat die Entwidelung der Geschichte nachträglich in ihm hervorgerufen; wozu die Liebe zu schwach war, das hat der Haft vermocht —

Si natura negat, facit indignatio versum.

Diefer Dichter, bem alle Leibenschaften und überhaupt alles ethische Element scheinbar so fern lag, wie ist er jetzt auf einmal, unter ber heißen Sonne der Revolution, so ganz Leibenschaft, ingrimmige, verzehrende Leibenschaft geworden! Mit unerbittlichem Hammerschlag hat das Elend der Zeit die harte Rinde seiner Seele gesprengt und mit züngelnder Flamme schlägt jetzt jenes Feuer hervor, von dem er selbst schon als sechzehnjähriger Knade, brustkrank über seinem isländischen Moosthee brütend, prophezeiete:

"Feuer lobre, Feuer zude Durch mich hin mit wilbem Rochen; Selbst ber Schnee, in bessen Schmude Einst mein Haupt prangt, sei burchbrochen

Bon ber Flamme, die von innen Mich verzehrt; — wie roth und weiß Hefla Steine von den Zinnen Wirft nach ber Farber Eis;

So aus meinem haupt, ihr Rergen Bilber Lieber, fpruhn und wallen Sollt ihr, und in fernen herzen Siebend, gifchend nieberfallen!"

Bir haben es hier, wie sich von felbft versteht, burchaus nicht mit bem Politifer, lediglich mit bem Boeten Freiligrath ju Wir geben fogar noch weiter; wir bekennen offen, bag bies unausgesette Toben und Buthen ber Leibenschaft, biefe gehäuften Berwünschungen, Fliche, Drohungen, Die einige von Freiligrath's neuern Gebichten anfüllen, uns auch in blof afthetischer Sinficht teineswegs zusagen und baf wir barin nicht allein eine Beschränktheit des Politifers, soudern auch eine Berirrung des Rünftlers er-Angenommen inbeffen, bag eine berartige Ginseitigkeit fünftlerifch gestattet mare, angenommen, bak es eine Boefie bes Saffes gebe ober geben tonnte und baf es bem bloffen Born, bem blofen Grimm als folden vergonnt mare, in die Saiten ber Runft ju greifen - hier mare bie Aufgabe gelöft! Riemand, welcher politischen Richtung er auch angehöre, sobald er nur gegen fich felbst mahr sein will, wird sich bem gewaltigen Einbruck bieser Dichtungen entziehen, Niemand die erhabene, recht eigentlich bämonische Begeisterung in Abrede stellen können, von ber biefelben burchfluthet find. Es ift, nach feinen Borgugen und Schwächen, völlig berfelbe alte Freiligrath, wie er sich zuerft vor bald einem Menschenalter

## 114 Bolitifche Dichter aus vor- und nachmärzlicher Zeit.

Der heutige, erwachsen auf steiler Klippe, von wo er bem Rhein, bem Hollandsgänger, ein lettes Lebewohl nachgerauscht hat, entpreßt dem Dichter die bange Frage, wo er, "Rauchfrost im Haar," die nächste Weihnachtstanne fällen wird:

Bielleicht aufs Ren umfängt fie treu Alt. Englands werther Boben — Doch sichrer ift, sie steht zur Frist Am hubson in ben Loben.

Aber auch davor sollen die Kleinen nicht bangen: der Dichter schildert ihnen die ehrliche Rothhaut, die alsdann ihr Freund und Nachbar sein wird, ja er führt sie schon jest zu dem alten Eichsbaum, aus dem wundersam summende, schwirrende Stimmchen ertönen — es sind die Bienen, die schon jest in still vorsorglicher Arbeit zusammentragen zu dem Wachs, das künftiges Jahr den einsamen Weihnachtsbaum der Verbannten jenseits des Oceans erhellen soll:

So forgt Natur auf ferner Finr Schon heut für euch, ihr Lieben! Und Menschen auch, lebend'gen Hauch Und Obem tresst ihr brüben! Manch rauhe Hand burchs rauhe Land Treibt euch ben Pfing entgegen, Die segnend sich, waldnachbarlich Auf eure Stirn wird legen.

Manch rauhe hand im rauhen Land Wird Beeren für euch brechen; Manch treuer Mund aus herzensgrund Euch füssen, zu euch sprechen; Manch lieb' Gesicht, aus Loden bicht, Am Blodhaus euch begrüßen; Manch lieiner Fuß, thaunassen Schuhs, Boreilen euren Küßen! Drum muß es fein, und ftögt ber Rhein Euch aus, ihr Bagabunben: Der neue Berb, ber fefte Berb, Der wirb euch boch gefunben!

Die heimath nur macht heimathlos Die Kinber ihres Dichters!

Wie man weiß, hat die trübe Boraussicht des Dichters sich nicht ganz erfüllt, er ist wenigstens nicht genöthigt gewesen, dis nach Amerika auszuwandern; das Aspl, das er auf englischem Boten gefunden, ist ihm geblieben, ja seinem Fleiß und der allgemeinen, herzlichen Achtung, welche die Tüchtigkeit und Zuverlässigfigkeit seines Charafters ihm auch in der Fremde erworben hat, ist es sogar gelungen, ihm eine verhältnismäßig behagliche und gesicherte Stellung zu verschaffen.

Aber die Abern der Poesse sind ihm boch unterbunden. Gleich Dingelstedt ist auch Freiligrath verstummt: aber nicht weil ihm der innere Haltpunkt sehlt, sondern ach, weil ihm das Baterland mangelt! — Seit seinen "Neueren politischen und socialen Gedichten" hat Freiligrath wenig oder nichts von eigener Arbeit veröffentlicht. Er übersetzt und übersetzt mit der Sorgsalt und der Birtnosität, durch die er eine neue Spoche in der Geschichte unserer Uebersetzungskunft hervorgerusen hat; eine seiner jüngsten und beveutendsten Arbeiten in diesem Fache ist die Uebertragung von Longsellow's berühmtem "Lied von Hame ist die Uebertragung von Longsellow's berühmtem "Lied von Hame dach nicht das, was der Dichter seinem Bolke leisten könnte und leisten würde, wenn die linde Luft der Heimath ihn umschmeichelte, wenn deutsche Laute an sein Ohrschlägen, deutsche Hände den Druck seiner Rechten erwiederten — wenn er mit einem Wort kein Verbaunter wäre

## Moriz Hartmann.

Wie groß die Macht war, welche die politische Lyrik in den vierziger Jahren bei uns entfaltete, das zeigt sich unter anderm auch darin, daß es ihr gelang, sogar jenen Wall niederzuwerfen, der dis dahin die österreichische Literatur von der des übrigen Deutschland getrennt hatte; so groß war die Sympathie, welche diese Gattung damals bei uns erwedte, daß sie selbst über die schlagbäume hinüberdrang und uns auch von Desterreich her einige allgemein beliebte und geschätzte Dichter zuführte.

Bwar in gewissem Sinne könnte man die gesammte politische Dichtung ein österreichisches Gewächs nennen, insofern nämlich zwei österreichische Dichter, Anastasius Grün und Micolaus Lenau, ganz unzweiselhaft die ersten Borläuser der spätern politischen Lyrik sind und durch ihr Muster nicht wenig dazu beigetragen haben, daß politische Stoffe überhaupt wieder zu einem Gegenstand der Poesie gemacht wurden. Indessen war doch selbst das ausgezeichnete Talent der beiden eben genannten Dichter nicht im Stande gewesen, die politische Poesie bei ihren Landsleuten populär zu machen, vielmehr geschah letzteres erst, wie ja auch in Deutschland selbst, durch die Herweglischen, Gedichte eines Lebendigen." Anastasius Grün's "Spaziergänge eines Wiener Poeten," die zuerst 1832 ans Licht traten, und Nicolaus Lenau's "Albigenser" vom Jahre 1845, bezeichnen so

ziemlich die Grenz= und Höhenpunkte bessen, was in Desterreich auf dem Gebiet der politischen Dichtung unabhängig von unmittel= barstem deutschen Einsluß geseistet ward; was dazwischen liegt, ist von geringer Erheblichkeit, mit Ausnahme Karl Beck's, dessen "Gebichte eines fahrenden Boeten" (1838) sammt seinen übrigen sporenskirrenden Jugendbichtungen jedoch nicht in Desterreich, sondern in Deutschland und unter dem allernächsten Einsluß der deutschen Bildung entstanden, wie sie denn auch, gleich den Dichtungen von Lenau und Grün, von Deutschland ans in die Welt gingen.

Im Ganzen dürfte der Antheil, welchen Desterreich an unserer politischen Poesse genommen, epochemachender gewesen sein für Desterreich selbst, als für die deutsche Literatur. Doch verdankt letztere dieser Berührung einige frische und liebenswürdige Talente, unter denen wir Moriz Hartmann die erste Stelle einräumen.

Moriz hartmann's Ruf als einer ber begabtesten Dichter nicht bloß seines österreichischen Baterlandes, sondern ber jüngern Generation überhaupt, ftammt bereits aus vormärzlicher Zeit. Er gründet fich auf die Sammlung "Relch und Schwert," die ber Dichter bereits 1845 veröffentlichte und auf bie zwei Jahre fpater erschienenen "Neueren Gebichte." "Relch und Schwert," schon burch seinen Titel an Suß und seine gewaltigen Schaaren erinnernd, feiert die Bergangenheit bes böhmischen Bolts und beklagt in ergreifenden Accorden seinen angeblichen Berfall und feine Er= Mit fo viel Schwung niedrigung unter bas Joch des Fremden. und Mannigfaltigkeit ber Dichter bies Thema auch zu behandeln gewußt hat und so anerkennenswerth namentlich auch die Einfach= heit und Natürlichkeit des Ausdrucks ist, deren er sich dabei befleifigt, gang im Gegenfat zu ber fonftigen Manier ber öfterreichischen Dichter, fo können wir boch nicht bergen, bag bei aller Bewunderung einzelner schöner und tiefempfundener Stellen das Ganze doch

immer nur einen etwas peinlichen Eindruck auf uns gemacht hat : beshalb nämlich, weil wir nie recht begreifen konnten, wie ein Dichter von deutschem Blut und deutscher Abkunft, ja der selbst in deutscher Sprache dichtet, dazu kommt, die unterdrückte, wohlzemerkt von Deutschen unterdrückte Nationalität des böhmischen Bolks zu seiern und den gesunkenen Muth desselben mit Hoffnungen zu nähren, die, sollten sie sich jemals erfüllen, eben so viel Niederlagen für des Dichters eigene Landsleute, für die Deutschen hätten werden müssen.

Doch lag ja ber furchtbare Ernst, zu welchem ber anfangs fo muthwillig geschürte Nationalitätenstreit in Desterreich fich späterbin steigerte, ben Augen ber Mehrzahl damals noch sehr ferne, und so mochte ja auch wol ein junger stoffhungriger Dichter bis auf Beiteres vergessen, daß Böhmen seit Jahrhunderten eine so gute beutsche . Eroberung, wie je eine nicht bloß burch die Rraft bes Schwertes, sondern auch durch die weit höhere bes Beiftes und der Bildung gemacht ift: er mochte, in Ermangelung anberer, würdigerer Stoffe, immerhin ein bischen schön thun mit ben Leiden eines Bolfes, bas für ihn ein fremdes war und mochte ihm Lorbeeren um die Stirne flechten, bie aus ber Schmach feines eigenen Baterlandes gewachsen waren. Der Deutsche hat nun einmal von Alters biesen tosmo= politischen Tic, daß er fich eher um aller Welt Schaben, als um feinen eigenen Bortheil fummert. Auch find wir überzeugt, daß ber Dichter nach ben Erfahrungen, bie er feitbem gemacht, wenn er seine poetische Laufbahn noch einmal beginnen follte, Dieselbe vermutblich nicht mit ber Berberrlichung eines fremden Bolfes auf Rosten seines eigenen eröffnen würde. Und endlich hat Moriz Hartmann fich auch feitbem praktisch als ein fo guter Deutscher bewiesen und macht noch jett, wo er bas bittere Brot ber Berbannung effen muß, bem beutschen Namen im Ausland so viel

Ehre, daß wir ihm diesen Fehlgriff seiner Jugend wol nachsehen mögen.

So war Moriz Bartmann benn, als bas Jahr Achtunbvierzig hereinbrach, bereits ein berühmter Mann, und ba man bazumal noch glaubte, es sei nichts leichter, als kranke Staaten zu turiren und ein talentvoller Dichter muffe um deswillen anch nothwendig ein ebenso vorzüglicher Staatsmann fein, so wurde Moriz hartmann in bas Parlament zu Frankfurt gewählt. Er fag bafelbst auf der außersten Linken und galt als ein eifriges und thatiges Mitglied berfelben. Gleichwol ließ feine ftaatsmännische Wirksamkeit ihm noch Zeit, sich auch als Dichter thätig zu erweifen. Noch mahrend seines Aufenthalts in Frankfurt veröffentlichte er die "Chronit des Bfaffen Mauritins": Spottverse nach Art der Dingelstedt'ichen, mit bem Unterschiebe nur, erftlich, baf fie grabe nach ber entgegengesetzten Seite gerichtet und zweitens, daß fie noch ein gut Theil gröber und standalfüchtiger waren. 3m Uebrigen hatte die "Chronit des Pfaffen Mauritius" daffelbe Schicfal, wie alle biefe Rachzügler unferer politischen Dichtung, die fich nach dem März Achtundvierzig hervorwagten: sie wurde nur wenig beachtet und trug baber and nur wenig bazu bei, ben Ruf bes Dichters zu vergrößern.

Als confequenter Anhänger der Linken, begleitete Moriz hartmann das Rumpfparlament nach Stuttgart und wurde hier in den Sturz desselben verwickelt. Er mußte flüchten und zwar ging er zunächst nach Frankreich, wo er längere Zeit theils in Baris, theils in den süblichen Brovinzen lebte. Bon Baris aus machte er zur Zeit des Krieges zwischen Rußland und den Westmächten als Correspondent der "Kölnischen Zeitung" eine wunderbar abenteuerliche Expedition nach der Türkei; über die Fata, die er auf derselben anszustehen gehabt hat und die bunt genug sind, hat er in der Ein-

leitung zu seinen unlängst erschienenen "Erzählungen eines Unsteten" aussührlicher berichtet. Längere Zeit war er völlig verschollen, er galt für todt, ja was Biele noch schlimmer dunkte, für begraben in irgend einem ungarischen Kerker, bis er endlich glücklich nach Paris zurückgelangte, wo er sich noch gegenwärtig aushält.

Dag ein fo unftetes und abenteuerndes Leben, wenn es ben Dichter auch allerdings mit einer Menge Erfahrungen und Unschauungen bereicherte, boch seinen poetischen Leiftungen nicht gunftig sein konnte, liegt auf der Sand. Auch hat Moriz Sartmann in ber That in biesen letten zehn Jahren nichts geleistet, mas fich ber Sammlung "Relch und Schwert" ober ben "Reueren Gebichten" Natürlich mare es fehr ungerecht, wollte aur Seite feten liefe. man bem Dichter jum Borwurf machen, was boch nur fein bekla= genswerthes Schicffal verschuldet hat; die Luft bes Erile, fcon an Freiligrath's Beisviel haben wir es gesehen, ist einmal nicht geeignet, Dichter groß zu ziehen; ein Ovid in Tomi mag fentimental kokette Rlagen ausströmen und sich zurückehnen nach ber verscherzten Sofgunft und bem üppigen Wohlleben bes faiferlichen Rom, ein Dichter aber, was wirklich ein Dichter ist, nicht blog ein poetisirender Rhetor, verstummt unter bem Drud ber fremden Atmosphäre, ober frankelt boch bahin wie ein Baum, ber feinem beimathlichen Erbreich entnommen- ist. . . .

So kann denn Alles, was Moriz Hartmann seit seiner unfreiwilligen Auswanderung veröffentlicht hat, nur den Werth von Studien in Auspruch nehmen. Doch sind es gewissenhafte und zum Theil auch recht erfolgreiche Studien. Auch Moriz Hartmann hat sich von der politischen Dichtung in dem frühern specifischen Sinne losgesagt; seine "Chronit des Pfassen Mauritius" ist nicht nur sein schwächstes, sondern auch sein letztes Wert dieser Gattung gewesen. Statt auf dieser Bahn, die fürs Erste kein Ziel mehr hat, weiter zu geben, hat auch er verschiedene Bersuche gemacht, fich von ber lyrischen zur epischen Dichtung durchznarbeiten.

Gleich das Erste, mas er aus dem Eril veröffentlichte, aleichsam ein poetischer Gruff an die Freunde in der Beimath, war ein folder epischer Bersuch: "Abam und Eva" (1851). Es war höchst charafteriftischer Weise ein Ibull: Beweis genug, wie wenig ber Dichter sich unter bem politischen Barteigetriebe innerlich befriedigt gefühlt hatte und wie berglich es ihn aus ben Barlamentsbebatten und Zeitungsartiteln zuruchverlangte nach einfachen und naturgemaken Ruftanben. Leiber nur hatte ber Dichter fich im Stoff vergriffen. "Abam und Eva" ift die Geschichte eines jungen Baares, das fich beim Berannahen ber Ruffen aus feinem böhmischen Beimathborfe in das Didicht bes Balbes flüchtet, wo es nun, wie einst .. Baul und Birginie." in paradiesischer Unschuld zusammen lebt. Nathrlich bat auch bies Baradies feine Schlange, nämlich einen ruffischen Offizier, ber bas Berfted im Balbe entbedt und bem jungen Mabchen mit feinen Bubringlichkeiten läftig fällt. zeigt sich babei, wie auch in einem späteren Kampfe mit einem Wolf als ruftiger Beld und erobert fich baburch bas Berg feiner schönen Gefährtin, Die, nachdem bas Dorf von den Keinden verlaffen ift, nach folden Broben feines männlichen Muthes tein Bebenten mehr trägt, auch vor bem Altar seine Gefährtin für Zeit und Emigteit au werben. - Also eine Dorfgeschichte, bie jedoch, um die zarten und anmuthigen Motive, die allerdings darin enthalten find, zur richtigen Geltung zu bringen, nicht nur mit weit größerer psychologischer Scharfe, sondern namentlich auch mit größerer Blaftit hatte ausgeführt werben muffen. Trot ber Sorgfalt, mit welcher ber Dichter die beiden Saudtfiguren behandelt, haben diefelben boch etwas Blaffes, Unbestimmtes behalten, mahrend die untergeordneteren Figuren völlig charakterlos und nebelhaft sind. Auch in der Form

hat sich ber Dichter vergriffen; eine ganz niedliche Dorfgeschichte ist barum noch kein geeigneter Stoff zum Epos und überdies sind die Hexameter, in welche der Dichter seine Geschichte eingekleidet hat, von so "fragwürdiger Gestalt," als ob niemals ein Boß ober Blaten existirt hätte.

Noch in bemielben Jahre lieft ber Berfasser ein Bandchen poetischer Erzählungen unter bem Titel "Schatten" erscheinen. Daffelbe enthält fünf epische ober boch gleichsam epische Gebichte. Denn fo löblich und anerkennenswerth bas Bemühen bes Dichters, fein leichtflüffiges, ihrisch abschweifendes Talent zur epischen Composition zusammen zu fassen, ohne Zweifel auch mar, so weit blieb er auch noch in diesen erzählenden Gedichten binter ber eigent= lichen Aufgabe bes Epos zurud. Der Strom ber Lyrit mag mit entfesselter Welle, in schönem freiem Spiel forglos, aufsichtlos bahinströmen, bas epische Gebicht bagegen und fei es in noch fo engem Rahmen, verlangt eine ftrengordnende, fünftlerische Sand, sowol in Wahl des Stoffes und Anlage des Planes, als auch in der gleichmäßigen und überbachten Bertheilung ber Gruppen; es verlangt vor allem einen greifbaren geschichtlichen Rern, voll Intereffe, Bahrbeit und Leben und ebenso in der Ausführung greifbare plastische Beibes fucht man in biefen erzählenben Gebichten ver-Geftalten. geblich, ober findet es boch nicht in bem Grabe und mit ber Gleich= förmigkeit, welche bas Runstwert erforbert. Freilich follen es nach ber Absicht bes Dichters felbft nur "Schatten" fein. biefe Absicht bagu bienen foll, bas Schattenhafte, Unfichere und Berwischte in biefen Gebichten zu rechtfertigen ober auch nur zu beschönigen, so mitsen wir die Absicht felber tabeln.

Das erste und umfangreichste Stüd ber Sammlung, "Sadville" führt uns in die Hallen eines altenglischen Goelmanns, zu dem ritterlichen Gelage lustiger Zech- und Jagdgefährten. Alles vies Beiwert ist vortrefslich ausgestührt, charakteristisch, anschaulich und voll innern Lebens. Der eigentliche epische Kern bagegen, die Fabel des Gedichtes, welche den ersten Jahren des dreißigjährigen Krieges, insbesondere den Abenteuern der schönen Elisabeth von der Pfalz entwommen ist, hat trot der einzelnen dramatischen Momente dennoch im Ganzen etwas Lahmes, Unbefriedigendes, weil eben der Stoff nicht gehörig gruppirt ist und die einzelnen Figuren nicht mit gleichmäßiger Sorgsalt in Seene gesetzt sind.

Beit unerheblicher, bei einzelnen fehr foonen Schilderungen sind "die Berbannten von Locarno." "Rallofas ober ber Bund ber Gleichen, ein Traum," ftreift in bas philosophische Gebiet, aber nur mit geringem Glad. Dagegen ift in "Luife von Gifenach" ein einfacher, fast abgenutter Stoff vermöge ber leibenschaftlichen Seite, die er ber Behandlung darbot und die fich bem Talent des Dichters fehr gludlich anschmiegte, zu einer höchft erfreulichen Wir-Much "Luise von Eisenach" ist kein eigentliches fung gebracht. Epos, nur eine Reihenfolge einzelner bald epischer, bald lyrifcher Episoden; aber lebendig, frisch und in einer wohllautenden und poetisch durchgearbeiteten Sprache. — Den Schluß bilben "bie letzten Augenblide Ludwig Batthhanp's," bie ber Dichter schon ein= mal, im fünften Heft ber "Chronit bes Bfaffen Mauritins" veröffentlicht hatte. Der Stoff ift ohne Zweifel wie fitr bie Boefie geschaffen; aber sei es, baf er ber Gegenwart noch zu nahe liegt, sei es, daß das mehr weibliche und anschmiegende Talent des Dichters einem fo großartigen Gegenstande nicht gewachsen ift, genug, bas Bebicht bat auf uns immer nur ben Eindrud fraftlos weich= licher Sentimentalität und unangenehm aufbringlicher Schönrebnerei gemacht und faben wir es, sowol um feines Belben als um feines Dichters willen, am liebsten ber Bergessenheit übergeben.

Dagegen findet fich nun zwischen biesen erzählenden Gedichten

unter dem Titel: "Intermezzo. Tagebuchblätter" eine Reihenfolge lyrischer Poesten eingeschaltet, Liebesgedichte voll so edlem Feuers und dem größeren Theile nach auch von so vortresslicher kinstlerisscher Aussührung, daß man wohl Grund hat, dieses "Intermezzo" als die eigentliche Lichtpartie der "Schatten" zu bezeichnen. Boeten pslegen schlechte Kenner ihrer selbst zu sein und so begegnet es ihnen nicht selten, daß grade Dassenige, worauf sie die meiste Mühe verwandt haben und was sie selbst am höchsten zu schäen geneigt sind, in der That am wenigsten gelingt: während Anderes, nach ihrer Weinung Untergeordneteres den vollen Beisall der Leser ershält und verdient. Indessen haupt- oder Nebensache, Intermezzo oder eigentliches Thema, es ist schon allemal eine Gunst des Himmels und der Poet preise sich hochdeglückt, dem solche Gedichte, wie dies "Intermezzo" gelingen.

Leider indeß hat der Dichter damit auch, wie es scheint, für längere Zeit von der Boesie im engeren Sinne Abschied genommen. Sinzelne Gedichte in Zeitschriften und Almanachen, sowie einige Uebersehungen und Bearbeitungen aus fremden Sprachen ausgenommen, hat Moriz Hartmann seit den "Schatten," also in einem Zeitraum von sieben Jahren, nichts Poetisches mehr veröffentlicht; vermuthlich weil die Unstetheit seines äußeren Lebens ihn nicht zu berzenigen inneren Sammlung und Ruhe gelangen ließ, deren der Dichter nothwendig bedarf.

Dagegen hat er in bieser Zeit erstlich ein zweibändiges "Tagesbuch aus Languedoc und Provence" (1853 n. 1854) veröffentlicht. Es sind lebendige und anmuthige Schilderungen aus dem Siden Frankreichs, aus jenem Paradies der Dichter, wo der Lorbeer und die Myrte blüht, wo einst Petrarca seine vielbewunderten Reime versertigte, wo aber auch das Blut der Camisarden den Boden netzte, der uns hier in seinen verschiedenartigsten Beziehungen, so-

wol nach feiner landschaftlichen, wie nach feiner archäologischen, als auch besonders nach ber gefchichtlichen Seite bin bargeftellt Denn bas ift es vornehmlich, was Moriz Sartmann von ber gewöhnlichen Schaar ber Touriften vortheilbaft unterscheibet. baf er überall ein Ange für bas Bolt, namentlich und hauptfachlich aber für bas leibende Bolt hat. "Jedes Land," fagt er ein= mal von sich selbst, "wird mir erst dann lebendig, wenn ich es mit gemiffen Belben feiner Befchichte bevölltere und ich bereife es, wie man einen Roman lieft, immer in Begleitung bes leibenben' Belben, in bem ich Alles ober bas Meiste, bas ich sehe und erlebe, auf Daß biefe Belben meiner Reiseromane ober Romanreisen meift bie Unterbriidten bes Landes find, bas ift so mein Beschmad, meine Sympathie. In Irland war es Robert Emmet und die Ratholiten, im füblichen Frankreich find es Roland Jean Cavalier und die Brotestanten. Nächsten Frühling bereise ich mahrscheinlich Corfita und schon abne ich, bag Bascal Baoli mein Auserwählter sein wird; durchwandere ich aber die Byrenäen, dann werbe ich mich allem Anscheine nach weniger um die idpllisch gliicliche Republik von Andorra, als um die Cagot's kummern, welche, wie man fagt, von ben Zimmerleuten abstammen, bie bas Rreug Christi gezimmert und die noch vor taum einem halben Jahrhunbert als Ausgestoßene ungestraft angespuckt werben burften."

Wie wir bereits erwähnt haben, ist der Dichter weder nach Corsita, noch in die Phrenäen gekommen, sondern sein Schickal hat ihn nach Bulgarien und an den Bosporus verschlagen. Bon dort zurückgekehrt, hat er vor Kurzem, wie ebenfalls bereits erwähnt ward, zwei Bändchen "Erzählungen eines Unsteten" erscheinen lassen. Es ist nicht der erste Bersuch, den unser Dichter auf novellistischem Gebiete gemacht hat; schon 1850, also gleichzeitig mit "Adam und Eva," oder vielleicht noch einige Monate früher, er-

unter dem Titel: "Intermezzo. Tagebuchblätter" eine Reihenfolge lyrischer Poessen eingeschaltet, Liebesgedichte voll so edlem Feuers und dem größeren Theile nach auch von so vortrefslicher künstlerischer Aussührung, daß man wohl Grund hat, dieses "Intermezzo" als die eigentliche Kichtpartie der "Schatten" zu bezeichnen. Poeten pslegen schlechte Kenner ihrer selbst zu sein und so begegnet es ihnen nicht selten, daß grade Daszenige, worans sie die meiste Mühe verwandt haben und was sie selbst am höchsten zu schäsen geneigt sind, in der That am wenigsten gelingt: während Anderes, nach ihrer Meinung Untergeordneteres den vollen Beisall der Leser ers hält und verdient. Indessen Haupts oder Rebensache, Intermezzo oder eigentliches Thema, es ist schon allemal eine Gunst des Himmels und der Poet preise sich hochbeglückt, dem solche Gedichte, wie dies "Intermezzo" gelingen.

Leiber indeß hat der Dichter damit auch, wie es scheint, für längere Zeit von der Poesie im engeren Sinne Abschied genommen. Sinzelne Gedichte in Zeitschriften und Almanachen, sowie einige Uebersetzungen und Bearbeitungen aus fremden Sprachen ausgenommen, hat Moriz Hartmann seit den "Schatten," also in einem Zeitraum von sieben Jahren, nichts Poetisches mehr veröffentlicht; vermnthlich weil die Unstetheit seines äußeren Lebens ihn nicht zu derzenigen inneren Sammlung und Ruhe gelangen ließ, deren der Dichter nothwendig bedarf.

Dagegen hat er in bieser Zeit erstlich ein zweibändiges "Tagebuch aus Languedoc und Provence" (1853 u. 1854) veröffentlicht. Es sind lebendige und anmuthige Schilderungen aus dem Süden Frankreichs, aus jenem Paradies der Dichter, wo der Lorbeer und die Myrte blüht, wo einst Betrarca seine vielbewunderten Reime versertigte, wo aber auch das Blut der Camisarden den Boden netzte, der uns hier in seinen verschiedenartigsten Beziehungen, somel und feiner landfichaftlichen, wie und feiner reddicteurschen. als and beforest mad ber gestautelitier Gene bin bergestellt wirt. Dem bas ift es vorreinnich, was Morry Dertratent von ber gemilimichen Schaar ber Louisien wertherlauft merericheitet, der er ivereil ein Ange für bat Bat, namentlin und benrolichhis mer für bas eineme Boll bat. "Lettes Linn," finn er eine mai mar füt feliff, "wird mit erft bome lebendog, menn ab es mit gemeinen Belben feiner Beidichte beneitere unt ich bemife et, wie mm einer Reman fieft, immer in Benerang bei lebenter Ochden, in dem als Alles eber bas Marke, bas als seine mar erlebe, aus im benehe. Das biefe Gelben meiner Reifermane eter Romanneffen ment bie Unterminkten bei Lentes find, bas in fe men Gefilmut, weine Simpative. In Irland war es Arbeit Guemer mit die kanne der im Siddigen dennehmen find es Monard Benn Commie um in tractionen. Richten derling beneit is mancinement and and time to, baf Parical Paris mein Andrews are not and authorities in ther bie Principles, bases merry in min auf finder find minger um bie frieffig galdinn dema . er fater . 26 m be Erget's fammen, welche, me mir tur er de Canademan abanemen, tie tal frein Beriff ge mitter mit er not ein fann batten balben Jahrbun-PET TE CARAGO PARA SE AP. AS MENTEN BELLEN PREFERE.

The control of the control of the Technic water and the control of the Technic water and the control of the Con

schien von ihm ein auf böhmischer Erbe spielender Roman, "Der Krieg um den Wald." Doch war derselbe von keiner besonderen Erheblichkeit und auch die "Erzählungen eines Unsteten" sind zwar recht niedliche Femilletongeschichtehen, stehen aber doch zu dem, was der Dichter bei größerer Sammlung unstreitig seisten könnte, in keinem Berhältnis.

Und so scheiben wir benn auch von ihm mit dem Bunfche, bag er recht balb auf ben Boben der Heimath zuruckkehren möge, um, ein poetischer Antans, erneute und verdoppelte Kräfte zu entwickln.

## Alfred Meifiner.

Reben Moriz Hartmann und gleichzeitig mit ihm wurde Alfred Meigner bekannt. Gleich Jenem von beutschen Aeltern in Böhmen geboren, bat er die Erstlinge seines poetischen Ruhms ebenfalls baburch erworben, bag er sich ber Opposition bes natio= nalböhmifchen Beiftes gegen die Oberherrichaft bes Deutschthums anfchloß. Es geichah bies bamals in Böhmen fehr häufig und auch von Solchen, die sich für die Abkömmlinge der Libussa in der That nur fehr wenig intereffirten. Diefe Opposition nahm bei Bielen nur Die nationale Maste vor, um die eigentliche politische Absidt dabinter ju verbergen; nicht das alte Bohmenreich wollten fie wieder berftellen, fonbern nur an bem bamaligen öfterreichifchen Suftem fich reiben und ihm fleine Berlegenheiten bereiten, ba es mit ben großen ja dock vorläufig nichts werben wollte. Niemand that dies, wenig= stens was die Boesie andetrisst, mit größerem Rachdruck und mehr Erfolg, als Moriz Hartmann und Alfred Meifiner; fie waren gleichsam bie Diosturen bes poetifch verklärten Bohmen und damit angleich bie Bannerträger ber gangen oppositionslussigen Jugend des damaligen Desterreich.

Alfred Meisiener war noch fehr jung, als er seine ersten "Gebichte" erscheinen ließ (1846). Allein auch in seinen späteren Broductionen hat er diesen Charakter der Jugendlichkeit beibehalten, nach seinen Tugenden sowol wie nach seinen Mängeln und Einseiztigkeiten. Alfred Meißner hat ein rasch empfängliches, leichtbewegliches herz, seine Begeisterung ist stürmisch und hell auslodernd, seine Leidenschaft von großer Gewalt des Ausdrucks, wenn auch nicht immer von gleicher Tiefe; auch jene eigenthümliche Melancholie, die so ost über die frische Bange der Jugend gebreitet liegt und ihr nicht selten einen so besonderen Reiz verleibt, fehlt ihm nicht.

Andererfeits jedoch zeigt sich in seinen politischen und socialen Anschauungen - und wir muffen biefelben in ben Borgrund ruden. weil ja Meigner felbst vorzugsweife ein politischer und socialer Dichter sein will und feiner eigenen Boefie nur soweit Werth und Beltung beilegt, als fie seinen politischen und socialen Anfichten jum Ausbruck verhilft - es zeigt fich, fagen wir, in ben politisch focialen Anschauungen biefes Dichters vielfach eine Unreife und Unfelbständigkeit, wie fie eben ber Jugend anzuhaften pflegt. Meifiner ift frubzeitig, zu frubzeitig, fürchten wir, in die Schule ber frangofischen Socialisten gegangen, nämlich bevor er felbst binlängliche Erfahrung und Schärfe bes Urtheils hatte, um biefelben fritisch zu sichten und eben so sehr in ihrer historischen Nothwendig= feit, wie andererseits in ihrer wissenschaftlichen Unzulänglichkeit zu Die Jugend liebt alles Reue und so warf auch Alfred beareifen. Meifiner fich mit wahrem Beifibunger auf biefe neuesten Ausgeburten bes frangofischen Beiftes, ber ja bis vor Rurzem bas Brivileg hatte, alles Neue und Mobische in Curs zu seten. es gebrach bem jungen Dichter an ber philosophischen Durchbildung und vielleicht auch an ber Ausbauer, welche bazu gehört hatte, jene Doctrinen wirklich zu burchbringen und bas Wahre und Bleibenbe von bem Irrthumlichen und Berganglichen zu fondern. Alfred Meifiner ift in seinen Dichtungen burch und burch Socialist ober will es wenigstens sein, aber er ift ein confuser Socialift, mas

freilich noch auf viele, ja auf die meisten Socialisten neben ihn paßt; die Unreife und Unklarheit des Theoretikers thut bei ihm den Erfolgen des Boeten Abbruch.

Ein anderer jugenblicher Bug, in bem fich Licht und Schatten ebenfalls auf bedenkliche Beise vermischen, ist die außerordentliche Unbefangenheit, mit welcher biefer Dichter sich und seine Berson und feine intimften perfonlichen Beziehungen bem Publicum preisgiebt. Bludliche Jugend, die fich noch einbildet, die ganze Welt brebe sich um sie! Wenn wir älter werden und Erfahrungen sam= meln, bann kommen wir auch fehr bald bahinter, bag Bieles, ja bas Meiste, mas uns verfonlich von ber alleräuferften Bichtigkeit ift, die Menschen neben uns nur febr wenig intereffirt und bak diefer gutmittige Eifer, mit dem wir unsere Umgebung von allen fleinen Einzelheiten unferes perfonlichen Lebens, unferer Soffnungen, Buniche und Absichten unterrichten, mur allzu baufig ein Begenstand bald des Spottes, bald sogar der Langemweile wird. Bon die= sem Eifer zeigt Alfred Meifiner sich in ganz ungewöhnlichem Grabe ergriffen; fast alle feine Blicher wimmeln von perfonlichen Bemertungen, Anspielungen, Bekenntniffen, als ob er gar nicht für bas Bublicum, sondern für lauter aute Freunde schriebe. 3m gemeinen Leben pflegt man bas Eitelkeit zu nennen. Doch möchten wir diesen herben Ausbruck auf Alfred Meigner nicht gern anwenden, in= bem feine Sitelfeit bann wenigstens mit fo viel Raivetat und Gutmuthigkeit gemischt ift, daß man ihm nicht im Ernft gram barum Richtsbestoweniger unterliegt es wol feinem Zweifel, fein kann. daß er dies allzugroße Interesse für feine eigene Berson ablegen muß, wenn er Werke von bauernber und felbständiger Bebeutung schaffen will.

Und das ist es benn wol überhaupt, was ihm zumeist mangelt und worin die specifische Ingendlichkeit dieses Dichters sich am Brub. Die beutsche Literatur ber Gegenwart I.

Deutlichsten kund giebt: die Unselbständigkeit seines Talents. Daß sein Erstlingsproduct, die vorhin erwähnten "Gedichte," hauptsächlich in Nachahmungen bestand, darüber natürlich wollen wir ihm nicht den mindesten Borwurf machen; alle jungen Dichter, so weit die Literaturgeschichte reicht, sangen mit Nachahmungen an, und wenn Meisner daher in diesen "Gedichten" Byron, Heine, George Sand und andere Korpphäen der Zerrissnheitsepoche sast mehr als billig nachahmut, so hat er sich darin nur des Nechtes bedient, das jedem angehenden Dichter ausseht.

Aber auch sein zweites Broduct, bas bereits im nächftfolgenben Jahre erschien, "Zizta," (1846) lieft, so glänzend bas Talent bes Dichtere fich übrigens barin offenbarte, boch wenigstens nicht viel Driginalität verspüren. Dhne Lenau's "Albigenser" ware Meißners "Bigta" nicht entstanden. Das Gebicht enthält große und zahlreiche Schönbeiten, wenn auch mehr in lwischer als in epischer hinficht, und ift baber auch mit Recht ein Lieblingsbuch unferes Publicums geworben. Freilich muß man, um baffelbe ungeftort zu genießen, fich erft mit ber Reflexion abfinden, die uns, wie wir schon vorhin gestanden, auch den Genuß von Hartmann's "Relch und Schwert" einigermaßen verklimmert: die Resserion, daß es ein beutscher Dichter ift, ber bier auf Untoften seiner Nation ein fremdes Bolf feiert. 3a. diefe Reflexion tritt uns bier noch um fo näher, wenn wir uns erinnern, baf es ber Entel eines ebebem viel gelesenen bentichen Schriftstellers von autem fächfischen Blute ift, ber bier ben Czechen fpielt . . .

Doch follte ber Dichter bald felbst Gelegenheit haben, diese Nationalitätenfrage, die er bis dahin nur von der poetischen Seite betrachtet hatte, auch in ihren praktischen Consequenzen kennen zu lernen. Der Sturm von Achtundvierzig brach aus und fachte den unter der Asche schlummernden Haft zwischen Dentschtum und

Czechenthum zu folden lichten Flammen an, baf bem Dichter bes "Bigka," ber benn boch ju beutsch fühlte, um fich ben Czechen völlig in die Arme ju werfen und ben andererseits feine poetische Bergangenheit wiederum verhinderte, sich den Deutschen frei und offen anzuschließen, es für bas gerathenfte hielt, sein Baterland für einige Zeit ganglich zu verlaffen. Alfred Meifiner ging nach Baris. bas er schon bei einem fritheren Aufenthalt lieb gewonnen hatte. Die Ausbeute feiner biesmaligen Reife legte er in einem zweibanbigen Werke "Revolutionare Studien aus Baris" (1849) nieber, bie indessen nur beweisen, daß man zwar ein recht talentvoller Dichter, aber boch nur ein fehr schlechter Benrtheiler politischer Ruftanbe fein tann. Denn von allem, mas Meigner in biefem, in einem mehr glänzenden als gediegenen Stile gefdriebenen Buche über ben Fortgang der Februarrevolution, sowie überhaupt über die Ent= widelung ber frangösischen Bustande prophezeit, ift grabe bas Gegentheil eingetreten. Ankerbem aber vergöttert er in biesem Buche bas frangöfische Bolt in einer Art und Beife, Die felbst für uns febr bescheibene Deutsche etwas Berletenbes hat und Die mir wiederum nur ber großen Jugenblichkeit bes Berfaffers zuschreiben tonnen. — Daffelbe gilt auch von Meigner's Buch über Beine ("Beinrich Beine. Erinnerungen von Alfred Meifiner," 1856), bas zwar erst bedeutend später erschien, bas wir hier jedoch gleich mit anschließen, weil ber einseitige und maglofe Enthusiasmus, ber fich barin fitr ben Dichter ber "Reifebilber" fundgiebt, sowie bie felbstgefällige Blauderhaftigkeit, Die sich barin ausspricht, ebenfalls nur durch die mangelnde Reife bes Berfassers entschuldigt werben fann.

Eine fernere Frucht jenes pariser Aufenthalts vom Jahre Achtundvierzig mar "Der Sohn bes Atta Troll": wie schon ber Titel kundgiebt, ein Sprößling bes Heine'schen "Atta Troll," aber kein befonders gerathener. Meisner ist zu weich, zu lprisch für die Satire; ihm fehlt der freche Wit und die großartige Nonchalance, mit der der "moderne Aristophanes" derartige Ungezogenheiten genießbar zu machen wußte.

Aber wolan, ber Dichter felbft, fcheint es, tommt zum Bewußtfein feiner Einfeitigkeit und fucht fich mehr und mehr aus ber lprifden Unbestimmtheit berauszuarbeiten. In bemfelben Jahre, wie .. Der Sohn bes Atta Troll." erschien noch ein zweites Buchlein von Alfred Meigner: "Am Stein. Stigzenbuch vom Traunfee" (1850). Es war bas Erste, ober wenigstens bas erste selbständige Buch, womit Alfred Meigner bas Gebiet ber Novellistif betrat, ober sich ihm doch näherte. Denn in der That ist das Buch ein Zwitterding zwischen Novelle und Reiseschilderung. mas daffelbe ist: es ift weder Reisebeschreibung noch Novelle, weder Geschichte noch Reflexion, es hat genug von Allem, um an Alles zu erinnern, und boch zu wenig, um nach einer Richtung bin wirklich zu befriedigen. "Um Stein" ift bas febr ausführlich gehalten e und an Wiederholungen nicht eben arme Tagebuch eines Aufent= halts, ben ber Dichter mit einem poetischen Freunde, Frang Seberich. bem Autor bes "Rain," an ben Ufern bes romantischen Traunsee's gemacht und bem er manche liebliche und erheiternde Erinnerung abgewonnen hat, besonders wenn man fich babei auf ben Standpunkt bes Freundes stellt. Bas biefer Standpunkt Bebenkliches hat, haben wir bereits erinuert. Es mag viel Berführerisches haben, so öffentlich vor bem Bublicum mit seinen Freunden zu plaudern und ein elegantes Büchlein zu machen aus den unschein= baren Abenteuern und ben häufigen Mugeftunden einer Sommer= Aber boch follten unsere Dichter, bei benen es jett in ber That zur wahren Manie geworden ift, jede Heine Erholungsreise und jeben Babeaufenthalt literarisch auszumilingen, es fich nicht

so bequem machen; sie sollten bebenken, daß der Dichter "mit seinen Stoffen wächst" und daß nur derjenige jemals im Stande sein wird, etwas Großes zu leisten, der seine Seele fortwährend auf das Große und Erhabene gerichtet hält. — Auch noch in anderer Hinstet unterliegt das Meißner'sche Bücklein nicht unwichtigen Bedenken. Diese Bastardliteratur von Novelle und Reisebeschreibung ist jetzt sehr be-liebt; sie schreibt sich ja eben so bequem als sie sich liest! Dennoch sollten unsere Dichter auch hier wieder erwägen, daß das Leben den Boeten heutzutage schon mehr als billig zersplittert, daß die geschlossene Form und die unvermischte Eigenthümlichkeit der Stempel jedes wahrhaften Kunstwerks ist und daß überhaupt der ächte Künstler nur stets die strengsten und höchsten Forderungen an sich richten soll.

Alfred Meifiner steigerte benn wenigstens die Forderungen, die er an sich richtete; von der Zwittergattung der Reisenovelle schritt er vor zum wirklichen Roman. In demfelben Jahre 1855 erschienen rafch hintereinander "Der Pfarrer von Grunrobe" und "Der Freiherr bon Hoftimin." In dem ersteren Romane sucht der Berfaffer mehr feine politischen, in bem zweiten mehr feine focialen Anfichten barzulegen; jener behandelt bie Stellung bes Individuums zur Revolution, biefer bas Berhältnif ber Geschlechter in hinficht auf Liebe und Che. Mertwürdig ift babei, bag ber Dichter, mahrend er fich in ersterer Beziehung ziemlich gemäßigt zeigt und von seiner früheren einseitigen Bergötterung ber Revolution merklich zurnächgekommen ift . im Bunkt ber "freien Liebe" bagegen noch vollig den französischen Theorien anhängt; er wird also vermuthlich wol ein befferer Liebhaber als Polititer fein. Dagegen gleichen beibe Romane sich in der Unklarheit und Unsicherheit der Erfindung, sowie in der unplastischen und schattenhaften Ausführung. Der Dichter, indem er sich bem Roman zuwendet, erkennt zwar die Noth= wendigkeit epischer Objectivität an, allein er felbst stedt noch zu tief

in der lprischen Verschwommenheit, um sein Ziel wirklich zu er= reichen. Zwar fucht er, was ihm an plastischer Sicherheit abgeht. burch eine gewiffe Borliebe für bas Barode und Seltfame zu er= feten; ba er teine Portrats zu liefern vermag, fo liefert er wenig= ftens Carritaturen. Doch fiebt Jebermann fogleich ein, baf biefer Erfat kein wirklich ausreichender ist und daß das nur einen Teufel mit bem andern austreiben beißt. Ueberhaupt macht sich grabe in diefen Romanen am fühlbarften, was wir vorhin über die Jugendlichkeit biefes Dichters bemertten. Es fehlt ihm noch zu sehr an Renntniß bes menschlichen Lebens, eine Kenntniß, Die vielleicht ber Lyrifer, aber gang gewiß nicht ber Romanbichter, biefer eigentliche Dichter bes Weltlaufs wie er ift, entbehren tann. Am miflungensten ift ber "Freiherr von Hostiwin." Schon ber ganze Bebante, einen abstracten Don Juan, einen raffinirten Luftling, ber ein wahres Gewerbe baraus macht, die Unschuld zu verführen. ja ber mitten in unserer cultivirten, wohlpolizirten Welt fich einen ganzen harem verführter Schönen anlegt, jum helben eines Romans zu mählen, scheint uns mehr aus einer phantaftischen Aufwallung, einer unklaren Laune bes Dichters, als aus einer reif= lichen Ueberlegung bervorgegangen. Dazu aber ift auch bie Musführung fo schattenhaft, ber Beld felbst entbehrt fo fehr allen geiftigen Hintergrundes, ber Berlauf der Fabel endlich ift fo gewöhn= lich und wird nur bier und da durch einzelne Knalleffecte fo jählings unterbrochen, baf ber Einbrud bes Gangen ein febr unerquidlicher ift.

Auch scheint bas Unzulängliche seines Bersuchs bem Dichter selbst nicht verborgen geblieben zu sein. Wenigstens hat er benselben seitbem umgearbeitet und erweitert zu einem vierbändigen Roman "Die Sansara" (1857), von bem jedoch in dem Augenblick, da wir bieses schreiben, erst die beiden ersten Bände

erschienen sind, weshalb wir uns denn auch jedes Urtheils darliber enthalten.

Und überhaupt will der Dichter selbst ja seine Romane nur als Studien zu künftigen Dramen angesehen wissen; in der Widmung seines "Freiherrn von Hostiwin" spricht er es gradezu aus, daß die novellistüsche Form für ihn überhaupt nur ein Rothbehels und daß er sich dem Roman nur deshalb zugewendet, weil das Theater, dieses seine eigentliche Leidenschaft, so gar schwer zu erobern ist.

Run, an Eroberungsversuchen hat er es wenigstens nicht fehlen lassen. In den sechs Jahren, von 1851 bis 1857, hat der Dichter drei Dramen in Druck gegeben, von denen die beiden letzten auch hier und da über die Bühne gegangen sind, jedoch ohne Erfolg: "Das Weib des Urias," "Reginald Armstrong oder die Macht des Geldes" und "Der Prätendent von Port".

Das erste dieser Stilde, "Das Weib des Urias," wurde von den Freunden des Dichters mit lauten Posauneustößen empfangen; wieder einmal sollte der Messias des modernen Dounn geboren sein und zwar diesmal in der Stistsbiltte des alten Bundes. Hinterdrein ist es sehr still davon geworden und auch der Dichter selbst wird setzt hoffentlich zu der Einstüht gelangt sein, daß sein "Weib des Urias" unr ein einziger großer Fehlgriff war, ein Fehlgriff in der Wusselich des Stosse, ein Fehlgriff in der Aussichung, kurzum ein Fehlgriff von der ersten dis zur leinen Zeile. Zwar was die dramatische Behandelung biblischer Stosse angeht, so ist dieselbe bekanntlich wenerdings bei umseren Dichtern sehr in Auswahme gekommen. Die Frage ist zu weitschichtig und greift zu tief in das Wesen des Dramas, sowie unseres modernen Lebens überhaupt ein, um hier so beiher ersörtert zu werden. Daß der Dichter, der es hentzutage unternimmt,

einen biblischen Stoff für das Theater zu bearbeiten, jedenfalls mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpsen hat, das zum wenigsten wird wol Niemand bestreiten. Allerdings hat der Dichter,
vornehmlich der dramatische Dichter, noch mehr zu thun, als bloß
seine Gegenwart abzuschildern, es steht ihm frei, seine Stosse zu wählen, wie und wo der Genius ihn treibt; wenn er aber wirklich ein Dichter ist, so kann und wird er instinctmößig immer nur solche Stosse wählen, in denen die Ideen seiner Gegenwart sich abspiegeln. Je selbständiger dabei, ich möchte sagen, je sester, je compacter der Stoff an sich, je deutlicher, je wohlthuender wird das Spiegelbild sein, je ungezwungener die llebereinstimmung, je größer die Wirkung.

Nun wollen wir burchaus nicht behanpten, bag nicht auch in ben Geschichten bes alten Testaments verschiedene, vielleicht fogar recht zahlreiche Situationen find, Die auf fo allgemein menschlichen und darum fo unvergänglichen Ideen beruben, daß nicht auch unfer gegenwärtiges Bewuftsein fich barin noch wiederfinden konnte. Allein zur dramatischen Bearbeitung möchten wir biefe Stoffe barum boch nicht empfehlen; bazu ist bas Costiim zu entlegen, Land und Bolk, Sitten und Gebräuche, ja felbst die ethischen Anschaumgen erfordern noch immer zu viel geschichtliche Boraussehung und Ber-Mit bem gebrucken Buch ift bas anbers. tann fich biefe Bermittlungen, wo fie ihm nicht fofort zu Gebote steben, boch vielleicht verschaffen. Dem unmittelbar gegenwärtigen, bem auschauenden Bublicum aber burfen wir biefe Arbeit ber geschichtlichen, wol gar ber gelehrten Bermittelung nicht erft zumutben. fondern bas will unmittelbar gepadt und hingeriffen fein. Was im Theater nicht auf den ersten Anlauf erobert wird, wird nie erobert: wer sich erst besinnen muß, ob er abplandiren soll ober nicht; ber-applanbirt gewiß nicht.

Schon alfo in diesem Umftande, bag Alfred Meifiner ben Stoff feines Erftlingebramas ber biblifden Gefchichte entnahm. zeigte sich eine Aber jener Caprice und Launenhaftigkeit, Die wir auch bereits in seinen Romanen fanden. Aber noch viel beutlicher tritt diese Launenhaftigkeit und dieser Mangel an tieferem künstle= rischen Berftandnig in ber Ausführung feines Studes hervor. Wollte ber Dichter uns einmal ein biblisches Drama geben, so mußte er baffelbe auch in biblischer Einfachheit zu halten wiffen: richtete er an seine Zuschauer die Forderung, ihre ganze gegenwärtige, so unendlich vorgeschrittene Cultur wenigstens für die Dauer eines Theaterabends zu vergeffen und fich einen Stoff aus ber Rinberftube bes menfchlichen Geschlechts gefallen zu laffen, fo mußte er auch seinerseits die Selbstüberwindung haben, nicht mehr geben zu wollen und nach keinen böberen Kranzen zu ringen, als es bei biefem Stoffe möglich war. Er mußte also namentlich Bernicht leisten auf moderne Geiftreichigfeit und moderne Bielgemischtheit ber Charaftere; er mußte seine Leier berabstimmen zu bem natven, bem einfach kindlichen Tone, in welchem ein Stoff wie biefer fich allein barftellen läft und ber ihm allein feine Wirtsamteit, wir möchten fagen seine Unverlettbeit sichert.

Bon bem Allen jedoch ist in dem "Weib des Urias" nichts geschehen. Der Dichter hat den biblischen Stoff eigenmächtig nach
modernen Anschausungen erweitert und verändert; statt der naiven Charaktere und der einfachen Handlung, welche wir in der Bibel
sinden, hat er und eine sehr künstlich verslochtene, eine Intrigue
nach neufranzösischem Zuschnitt gegeben, sowie Charaktere, die
ihren Ursprung nicht dem undefangenen Studium der menschlichen
Ratur, geschweige denn dem Studium der Bibel, sondern dem
kranthaften Gelitst des modernen Dichtens zu verdanken haben.
Diese Meisener'sche Bathseba, die ihren Shekruch mit so viel schönrednerischer Sentimentalität überkleidet, dieser Urias, der sich gegen die Schmach seines Ehebetts mit so viel altspanischer Ritterlichkeit und dabei zugleich wieder mit so viel civilrechtlicher Schlauigkeit wappnet — nein, das sind die Figuren der Bibel nicht, das sind keine Menschen aus der Zeit Davids, eintansend Jahre vor Christi Geburt, das sind jungdeutsche Rovellensiguren aus der Mitte tes neunzehnten Jahrhunderts, angekränkelt von der sprichwörtlichen Blässe des Gedautens, die muter dem heutigen Geschlecht keine rechte resolute Leidenschaft, weder rechte Liebe noch rechten Haß mehr aufsommen läst. Diese Bathseba sollte Baronin von X. heißen, dieser Urias Rittmeister von der Armee sein und den badischen Feldzug mitgemacht haben, so wäre das Ding noch einigermaßen in Ordnung.

Noch weit verfehlter jedoch und grabezu abgeschmackt ist berjenige Charafter bes Studs, auf ben ber Dichter felbst sichtlich ben meisten Fleiß gewendet bat, ja um bessentwillen er bas ganze Stud geschrieben zu haben scheint: ber Charatter bes David. haben filr den David ber Bibel nicht die geringsten Sympathien, weber für ben Birtenknaben noch für ben König, wir geben ihn baber auch jeder beliebigen Behandlung preis, nur zu einem Seitenverwandten bes "Freiherrn von Hostiwin" foll man ihn benn boch nicht machen. War es einmal bie Absicht bes Dichters und hielt er es filtr angemeffen, einen Charafter von absolnter Richtswürdigkeit zum Mittelpunkt eines Dramas zu machen, wollte er uns bas Bilb eines Despoten aufftellen, ber fo feig wie boshaft; fo graufam wie tiidifch, fo frech wie wolluftig, fo einfaltig wie schwach - nun wohl, wir wollen seiner Phantafie teine Schranten feten, er konnte fein Scheufal fo grell ausmalen wie ihm beliebte und konnte es hing ober Aung nennen, ober werm es ihm um einen biftoxischen Ramen zu thun war, auch gut, die Jahrbucher ber Be-

schichte haben, wie man behauptet, einige gefronte Banpter biefes Schlages aufzuweisen, Die Geschichte bes byzantinischen Hofes z. B. hätte ihm allein schon eine ziemliche Auswahl berartiger Charaktere baraeboten. Aber wer in aller Welt beifit ibn seinen Wechselbala grade David taufen? David ber fonigliche Sanger, ber fromme Hirtenfnabe, ben fein fühnes Gottvertrauen zum Retter und herrscher seines Bolles macht, und der auch in der Berirrung der Leibenschaft immer noch ein Mensch bleibt, ein schwacher, sunlicher, schnellbethörter Mensch, aber gleichwol ein Mensch, nicht wie bieser Meifiner'iche David ein ekles Compositum von Dummbeit und Nichtswürdigkeit! Denken wir uns biefes "Weib bes Urias" (wie beim Erscheinen bes Studes von ben Freunden bes Berfassers verlangt ward) auf die Bühne gebracht, benken wir uns als Zuschauer bei jener Scene bes erften Actes, wo Bathfeba bem geliebten David bas Geständnig macht, bag fie ein Pfand feiner Liebe unter bem Bergen trägt und wo David biefes Geständnif mit ber Zumuthung erwiedert, den Urias nur schlennigst aus dem Lager nach Haufe kommen zu lassen ---

"Du fagst ihm nichts, empfängst ihn wie zuver — Und — eine Racht lenkt alles ins Geleis. . .

Wer, frage ich, könnte den Etel zurückhalten, den diese Scene nothwendig Jedem erwecken muß, der nur noch einen Funken von sittlichem, ja nur von ästhetischem Gefühl besitt? "leber so etwas kann kein Mann hinweg," heißt es bei einer ähnlichen Gelegenheit in der Hebbel'schen Magdalena; über so etwas kann auch kein Zuschauer, kein Leser hinweg, das ganze Interesse, das wir an dem Stücke nehmen möchten, ist vernichtet mit dieser einen Scene, unser ästhetischer Magen fühlt sich seekrank, wir verlassen das Haus und legen das Buch bei Seite.

Und boch weiß ber Dichter sich grade mit dieser Wendung

offenbar nichts Rleines, es ift dies fichtlich eine ber Hauptpointen gewesen, bie ihn überhaupt zur Bahl biefes Stoffes angereizt haben, Diefes pitante pfnchologische Broblem, wie ein Liebhaber, mitten in ber Blüte seiner Leibenschaft und ohne ber Beliebten etwa überdrüffig zu fein, zum Ruppler berfelben werben kann, und zwar zum Ruppler zwischen ihr und bem eigenen Chemam! Bugegeben, baf biefes Broblem wirklich fein Bikantes bat, wenigstens für gewisse Gaumen, und baf biefe Mifchung wibersprechenber Leidenschaften, die dabei entsteht, wirklich ihre psychologisch intereffanten Seiten barbietet; jugestanden ferner, baf biefes Broblem nur allzu oft in Birklichkeit gestellt werben mag und daß mithin auch die Poefie ein gewisses Recht hat, fich beffelben zu bemeistern: so behaupten wir dennoch, daß es höchstens der Novellistik verstattet fein kann, daffelbe zu verarbeiten, niemals aber bem Drama und am allerwenigsten bem biblifchen Drama. - Bon ben Berftofen, bie ber Dichter fich gegen ben Charafter ber Zeit in Gebräuchen. Sprache, Bilbern zc. hat ju Schulden fommen laffen, schweigen wir; fo zahlreich diefelben auch find, fo kann man fle boch kaum mehr in Anschlag bringen gegen ben großen, ben unverzeihlichen und wiederum nur burch feine Jugendlichkeit zu erklärenden Berftoff, ben ber Dichter bamit begangen hat, baf er einen Stoff wie biefen zum Unterbau einer blogen frivolen pfochologischen Stepfis, einer bloken lufternen Neugier herabgewürdigt und die erhabene Einfalt ber biblifchen Ueberlieferung burch eine Behandlung a la Scribe und Dumas verunziert hat. -

Einige Jahre barauf erschien "Reginald Armstrong," unb zwar zuerst von ber Prager Bühne herab. Es ist eine sehr gewöhnliche Erscheinung, baß man einen Fehler, ben man einmal begangen und bessen man sich bewußt geworden, bas nächste Mal durch einen Fehler nach der entgegengesetzen Seite hin überbietet; wer heut bei einem angesagten Besuch zu spät gekommen, wird sehr vermuthlich das nächste Mal zu früh kommen. Aehnlich erging es unserm Dichter mit seinem zweiten dramatischen Bersuch. Im "Beib des Urias" hatte er sich in eine graue Borzeit verloren, in "Reginald Armstrong" stürzt er sich in die unmittelbarste Gegenwart; "Das Weib des Urias" spottet aller scenischen Möglichkeit, weniger äußerlich als innerlich, "Reginald Armstrong" ist ganz, was man so sagt, den Schauspielern auf den Leib geschrieben und will zunächst und vor Allem nur ein wirksames Bühnenstück sein. Aber wem man auch heut genau so viel zu früh kommt, wie man gestern zu spät gekommen ist, so kommt man damit noch immer nicht zur rechten Zeit; "Das Weib des Urias" war ein versehltes Stück und auch "Reginald Armstrong" können wir noch kein gelungenes nennen, bloß weil seine Fehler nach der entgegengesesten Seite liegen.

Einen anerkennenswerthen Fortschritt bagegen hat ber Dichter in seinem jungften Drama "Der Pratendent von Port" gemacht. Es ist berfelbe Stoff, ben Schiller einmal in seinem "Warbed" bearbeiten wollte und schon diefer Umftand, bag ber Dichter sich bier an Schiller anschlieft, sowie bag er überhaupt mit Befeitigung ber jungbeutschen Capricen und Tenbenzen ben einfach natürlichen, feuschen Boben ber Geschichte betritt, erwedt ein gunftiges Borur= Die Aussichrung bleibt zwar noch beträchtlich hinter ber Anlage zurud, ber Dichter versteht noch nicht mit ben großen Maffen zu agiren, die das historische Drama erfordert; auch sind seine Motive für die großartige Einfachheit der Tragödie zum Theil noch zu kleinlich und zu erklinstelt. Immerhin jedoch hat er bier einen Beg betreten, in Betreff beffen wir nur wunschen konnen, baß er ihn ruftig und ohne Schwanken fortwandle: benn es ift ber Weg der Wahrheit, Einfachheit und Natur und diefer allein führt au ben Böben ber Runft.

### C. F. Scherenberg.

Mit Alfred Meifiner ichließen wir die Reihe berienigen Dichter, welche die Anfänge ihrer literarischen Bekanntschaft noch aus ber politischen Lyrik ber vierziger Jahre herbatiren; er war ber jüngste biefer Generation, er ift, wie wir gesehen baben, auch berjenige, ber in ber lyrischen Unbestimmtheit seiner späteren bramatischen und epischen Berfuche bie Spuren seiner hertunft noch am beutlichsten an sich trägt. Allerdings ware, wenn eine ftrengdronologische Anordnung überhaupt mit bem 3weck bieses Buches vereinbar mare, bier noch eines anderen Dichters zu ermähnen, ber fich ebenfalls zuerst als politischer Dichter in den vierziger Jahren bekannt machte und ber sich bann hinterdrein gleichfalls auf ben verschiedensten Gebieten ber Literatur versucht bat: Rudolf Gottfdall. Allein theils traten Gottschall's politische Gedichte zur Beit ihres Erscheinens weniger in ben Borgrund, theils nehmen fie in ber Entwidelungsgeschichte biefes Dichters überhaupt keine fo hervorragende Stelle ein, wie bies bei ben bisber besprochenen Boeten ber Kall mar, und werben wir daber auf Gottschall an einer anderen Stelle unferes Buchs zurudtommen, in bem Abschnitt über bie erzählende Dichtung, eine Gattung, die grade Gottschall in nachmärzlicher Zeit mit großem Fleiß angebaut hat.

Bevor wir jedoch bazu übergeben, muffen wir hier noch erft

berjenigen Dichter gebenken, welche, im Gegensatz zu ben bisher besprochenen Freiheitsfängern, auch bie entgegengesette, bie reactionare ober boch wenigstens bie conservative Seite ber politischen Boesie zur Geltung brachten.

Denn wie wir bereits erinnerten: die politische Boesie an sich ist so gut liberal wie reactionär, sie hält es so gut mit dem Fortschritt wie mit dem Rikcschritt, mit der Erhaltung wie mit der Zerskörung des Bestehenden, und nur die persönliche Ueberzeugung des einzelnen Dichters, sowie andererseits die allgemeine Stimmung des Zeitalters wird den Ausschlag geben, welche Seite ihres Janustopfes, ob die nach vorwärts oder die nach rückwärts blidende die politische Dichtung im gegebenen Falle eben zeigen foll.

Und da nun, aus Gründen, über die wir ebenfalls bereits einige Andeutungen gegeben haben, die Stimmung des Publicums in Folge der Erfahrungen des Jahres Achtundvierzig wesentlich reactionär geworden war, oder doch wenigstens bedeutend conservativ, indem man vor allem weiteren Fortschreiten den gründlichsten Respect bekommen hatte: so war es auch eine nothwendige Consequenz dieses Umschwungs, daß nunmehr, und zwar in demselben Wase wie die Freiheitdichter verstummten, auch die Poesse des Rüdsschritts die conservative, loyale Dichtung zu Worte kam.

Inzwischen würde man biesen Sängern des Königsthums und der guten bürgerlichen Ordnung Unrecht thun, wollte man glauben, daß nur der warme Sonnenschein des Glücks sie hervorgelock. Im Gegentheil, einen nicht unwesentlichen Antheil an der Entstehung, oder doch wenigstens an dem Hervortreten dieser Richtung haben jedenfalls auch die Gefahren, die Erschütterungen und Demüthigungen gehabt, welche Thron und Altar im Jahre 1848 hatten bestehen müssen. Es giebt ja der Geschichten genug, wo ein plötzlicher Schreck oder eine zum Neußersten gesteigerte Angst

144

Stummen die Skrache wiedergiebt. So wurde auch ber loyalen Dichtung, wie wir fie jum Unterschied gegen die revolutionare Boesie der vierziger Jahre nennen wollen, der Mund erst geöffnet, als sie ihre Ideale vom Untergange bedroht sah. Existirt hatte fie felbst schon lange: benn wie wir es früher einmal an einem anderen Orte ausgebrückt haben - "Beil Dir im Siegerkranz" und "Ich bin ein Breufe" find fo gut politische Lieber wie etwa die Marseillaise oder das berühmte "Noch ist Bolen nicht verloren." Aber es war diefer loyalen Boeste ergangen, wie es dem Menschen fo häufig geht: ber sichere Befit hatte fie trag und ftumm gemacht. Erst da sie fich aus ihrer officiellen Behaglichkeit aufgestört sab. ba bie revolutionären Lieder, von benen sie sich bis bahin gutwillig hatte überschreien laffen, in die Wirklichkeit überzugeben brohten, ba erst raffte sie sich zusammen und setzte bem Lied bas Lied ent= gegen. — Auch hat alles Untergebende für bie Boefie einen gewissen melancholischen Reiz: eine halbverwitterte Ruine ift auch poetischer als ein wohlconservirtes, frisch angestrichenes Schloff und auch bas beutsche Reich ist erst besungen worden, seitbem man es zu Grabe getragen. Das ist ja eben die mahrhaft erhabene Aufgabe aller Boefie und barum ift fie ja bie eigentliche Berföhnerin bes Menschengeschlechts, weil sie über jeden Abgrund noch eine Brude zu folagen, auf jedes Grab noch eine Rofe zu pflanzen Auch auf die alte Zeit, die da so unrettbar unterging weiß. unrettbar, weil fie felbit die angestrengteften Bemuhungen unserer bermaligen Staatsfünftler noch nicht haben wiederherftellen tonnen - marf fie noch einen letten verfohnenden Schein; wie bas Abendroth fich auf ben Fluthen spiegelt, die soeben noch in wilder Empörung Schiff und Mannschaft verschlangen, so verklärte bie Boefie auch ben großen Schiffbruch noch, welchen bas Konigthum von Gottes Gnaben mit feinen übrigen politisch religiöfen Anhängseln in ber Bewegung bes Jahres Achtundvierzig erlitten hatte.

Am gludlichsten, weil am naivsten, gefchab biefe Apotheofe burch C. F. Scherenberg, ben Dichter von "Ligny" und "Waterloo," ben "preußischen Tyrtaus," ber bas bis babin als so unpoetisch verschriene preukische Soldatenthum auf einmal zum Rang einer poetischen Macht zu erheben wufte. - Wir haben Scherenberg in einem früheren Werke (Reue Schriften, I., 241 ff.) ausführlich charafterisirt, und ba wir unserer bamaligen Schilberung nichts. wenigstens nichts wesentlich Neues bingugufügen wüßten, so begnügen wir uns, hier überhaupt nur an diesen Dichter zu erinnern und auf die Stelle bingubeuten, die ihm in ber Geschichte unserer mobernen Poefie Auch Scherenberg ift tein epischer Dichter: wennschon erst feine "Belbengebichte aus ber preußischen Geschichte" es gewefen, die ihn dem Bublicum zuerst bekannt gemacht haben und durch die auch seine bereits in vormärzlicher Zeit erschienenen lyrischen Gebichte ("Bermischte Gebichte," zweite Auflage 1850) nachträglich zur Anerkennung gebracht worden sind. Scherenbera ist, wie wir bies an bem bezeichneten Orte nacher nachgewiesen haben, viel zu fragmentarisch, zu ungehuldig, vor allem zu eigensinnig und grillenhaft, um es zum wirklichen Epos zu Das Epos erfordert nicht nur eine plastische Rube, sondern auch eine Weite der Weltanschauung, deren der sehr beschränkte Blick dieses Dichters nicht fähig ist. trot aller Boraussagungen seiner Freunde, ja trot der Aufmunte= rungen, die ihm von hoher und höchster Seite zu Theil geworden, es noch zu keinem wirklichen Epos gebracht, nicht einmal zu einem, bas fich felbst bafür ausgabe; fondern alles, mas er bisher geleistet hat, find nur epische Fragmente, Anläufe, Studien.

Aber allerbings hat er einige Eigenschaften, beren ber epische Brub, bie beutsche Literatur ber Gegenwart. I.

Dichter nicht entbehren darf und deren doch die Mehrzahl unserer jüngeren Dichter (Scherenberg selbst ist bereits 1798 geboren, also längst sein Jüngling mehr) ermangelt. Er hat einen beschränkten, aber sichern Blid, eine enge, aber in sich consequente Weltanschauung; er weiß der Leier der Dichtkunst nur wenige einzelme Töne zu entloden, aber diese Töne sind voll und kräftig; seine Zeichnung ist grob, aber beutlich, er liefert nur Holzschnitte, aber diese Holzschnitte haben Mart und Leben; er hat endlich Manier, aber diese Manier ist zum wenigsten keine nachgeahmte.

Es müßte benn die Nachahmung seiner selbst sein und in diese ist Scherenberg allerdings von Jahr zu Jahr tiefer gerathen. In seinen sämmtlichen Gedichten, wie sie auseinander solgen, von "Baterloo" (1849) angesangen bis zu "Ligny" (1850) und "Leuthen" (1852) und dem gänzlich verunglückten "Abukier" (1856), sind alles nur Wiederholungen seiner selbst, und zwar werden dieselben in eben dem Waße carrifirter und unwahrer, als der ursprüngliche Wein der Scherenberg'schen Dichtung durch diese ewig neuen Aufgüsse verwässert wird.

Größere Hoffnungen hat die Literatur daher auch schwerlich mehr auf ihn zu setzen; dazu ist er selbst bereits in Jahren zu weit vorgeschritten und auch seine Manier ist zu stereothp geworden. Inzwischen bleibt er immer ein denkwlirdiges Beispiel von den fast krampshasten Austrengungen, mit welchen die Literatur der Gegenwart und namentlich die politische Dichtung sich aus der lyrischen Innerlichkeit und Undestimmtheit zu epischer Objectivität und Plastik durchzuarbeiten sucht. Wir haben Scherenberg's Dichtungen soeben als Fragmente bezeichnet; man könnte sie eben so gut auch unverdauete Epen nennen, ein an sich gesunder und nahrhafter Stoff, den aber der schwache Magen dieser Zeit noch nicht gehörig bewältigen kann. Inzwischen wenn der Leib unseres öffentlichen

Lebens nur übrigens seine Gesundheit wiedergewinnt und die ihm natürlichen Functionen frei und ungehindert vollziehen lernt, so wird sich auch diese Schwäche mit der Zeit wol geben und aus den zerstreuten epischen Fragmenten wird einem glücklicheren Geschlecht dereinst noch ein volles, wirkliches Epod erwachsen. Und dazu dürfen die Scherenberg'schen Dichtungen denn wenigstens als Borläuser betrachtet werden.

## Askar von Redwit und Genoffen.

Aber wenn auch die Scherenberg'schen Bersuche noch mangelhafter wären als sie sind, immerhin würde doch der tüchtige sittliche Kern, der in dem Dichter steckt und die Abwesenheit aller Koketterie, aller tendenziösen Berechnung, die seine Gedichte kennzeichnet, mit den ästhetischen Gebrechen derselben aussöhnen. Scherenberg ist der Tyrtäus der preußischen Reaction geworden, nicht weil er es so gewollt hat, sondern weil zufällig die Beröffentlichung seiner militärischen Seldengedichte mit dem Siege der bewassenen Reaction in Preußen zusammensiel; er würde sein "Waterloo" und "Leuthen" um kein Haar breit anders geschrieben haben, auch wenn es keinen Neunten November und keinen siegreichen Feldzug nach Baden gegeben hätte. Das ist die angeborene Keuschheit einer ächten Dichternatur, das ist der sittliche Triumph, der für viele ästhetische Niederlagen entschädigt.

Grade umgekehrt steht es mit dem zweiten Fanfarenbläser ber siegreichen Reaction, mit Oskar von Redwig. Der hat sich seine Trompeterstücken genau so auswendig gelernt, wie die Wenge sie eben hören wollte; ohne die glücklich gelungene "Bieder-herstellung von Thron und Altar" würde dieser Dichter entweder gar nicht gesungen haben, oder ja doch, er würde gesungen haben, und vermuthlich eben so laut wie jetzt, nur aber aus einer anderen

Tonart. Wir haben biesen Unterschied zwischen Scherenberg und Redwitz, ber zugleich ein topischer Unterschied für ganze große Richtungen unserer modernen Literatur ist, in dem früher erwähnten Aufsatz bahin zu formuliren gesucht, daß wir Scherenberg den Dichter, Redwitz aber den Modedichter nannten.

Und daß wir letzterem mit dieser Bezeichnung kein Unrecht gethan haben, das hat das Schickfal, das seitdem über diesen ehemaligen Liebling des Publicums hereingebrochen ist, zur Genüge bewiesen. Wir leben in einer kurzathmigen Zeit, allerdings; das Publicum des neunzehnten Jahrhunderts ist ein gefräßiges Ungeheuer, das viel Futter braucht und daher auch viel Renomméen verschlingt. Aber ein Ruf, der nicht länger dauert, als von der "Amaranth" bis zur "Sigelinde," vom todtgebornen "Thomas Morus" gar zu geschweigen, ein Ruf, der mit Kniebengungen beginnt und mit Auslachen endet, dem wäre doch wirklich besser, er wäre nie zur Welt gekommen.

Der Grundcharafter ber Redwit'ichen Dichtung ift Eitelkeit; seine Muse ist beibes auf einmal, sowol Betschwester als jenes anbere, mas bas Sprichmort fonst erft ben alt gewordenen Betschwestern prophezeit. Wir haben vorbin die Eitelfeit eines gemiffen andern Poeten zu entschuldigen gesucht, mit ber Eitelkeit bagegen, die fich in Redwit und seiner Richtung fundgiebt, vermögen wir keine Denn es ift ein Unterschied, ein jugendlich Nachsicht zu haben. eitler Boet, ber in naivem Gelbstbehagen boch immer nur fich und seine eigene Berfoulichkeit preisgiebt, ober aber eine Gitelfeit, bie in schlauerwogener Berechnung ihr Spiel treibt mit ben Ibeen felbst. Alfred Meifiner plaudert nur gern ein bischen von sich, feinen perfonlichen Freunden und Erlebniffen, ber Dichter ber "Amaranth" bagegen kokettirt mit Gott und Glauben und Tugenb. Was für ein Geschrei hat man nicht erhoben, als einige heißblittige politische Dichter ber vierziger Jahre ben Batriotismus zur Partei-

fache machen und ihren politischen Gegnern bas Recht und bie Fähigkeit absprechen wollten, bas Baterland ebenfalls, wenn auch nach einer andern Manier zu lieben! Nun und dieser Redwitz und feines Gleichen machen fogar Engend und Frommigfeit zur Barteisache, sie behaupten sogar, wer Gott nicht in ihrer Art biene. fonne ihm überhaupt nicht bienen; jede Tugend, die nicht ihren speciellen Stempel trägt, erflaren fie für untergeschobene Minge, fie leugnen, baf man ein ehrlicher Mensch fein tonne, wenn man nicht daffelbe Kreuz verehrt wie fie und auch mit bergleichen Zahl von Ja ber Unsinn geht noch weiter und verirrt Aniebeugungen. fich auf Bebiete, Die ber religible Fanatismus boch fonft un= berührt zu laffen pflegt. Unfere Frommen feufzen und jammern wol, daß Goethe folch ein arger Beibe, aber bag er trot feines Beibenthums ein großer Dichter gewesen, bas pflegen sie boch wenig= stens nicht zu leugnen. herr von Redwit hat bas System noch weiter entwidelt, er leugnet, daß Jemand überhaupt ein Dichter fein tann, beffen Saitenspiel nicht gleich bem feinen "am Rreuze schwebt," er leugnet, daß es überhaupt eine andere Boefie giebt, als viese lammschwanzwedelnde, die er und seine Anhanger in Mode bringen möchten! Es fei uns verftattet, bier einige Gate einzuschalten, die wir ichon einmal in bem mehrerwähnten Auffat "Dichter und Modedichter" bruden liefen. Der sittliche Ernft, sagten wir ba, ber die Bekehrung, die Züchtigung der verirrten Welt auf sich nimmt, wurde auftreten mit flammenbem Born, mit strafenber Sobeit, mit Worten, Die gleich Bfeilen trafen, nicht mit Diefer geledten Trivialität, bie allen Gebanken und Einfällen bes herrn von Redwit antlebt. Der fünftlerifche Ernft aber (benn auch feiner muffen wir Berrn von Redwit bar und ledig erflären. wie bes sittlichen) - ber fünftlerische Ernft murbe es vor allen mit bem eigentlichen Runftwert ernfter nehmen und fich nicht biefe

Lockerheit der Korm, diese Redseligkeit und Breite der Darstellung. biefe innern Biberfpruche und Unmöglichkeiten ber Composition an Schulden tommen laffen. Herr von Redwit ift viel zu niedlich, viel zu verliebt in sich felbst, um uns wirklich als ber berufene Diche ter der Reaction zu gelten; nicht ihr Rämpfer ist er, sondern nur ihr Ranbalierfuchs; ber in feinem etwas grunen Bemuftfein fich unendlich ftolz und glücklich fühlt über die hoben Stiefel und bas Collet mit Schnuren und ben klirrenben Sarras, mit bem er bem momentanen Siegeszug ber Reaction zur Seite geben barf. Beige man uns boch in ber ganzen bidleibigen "Amgranth" nur einen einzigen neuen Bebanten, eine einzige Stelle von Rraft und Leibenfchaft, ja nur von Fanatismus! Eine einzige, von ber auch ein religiöfer ober politischer Begner bes Berrn von Redmit sich erfchüttert, ja nur berührt, nur angeregt fühlen konnte! Befchmat ber Eitelfeit von hinten bis vorn, bunne Bedanten in langichmeifiger, labmer Ausführung, alles breiweich, ohne Nerv und Kraft, ein Clauren in Berfen und mit geschornem Ropf!

Dieses Urtheil, das wir zu einer Zeit fällten, da das Gestirn des Herrn von Redwitz noch in seinem Zenith stand, ist seitdem durch die Ereignisse selbst auss Bollständigste bestätigt worden; was damals, dem Beisallswinseln hysterischer Weiber und weiberähnlicher Männer gegenüber, nur erst vereinzelte Krititer zu äußern wagten, das ist im Lauf weniger Jahre zur allgemeinen Ueberzeugung geworden und so schnell die Menge sich um den Triumphwagen des Herrn von Redwitz gesammelt hatte, eben so schnell und noch schneller hat sie sich anch wieder verlausen. Neben den zwanzig oder mehr Auflagen, welche die "Amaranth" (zuerst 1849) erlebte, war der Ersolg des "Märchen" (1850) schon ziemlich bescheiden, derjenige der "Gedichte" (1852) war noch bescheidener, die "Sigelinde" (1854) erregte nur noch Gelächter und der "Tho-

mas Morus" (1856) erregte gar nichts mehr, weil ihn nämlich Niemand mehr gelesen hat. Seitdem ist der Dichter verstummt; auch von der Wiener Prosessur der Literaturgeschichte und Aesthetik, mit der man ihn belohnt hatte, und zu der, wie es scheint, weder seine exemplarische Frömmigkeit, noch die sechs Monate Studium unter Simrod's Anleitung in Bonn ausreichen wollten, hat er sich zurückgezogen. Hier und da munkelt es zwar von einer neuen Trasgödie, mit welcher der Berkasser des "Thomas Morus" beschäftigt sei: doch ist dies jest nichts davon ans Licht getreten.

Und das ift nun ein fernerer Unterschied zwischen bem Dichter und bem Mobebichter, bag jener fingt, weil er fo muß und auch wenn Niemand auf ihn achtet, ber Mobebichter aber verstummt, fowie ber Beifall ber Menge aufhört, ibn zu ermuntern, ber Sonnenblume gleich, die ihren prahlerischen aber buftlosen Relch auch verfcbliefit, sowie die Sonne aufhört, ihr jujuscheinen. Bar ber Dichter ber "Amaranth," woffir er fich ausgab, und wofür er — wir wollen es wenigstens so hoffen - fich felber hielt, ber poetische Conftantinus Magnus, ber bie Altare ber Beiden zerftort und bas alleinbeseligende Rreuz aufrichtet - er würde feiner .,, Genbung" auch jest noch treugeblieben sein, ja er wurde biefelbe nur um fo lauter verkfindigen, je weniger die Menge auf ihn boren . will. Wer eine neue Lehre ansbreiten will, muß im Nothfall auch ben Muth bes Marthrers haben; wer immer nur mit bem Binbe fegeln mag, beim erften conträren Luftden aber bie Rappe fiber bie Ohren zieht und fich in seine vier Pfähle verfriecht, ber tann ein gang guter und liebenswürdiger Menfch fein, aber jum Apostel ift er gewiß nicht bestimmt.

Wer aber sich selbst verläßt, wie können bem bie Nachahmer und Schüler treu bleiben? Dit bem Beifall bes Bublicums sind auch die Nachahmer verschwunden, die fich um ben Triumphwagen bes herrn von Redwitz drängten, alle in der Hoffnung, ebenfalls einen Fetzen von den Kränzen und den übrigen guten Dingen zu erhaschen, die Herrn von Redwitz von allen Seiten so reichlich zusstlogen. Kein Kreuzer, kein Schweizer; seit die fromme Muse des Herrn von Redwitz aufgehört hat, die geseierte Schönheit der vornehmen Welt zu sein, seit man keine aristokratischen Theezirkel mehr zusammenladet, um "Amaranth" und "Sigelinde" vorzulesen, seit, mit einem Wort, Herr von Redwitz geworden ist wie unsereiner, seitdem sind auch die Nachahmer verschwunden, die seine Fußtapsen gar nicht breit genug treten konnten. Es wäre daher auch eine ganz unverdiente Ehre, wollten wir den Einen oder Andern dieser Rachahmer hier noch mit Namen ansühren; der Tag, der sie geboren, hat sie auch hinweggerafst, die Mode, die sie ausgespien, hat sie auch wieder hinabgeschlungen.

Und doch wollen wir auch Herrn von Redwitz und der von ihm vertretenen Richtung die Anerkennung nicht verweigern, die überhaupt jeder Richtung gebührt, die sich dis zur historischen Erscheinung durchzusetzen weiß: die Anerkennung nämlich, daß ein bestimmter und nach Lage der Dinge unvermeidlicher Krankheitsstoff der. Zeit in ihm zu einer höchst energischen Aeußerung gekommen ist. Je energischer aber die Krankheit, um so rapider ist auch ihr Berlaufgewesen und um so mehr dürsen wir uns daher auch der Hossinung hingeben, ein für allemal von diesem bösartigen Stoff befreit zu sein. Dasier also soll herr von Redwit Dank haben und auch sein Blat in einer künftigen Krankheitsgeschichte des deutschen Geistes soll ihm unbenommen bleiben.

#### Frang Trautmann.

Ulfo nicht ihre specifische Frömmigkeit, nicht ihr Katholicismus, nicht ihre Borliebe fürs Mittelalter, auch nicht ihre reactionare Richtung im Allgemeinen ift es, was uns an der Redwit'schen Duse verstimmt und beleidigt, sondern lediglich die Unmahrheit und Gitelfeit, welche fie in allen biefen Studen an ben Tag legt; nicht ber Richtung felbst gilt unfer Berbammungsurtheil, fonbern nur bem ichnöben Dastenspiel, bas mit ihr getrieben wirb. Daß die Reaction fo gut poetisch sein tann, wie die Freiheit, haben wir mit Nachdruck hervorgehoben. Ebensowenig sind Boesie und Frömmigfeit, felbst in ber orthodoxeften Farbung, unvereinbar; wer bas behaupten wollte, mufte (um aus Bielen nur Einige zu nennen) weber einen Luther, noch einen Baul Gerhard fennen; ja wir werben felbst noch in diefem Buche Gelegenheit haben, an bem Beispiel eines Dichters unserer Tage au zeigen, daß "fromme Lieber" allerbings recht fromm fein tonnen und barum noch keineswegs trivial ober unpoetisch zu sein branchen. Nun, und was ben Ratholicismus anbetrifft, fo find ja, follten wir meinen, zwei Namen wie Dante und Calberon allein schon binreichend, unsere Behauptung unterstüden: Dante und Calberon, die bei all ihrer fatholischen Beschränktheit boch gewiß zwei Dichter bes ersten Ranges sind und

fich bis auf die fernste Nachwelt als solche behaupten werden. Es kommt überhaupt nur darauf an, daß die Weltanschauung, aus der heraus der Boet seine Dichtungen schafft, eine ächte und wahr= haftige sei; trifft diese Boraussehung zu, so ist der Katholicismus so poetisch wie der Protestantismus, wenn wir auch nicht in Abzrede stellen wollen, daß allerdings dem einen höhere Ziele gesteckt und großartigere Bahnen eröffnet sind, als dem andern.

Bang ebenfo aber, wie mit bem Ratholicismus, verhalt es fich auch mit dem Mittelalter im Allgemeinen. Auch hier kommt es nur darauf an, daß ber Boet, ber uns für das Mittelalter begeiftern will, auch felbst bavon begeiftert fei, bag er es felbst liebe, mit inniger, hingebender, naiver Liebe, nicht blog damit fokettire. Fouqué und die übrigen Romantiker dieses Schlages kokettirten blog mit bem Mittelalter, bas fie felbst gar nicht kannten; fie benutten es nur als Zuflucht und Schild gegen gewiffe ihnen unbegneme Ansprüche ber Gegenwart: ihre ritterlichen Belben, bie von minniglichen Frauen so zart geliebkost wurden, waren eigentlich immer nur fie felbst, und wenn fie die Feudalwirthschaft des Mittelalters rühmten und Leibeigenschaft und jus primas noctis poetisch verherrlichten, so bachten sie dabei in der Stille nur, wie hilbsch es sein müßte, wenn sie auch noch solche Keudalherren wären und auch noch folche angenehme Borrechte hätten. Darum batte Diese romantische Roketterie mit dem Mittelalter, auch keinen Bestand; es war ein Wechsel, den die Eitelkeit der Autoren auf die Einfalt bes Publicums zog und ber benn schließlich so honorirt wurde, wie es in folden Fällen zu gefchehen pflegt.

Daß aber eine gesunde und aufrichtige Begeisterung für das Mittelalter, verbunden mit wirklicher Kenntniß desselben und — was natürlich nicht fehlen darf — mit einem natürlichen Talent gefälliger und lebhafter Darstellung, auch heute noch, mitten in un-

ferem aufgekärten Zeitalter die achtbarsten poetischen Erfolge erreichen kann, dafür kann uns der Dichter zum Exempel dienen, dessen Namen wir diesem Abschnitt vorgesetzt haben. Freilich wird er selbst sich wol einigermaßen wundern, sich hier in dieser Gesellschaft anzutressen. Denn in der Naivetät, die ihm überhaupt anklebt, und die zu seinen besten und glücklichsten Sigenschaften gehört, wird er selbst sich bis jetzt wol schwerlich klar darüber geworden sein, daß er auch nur ein Stück, aber ein gesundes und liebenswürdiges Stück der gegenwärtigen Reaction ist und daß ohne die Niederlage der deutschen Demokraten, ja wir behaupten noch mehr: ohne das wiederhergesstellte Wunder der unbestechten Empfängniß Mariä auch seine allerliehsten mittelalterlichen Genrebilder unmöglich gewesen wären oder doch niemals die Anerkennung gefunden hätten, die ihnen bei Hoch und Niederig, bei Kritikern und Lesern in so reichem Maße zu Theil geworden.

Frang Trautmann ift ein gang lotaler Dichter, er tennt nur sein altbairisches Baterland und auch dies nur in fatholisch mittelalterlicher Beleuchtung. Aber bies tennt er wirklich und feine Begeisterung für bas Mittelalter, mit feiner Ginfalt, seiner Glaubens= stärke, seinem frischen träftigen humor, ist eine wahrhafte und unerfünftelte. Franz Trautmann will feine Zeitgenoffen nicht, wie es einft bie Romantifer thaten, in bas Mittelalter gurud= führen, um sie der Gegenwart zu entfremden, nein, nur als Talisman foll es ihm bienen, die in ber Noth biefer Zeit verödeten und aufammengeschrumpften Bergen bes Bolfes wieber aufzurichten. Er will ihnen ben Schacht ber Borzeit aufschließen und will ihnen jum Bewußtsein bringen, welche Schäte alter feuscher Sitte, mannlicher Tüchtigkeit und achten thatkräftigen Burgerfinns hier ver= borgen sind. Das Bolt soll wieber inne werben ber Herrlichkeit seiner alten Zeit, es foll die großen Männer, die hellen und leuchtenben Seiten seiner Bergangenheit wieber tennen und lieben lernen,

Ī

aber nicht um in mußiger Bewunderung die Hände in den Schoß zu legen, sondern um Dasjenige, was an dieser Bergangenheit wirklich gut und groß gewesen, durch rüstige That zu neuem Leben zu erwecken und der neuen Zeit und ihren Forderungen ein altbewährtes Herz, ein Herz voll deutscher Kraft und Demuth, voll hänslicher und bürgerlicher Tugend entgegenzutragen.

Heber bas Berbienstliche biefes Bestrebens tann fein 3meifel Was bem Dichter babei aber zu ganz besonderem Lobe gereicht, bas ift, bag er feine patriotisch praktische Tenbenz feiner Boefie niemals über ben Ropf machfen läßt, fondern immer und vor Allem Poet bleibt, ein fed gestaltenber, schaffensfreudiger Boet, voll Phantasie und lebendiger sinnlicher Empfindung. diese Weife wird es ihm auch möglich, bei aller Absichtlichkeit, die in feiner Berehrung bes Mittelalters liegt, fowie bei aller Befchränktheit feines specifisch bairischen Patriotismus, boch immer eine gewisse kunftlerische Naivetät zu behaupten; es ift nicht Laune (wie bei ben Romantikern) ober Schönthuerei (wie bei Redwitt), es ist Ang des Herzens und wahlverwandte Stimmung, was ihn zu ben hoben mittelalterlichen Domen mit ihren andachtigen Betern, ju ben Burgen mit ihren Reifigen, ju ben fpitgiebeligen, traulichen Bürgerhäufern mit ihren tüchtigen Männern und ihren sittigen Jungfrauen zieht. Ja felbst wo seine Neigung für bas Mittelatter zuweilen etwas Einseitiges gewinnt, wo er einmal Miene macht, Die Bergangenheit auf Rosten ber Gegenwart zu feiern, ober wo. er feinen Kultus ber Borzeit bier und ba an zu geringfügige, einigermaßen triviale Begenstände antnupft, ba thut er auch bies mit folder Unbefangenheit und foldem tindlichen guten Glauben, bak man ihm unmöglich barum bofe fein fann.

Was viesen Darstellungen aber einen ganz besondern Reiz verleiht und ihnen neben ihrem poetischen Interesse auch einen ge-

wissen kulturgeschichtlichen Werth verschafft, das ist die bis ins Rleinste gehende Renntniß, welche der Berfasser sich von den mittelalterlichen Zuständen seines Paterlandes, insbesondere aber seiner Baterstadt München verschafft hat, die deshalb auch der Hauptsschauplatz seiner Erzählungen ist, sowie die, wir möchten sagen photographische Treue, mit welcher er das äußerliche Detail jener Zeit in Sitten, Gebräuchen und Sinrichtungen, ja selbst auch in der Sprache wiederzugeben weiß. In letzterer hinsicht hat Franz Trautmann sich einen eigenthümlichen Jargon gebildet, eine Nachsahmung des mittelalterlichen Chronikenstils, die Ansangs etwas fremdartig wirkt, die aber zu dem übrigen Costüm dieser Erzählungen recht gut past und an die man sich um so leichter gewöhnt, mit je größerer Birtuosität der Dichter sie behandelt.

Ein folches Stud Mittelalter nun, fo treu, fo gefund, fo tüchtig und dabei von dieser Lebenswahrheit, wurde unter allen Umftanben eine intereffante und mertwürdige Erscheinung fein. Und boch haben wir ben interessantesten Bunkt berfelben noch gar nicht berührt, fonnen es auch, bei ber belicaten Beschaffenheit bes Bunttes, nur andeutungsweise thun. Nämlich wenn wir über bie persönlichen Berhältniffe bes Dichters recht unterrichtet sind, fo ift er felbst, biefer poetische Berold Altbaierns, gar tein geborner Altbaier, vielmehr gehört er ursprünglich jenem wandernden Bolke an, bas ein alter Fluch über die ganze Erde verbreitet hat und das überall und nirgend zu Saufe: fo bag alfo auch fein Ratholicismus verbaltnigmäßig nur von fehr jungem Datum. Liegt bier ein eigen= thumliches Naturspiel zu Grunde? Dber ift es nur ein neuer Beweis für die oftgemachte Erfahrung, daß grade Reophyten die meiste Empfänglichkeit und bas schärffte Auge für bie Eigenthumlichkeiten ber neuen Umgebung, in welche sie eintreten, haben, in welchem letteren Falle noch gang befonders die Mägigung zu loben

sein wirde, die Franz Trautmann gegen Andersbenkende beobachtet und die sonst bekanntlich die Sache der Neophyten nicht ist.

Das erfte Auftreten unseres Dichters fällt in bas Jahr 1852. wo er ein Buchlein herausgab: "Eppelein von Beilingen." Das ist ein Volksbuch im besten Sinne, lebendig und anschaulich. unterhaltend und ergötlich und dabei doch nicht ohne ernsteren sittlichen Hintergrund, voll berben, tuchtigen Humors, ohne Empfindelei und auch ohne die fonft bei Schriftftellern biefer Gattung fo beliebte Schönfarberei, die teinen Umrif gart, feine Farbe fcwach, teine Uebergange verwischt genug bekommen kann. In kleinen fluch= tigen Stigen entfaltet ber Dichter bier ein luftiges Stud mittel-Es find nur bie Fahrten und Schwänke alterlichen Lebens. eines einzelnen Raubritters, was er uns hier zum besten giebt, eines Ranbritters, wie es in alten Zeiten ungahlige gegeben, wenn fie auch nicht alle so ergöslich waren und solche gefunde Aber von Wit und Schalfhaftigfeit in fich trugen, wie es bei herrn Eppelein, mit all feiner Graufamkeit und feinen ritterlichen Unthaten, wirklich ber Fall mar. Allein biefe einzelnen Buge werben vom Dichter mit fo viel Lebhaftigkeit gefchilbert, bas Costum ift überall fo treu gehalten, Die mittelalterliche Weltanschanung in ihren vielfachen Nuancen beim Ritter, beim Beiftlichen, beim reichen Spiegburger 2c. ift fo richtig getroffen, endlich auch ber Chronikenstil, beffen ber Verfaffer fich bereits in biefem feinen Erftlingswert bebient, mit so viel naiver Treue und zugleich wieder mit so viel fritischem Geschmad behandelt, daß bas fleine anspruchelose Buch, bas jebenfalls mehr achtes Mittelalter enthält als eine ganze Bibliothet Fougue'scher Romane zusammengenommen, sich rasch ben allgemeinften Beifall erwarb.

Durch biesen Beifall ermuthigt, ließ ber Dichter wenige Donate später ein zweites, umfangreicheres Werk erscheinen: "Die

Abenteuer Bergogs Chriftoph von Baiern, genannt ber Rampfer. Ein Boltsbuch für Alt und Jung" (2 Bbe.). Der Stoff batte nicht glücklicher gewählt fein können, namentlich für die patriotisch lokalen Awecke, die bei Franz Trautmann immer in der ersten Bergog Chriftoph mit bem Beinamen ber Rämpfer, Reibe Steben. ber vierte und vorlette Sohn jenes Bergogs Albrecht von Baiern. ber burch feine Liebe jur schönen Agnes Bernauerin beinabe ebenfo berühmt geworden ist, wie seine Geliebte selbst burch ihr tragisches Ende, stellt sich bier bar als ein rechter Auszug und Inbegriff alles Deffen, mas am beutschen Mittelalter gefund, tuchtig und erfreulich ift: ftart und mannhaft ohne Robeit, ein unermüdlicher Jäger und Ringer, Freund bes Bolts, beffen Spiele er ebenfo theilt, wie feine Gefahren und Drangfale, fromm ohne Ropfhängerei, lebensluftig und berb, ein Freund bes Weins, ber Lieber und ber Beiber, ohne Uebermuth und Böllerei, tein romantisch fentimentaler Schmachtlappen, sondern ein tüchtiger, fernhafter Mann, wie wir uns ben Deutschen und namentlich einen beutschen Fürsten bes Mittelalters gern benten mogen. Mit liebevoller Treue bat ber Dichter bie Spuren seines Belben in Chroniten und Sagen aufgefucht und zusammengestellt und auf diese Beise ein ebenso belehrendes wie unterhaltendes Bild bes ausgehenden Mittelalters felbst geschaffen, das nur hie und ba, namentlich gegen bas Enbe bin, ein wenig zu breit gerathen ist und sich zu sehr in einzelne Anekboten zersplittert. Doch gehören grabe einige von biefen Episoben zu ben Glanzvartien des Buchs, namentlich alle biejenigen, in benen ber Dichter bas Bebiet des Romischen betritt. Denn bas ift überhaupt charafteristisch für Franz Trautmann und muß bei ber Beurtheilung seines mittelalterlichen Enthusiasmus wohl im Auge behalten werden, daß er immer da am gludlichsten ift, wo er seiner humo= riftischen Laune den Bugel schiegen läßt. Sentimentalität und

Romantik im traditionellen Sinne find nicht seine starke Seite; hier fliegt ihm sowol in Darstellung wie Erfindung leicht etwas Spießbürgerliches an. Seine Scherze dagegen haben etwas eigenzthümlich Trocknes, Kerniges, das ihnen gar wohl zu Gesichte steht und den Leser rasch in dieselbe behagliche Stimmung versetzt, welche bei dem Dichter selbst vorwaltet. Eine solche komische Episode ist z. B. die allerkiebste "Geschichte des Rlosterschreibers von Seldenthal" im zweiten Band des "Herzog Christoph," die wir keinen Anstand nehmen, als die Krone des ganzen Buchs, sowie kberhaupt als eine der besten humoristischen Erzählungen zu bezeichnen, die neuerdings bei uns geschrieben sind.

'In diefer naiven und tuchtigen Beife hat Franz Trautmann nun alle die Jahre ber ruftig fortproducirt. Seine einzelnen, ziemlich gablreichen Schriften bier bes Genaueren aufzugählen, ift unnöthig, da bloker bibliographischer Ballast nicht in bies Buch gehört. Die Charatteriftit bes Dichters aber mit bem Borftebenben erschöpft scheint, seine späteren Schriften auch teine Beranlaffung bieten, unferem Gemalde irgend welche neue Buge von Erheblichkeit hinguzufügen. Nur feiner "Chronica bes Herrn Betrus Nöckerlein, eines Gluderittere aus alter Zeit," (2 Bbe.) muffen wir hier noch gebenten, theils weil ber Berfaffer barin ben erften Anlauf zu einer in sich abgeschlossenen größeren Composition genommen bat, theils weil das Buch zu den in unserer Literatur fo feltenen Bersuchen gehört, das Gebiet des komischen Romans anzubauen. mann's "Betrus Nöderlein" ift ein Abenteurer aus bem Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts, der nach mancherlei leichtfertigen Ingendstreichen endlich in "bie lob- und preiswurdige Stadt Minden" gekommen ift, um baselbst sein Glud zu versuchen. Als ben geeignetsten Weg bazu betrachtet er es, zwei schonen und, wie fich von felbst versteht, reichen Kaufmannstöchtern ben Sof zu machen

und zwar gleichzeitig, so bag, wenn ber eine Strid reift, er fich boch immer noch am andern wieder aufrichten fann. Bu größerer Sicherheit verschmäht er es sogar nicht, noch einer dritten, ber Tochter eines Schentwirths, Hoffnungen zu erweden, die ihm benn auch in febr reeller Weise mit Speise und Trant und baaren Borschüffen vergolten werben. Ueberhaupt ist herr Nöderlein ben Katen gleich, bie, wenn fie vom Dache fallen, überall, wohin fie auch tommen, fest auf ihren Beinen steben; Allen weiß er zu fchmeicheln, Allen zu imponiren, von Allen seinen kleinen unschuldigen Bortheil zu ziehen, bis der Krug am Ende doch sein herkömmliches Schicksal hat und, ber Alle täufchte, felbft als ber Getäuschte baftebt. Dichter nicht mübe wird, bas Berwerfliche und Unsittliche in bem Treiben bes "windflüchtigen Gesellen und Glückritters" nachbrud= lichst bervorzubeben, macht zwar bem sittlichen Ernst bes Dichters alle Ehre; wie es andererseits ein Beweis seiner Gemüthlichkeit und seines richtigen poetischen Tattes ift, daß er herrn Röder= · lein nicht als beschämten Abenteurer hinter ben Coulissen verschwin= ben, sondern ibn in sich geben und sich bessern läkt. Rur ist er auch dabei wieder ein wenig zu breit geworden, ein Fehler, der ihm überhaupt öfters begegnet und allerdings bei seiner ganzen Manier nur schwer zu vermeiben ift.

Denn daß diese Manier, mit so viel Gewandtheit und Anmuth der Dichter ste handhabt, doch auch wie jede Manier, das heißt jede Darstellungsweise, die nicht streng aus der Sache selbst hervorgeht, ihre Gesahren hat, das zeigt sich am deutlichsten, wo der Dichter sich verführen läßt, diesen mittelalterlichen Chronikenstil auch auf solche Gegenstände anzuwenden, auf die er ein für allemal nicht paßt, also namentlich auf Dinge und Personen, die der unmittelbaren Gegenwart angehören. Dies ist ihm in seinem neuesten Opus, seinem Erinnerungsbuch an Schwanthaler ("Ludwig Schwan-

thaler's Reliquien," 1858) begegnet. Es ist interessant zu sehen, wie diese mittelalterlichen Wendungen und Redenkarten, über die der Dichter sonst mit so viel Leichtigkeit und Sicherheit gebietet, hier, in dieser falschen Anwendung, etwas Steises und Erzwungenes erhalten und wie der ganzen sprachlichen Darstellung damit sofort jene Leichtigkeit und jener rasche natürliche Fluß verloren geht, durch welche die Schriften des Versassers sich sonst auszeichnen: ein sicheres Merkmal, daß er mit Anwendung dieser seiner Manier etwas vorsichtiger zu Werke gehen sollte. Ueberhaupt wird er gut thun, entweder etwas sparsamer in seinen Mittheilungen zu werden, oder aber sich dei Zeiten nach einer andern Stilart umzussehen. Nur das Einsache und durchaus Naturgemäße ermildet nie, jede Absonderlichkeit aber und ob sie im ersten Augenblick noch so pikant sei, verliert an Wirkung und versagt ihre Dienste zuletzt völlig, wenn sie allzuoft oder gar am unrechten Orte wiedersehrt.

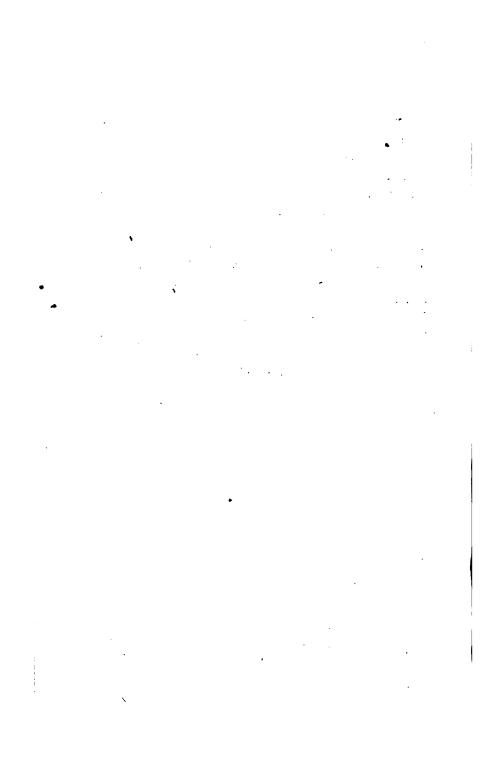

# IV.

Ergählende Dichtung.

• . 

#### Epss und Pleudo-Epos.

Bir haben im vorigen Abschnitt gesehen, wie bie Mehrzahl unserer politischen Lyriker aus ben Bierziger Jahren im Lauf bes letzten Jahrzehnts die verschiedenartigsten Anstrengungen machte, die Aluft von der bloß fubjectiven zur objectiven Dichtung, von der Lyrik zum Epos, zu überschreiten. Bei einem Bolke, das von aller historischen Bewegung und allem geschichtlichen Handeln so lange ausgeschlossen gewesen war, wie das unsere, konnte diese Klust naturlich nicht anders als sehr tief, mithin auch der Uebergang sehr schwierig sein, und erklärt sich daraus zur Genüge, weshalb die Bersuche jener Dichter im Ganzen nur so geringen Ersolg hatten.

Dasselbe Schauspiel wiederholt sich nun auch bei den übrigen Dichtern dieses Decenniums, die mit jener älteren politischen Generation entweder gar nicht oder doch nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Unsere gesammten Poeten, alt und jung, von der rechten und der linken Seite, haben in den letzten zehn Jahren eine ungemeine und namentlich in der deutschen Literatur seit Jahrehunderten ganz unbekannte Fruchtbarkeit im erzählenden Gedicht entwickelt.

An und für sich und von dem Werth der einzelnen Producte abgesehen, ist das nun gewiß ein ganz erfreuliches Zeichen, grade wie jene Räcklehr zum Drama und zum Roman, welche unsere

Literatur feit Ausgang ber breifiger Jahre angetreten bat. 9IIIe biefe Dichtgattungen, erzählendes Gebicht, Roman, Drama, erfordern eine gemiffe Concentration, eine gemiffe Blaftit bes poeti= . schen Talents; sie erfordern ferner eine aufmertsame Beobachtung ber Wirklichkeit, sowie eine unbefangene Schätzung ber Welt und ber Menschen; endlich und vor allem aber erfordern sie jenen ausbauernden Fleiß und jenes Gefühl für die Einheit und Gleich= mäftigfeit einer fünftlerischen Composition, bas uns bei ber üblichen Ihrischen Unbestimmtheit, sowie andererseits bei ber falschen Benialität unferer halb philosophirenben, halb fritifirenben, aber nur felten producirenden Dichter so ziemlich abhanden gekommen war. Eine Nation von dem Reichthum der Bildung, der glänzenden literarischen Bergangenheit und selbst auch von der Größe ber prattischen Aufgaben gleich ber beutschen, konnte sich ummöglich auf bie Dauer mit einer Boefie begntigen, die wesentlich nur in lyrischen Gedichten bestand, und noch dazu fast nur in livrisch sentimentalen, wie dies bei uns fast zwanzig Jahre hindurch, von der ersten Blüte ber Restauration bis in ben Anfang ber vierziger Jahre, ber Fall war. Freilich find die Breise des Drama und des Evos sehr schwer zu erringen, sie setzen lange Uebungen vorans und eine gewisse Technit, die sogar erst traditionell geworden sein muß, um mit aller Freiheit und Unbefangenheit gefibt zu werben. Babrent ferner ber lprifche Dichter, ber Dichter ber Sehnfucht und ber Erinnerung, in jeder Epoche leben kann, auch in der politisch versunkensten und shumächtigsten, ja während ein einzelnes lyrisches Stück auch einem Dichter gang vortrefflich gelingen tann, beffen Talent im Uebrigen nur mittelmäßig: so sind Drama und Epos vielmehr bie Arbeit ganzer Generationen und können nur da wirklich zur Reife gelangen, wo ein ganzes Volt fich auch praktisch zu epischer That= traft. zu bramatischer Beweglichkeit emporgerungen bat.

Insofern also hätten wir allen Grund wiese neuesten epischen Bersuche unserer Dichter mit günstigem Borurtheil zu empfangen; so unreif sie im Einzelnen auch sein mögen und mit so großer Borliebe die meisten von ihnen auch noch das alte vormärzliche Gebiet der Sentimentalität und Gefühlsschwärmerei andauen, so können sie uns doch immerhin als ein Zeichen dienen, daß die Nation auf dem Wege ist, sich innerlich zusammenzuraffen und daß, wenn auch noch so tief verdorgen und für den Augenblick in noch so verkümmerter Gestalt, doch irgendwo ein Keim von Thatkraft und gediegenerem, männlicherem Sinne sich zu regen anfängt.

Allein diese günstigen Borurtheile verlieren sich größten= theils, sowie wir ben einzelnen Gedichten näher ins Auge ichauen. In ben meisten von ihnen ift von epischer Sandlung so wenig zu . spüren, wie von männlicher Gesinnung ober Einheit der fünftleri-Bielmehr was in biefen sogenannten erzählenben Gebichten Erzählendes ist, das ist meistentbeils aus den Romanen un= ferer Leihbibliotheken entlehnt, es ift Ban ber Belbe und Tromlis in Berfe gebracht. Die angebliche poetische Ruthat aber besteht theils in einem Lurus von Schilberungen; bei benen auf Glanz ber Bilber und Glätte ober Reubeit ber Reime mehr Bedacht genom= men ist, als auf Wahrheit ber Anschamungen und Natürlichkeit und Treue ber Darstellung, theils in einer Fluth von Reflexionen und Selbstbespiegelungen, mit benen ber Dichter um so geschwätziger um fich wirft, je weniger er seines eigenen epischen Stoffes herr zu werden vermag, ober vielmehr ber novellistischen Berwickelung, bie ihm ben wahrhaft epischen Stoff erseben foll.

Einige von diefen Mängeln freilich liegen in der Gattung selbst und dürften sich auch bei der sorgfältigsten Behandlung nicht völlig vermeiden lassen. Die poetische Erzählung ist von Hause aus eine Art von Zwittergattung, gleichsam die gereimte Novelle; ihre Grenzen sind mindemeng und bieten mehr Spielraum für die Subjectivität des Dichters, als das eigentliche epische Gedicht; vieles von
Schmud, Staffage, Reflexion, überhaupt von willfürlichen und
subjectiven Zuthaten, was das Epos streng vermeiden muß, darf
das erzählende Gedicht sich noch immerhin verstatten.

Allein so weit, wie die Dichter der Gegenwart es thun, darf diese Freiheit doch unter keinen Umständen ausgedehnt werden. Handlung und Charakteristik, diese beiden Grundpfeiler der dramatischen wie der epischen Boesie, dürsen von dem erzählenden Gedicht wol gleichsam mit etwas reicherem Laubwerk umkleidet und unter diesem üppigen Schmuck mehr versteckt werden, sehlen aber dürsen sie auch hier niemals.

In ber Mehrzahl unserer erzählenden Dichtungen jedoch feblen fie in ber That: es sind unausgetragene lprische Gebichte, zusam= mengeballt zu einem formlosen Klumpen, ber nun fo wenig lyrifc wie episch ober überhaupt lebensfähig ift, fratenhafte Befen mit Klafterlangen Armen und Beinen und einem Ropf wie ein Studfaß, aber mit einem winzigen, fast unsichtbaren Leibe, in welchem wir vergebens nach einem das Ganze beherrschenden und zusammenhaltenden Herzschlag suchen. Bon bem Antheil, ben an vielen biefer ephemeren Erscheinungen ber Buchbinder hat und daß manche von ihnen ganz offenbar nur geschrieben find, weil biese Gattung jest eben in der Mode ift und weil der Berleger fo und so viel bedrucktes Bapter brauchte, einen allerliebst vergoldeten Einband damit auszufüllen, bavon wollen wir gar nicht erst fprechen. Solcher band= wertsmäßigen Nachahmer finden fich überall und zn allen Zeiten; "machen" sie nicht in erzählenden Gebichten, so "machen" sie in Dorf= geschichten ober politischen Liebern, ober burgerlichen Dramen, ober in irgend etwas anderem, was grade an der Tagesordmung ist;

ihre Zubringlichkeit und die Unverschämtheit, mit der sie fremde Ibeen ausmilingen, ift unsterblich wie sie selbst.

Bare also in ber hier in Rebe ftebenden Gattung übrigens nur mehr Leben und gefunde, frifche Kraft, so möchten wir biefe Boeten von Buchbinders Onaden ichon immer ihr Wesen treiben So jedoch steht der Werth beffen, mas in biefer Richtung bei uns producirt wird, so ziemlich im umgekehrten Berbältnif zu ber Fruchtbarkeit, welche unsere Dichter babei entwickeln. fagten soeben, daß die Mehrzahl diefer "erzählenden Gedichte" nicht mehr als verfisicirter Tromlits over Ban ber Belbe. Aber bas find noch die besten und diejenigen, die verhältnismäßig noch das meiste epische leben haben. Neben diesen gereimten Ritter= und Räuber= geschichten ist, ausgebrütet in der schwillen Luft unserer politischen Reaction, noch ein anderes Geschlecht in Flor gekommen, über das man den Stab gar nicht rasch genug brechen kann und bas zur Entsittlichung und Berweichlichung bes Bublicums mehr beiträgt, als burch die vereinten Anstrengungen unserer besseren Dichter in Jahren wieder ant gemacht werden fann. Das find die sogenaun= ten Märchendichtungen, die Geschichten von verliebten Elfen und Riren, von Blumen, die fich in Menschen und Menschen, die fich in Blumen verlieben, Geschichten, wo die Sterne des himmels und die Kräuter der Erbe mit einander reben und Bögel und Fische und jede noch so einfältige Creatur hat Menschenverstand und bloß der Dichter hat keinen, ober findet es boch nicht nothig ihn zu zeigen. In keiner anderen Gattung zeigt ber trübe Bobenfat unferer Tage fich so beutlich, wie in biesen angeblichen Märchen; es ift ganz der abgelegte Theaterflitter der alten Romantit, der uns bier unter ber Maste epischer Dichtung entgegentritt. Epos, ei ja boch! Auch das Epos verlangt zuerst und vor allem menschliche In= tereffen, es verlangt greifbare, lebensfähige Geftalten, in benen

wir Fleisch von unserm Fleisch und Blut von unserm Blut erkemen Wenn aber eine Fee, ich weiß nicht aus welchem verschollenen. Märchenbuch, zur Lilie verwandelt wird und dies Frauenzimmer versiebt sich wieder in ein Frauenzimmer und dies Frauenzimmer verliebt sich und triegt Kinder und ersebt allerhand läppische und graufige Abentener, die sie sich endlich in Lilie und Fee zurückverwandelt und dann sieht der verlassene Liebhader vor der verwellten Lilie und verwellt ebenfalls — um des himmels Willen, wo ist da das menschliche und poetische Interesse? Und wo vor allem ist da eine Spur von epischer Objectivität?! Märchen, sagt man, sind gut für Kinder und können nur von kindlichem Sinne genossen werden: aber darum ist noch nicht jede Kinderei ein Märchen und am wenigsten ist jedes kindisch ersonnene Märchen ein Epos.

Auf die Einzelheiten dieser kindischen Literatur können und mögen wir uns hier nicht einlassen. Bielmehr genfigt es auch hier wiederum, nur die Erscheinung im Allgemeinen angemerkt und künstigen Geschichtschreibern der Berirrungen und Krankheiten unserer Literatur zur Beachtung empsohlen zu haben. Indem wir also diesen ganzen wüsten Hausen hier bei Seite lassen, führen wir unseren Lesern nur eine kleine Zahl jüngerer Dichter vor, die nach dem schwer errungenen Kranz der ächten epischen Dichtung wenigstens ernst und ehrlich gestrebt haben und die, auch wenn sie einstweisen noch hinter ihrem Ziele zurüdgeblieben, doch eben wegen ihres ernsten und tüchtigen Strebens einer liebevollen Beachtung würdig sind.

Der erfte barunter ift Rubolf Gottschall.

## Andolf Gottschall.

Wiewol noch ein Jahr jünger als Alfred Meikner, trat Rubolf Gottschall boch noch einige Jahre früher in der Literatur auf, als der Dichter des "Zizka." Schon Anfang der vierziger Jahre, als achtzehnjähriger Student, veröffentlichte er von Königsberg aus, dem Mittelpunkt der damaligen liberalen Bewegung, einige Hefte politischer Gedichte, unter denen besonders die "Lieder der Gegenwart" (1841) und die "Censurstüchtlinge" (1842) Beachtung fanden.

Und diesen Charakter der Jugendlickeit, von dem sein erstes Auftreten begleitet war, hat der Dichter auch späterhin in ähnlicher Weise seize sestgehalten, wie Alfred Meisner: mit dem Unterschiede jeboch, daß, während Alfred Meisner mehr die negative, so zu sagen weibliche Seite der Jugend repräsentirt, in Rudolf Gottschall mehr die positiven, männlichen Eigenschaften derselben hervortreten: also namentlich der Muth, die Begeisterung, der Thatendrang der Ingend, aber freilich auch ihr llebermuth, ihr unklares Sehnen, ihr unbestimmter, zielloser Drang. Es ist etwas Studentisches in diesem Dichter, sowol in seinen Erstlingsproducten wie auch in seinen späteren; der Most der Ingend schäumt in ihm hoch auf; wir hören in seinen Bersen die Sporen klirren, die Hieber rasseln, aber nicht etwa mit jener koketten Selbstgefälligkeit wie bei Oskar

von Redwitz, nein, bei dem Berfasser der "Censurstüchtlinge" gehört dieser Apparat wirklich zum Charakter des Dichters, er ist eine naturgemäße und nothwendige Ergänzung seines inneren Wesens, das in diesen farbigen Bändern und Witzen, diesem Klirren und Rasseln noch eine naive und eben deshalb erlaubte Befriedi= gung sindet.

Am beutlichsten giebt sich bies in ber Form ber Gottschall'schen Dichtungen zu erkennen. Rudolf Gottschall hat das os magna sonaturum, bas nach einem alten Spruch ben Boeten macht: aber auch ein andrer, nicht minder wahrer Spruch pakt auf ihn, nämlich daß die Jugend leicht fertig ift mit bem Wort. Allerdings ge= bort. wie auch schon oben von uns eingeräumt ward, biese Bor= liebe für bas Glänzenbe, Schillernbe bes Ausbrucks, biese hin= neigung zur Phrafe mit einem Bort, von ber auch Gottschall in ber Mehrzahl feiner Dichtungen nicht freizusprechen ift, mit zum allgemeinen Charafter ber Epoche und ber Gattung, in welche bas erfte Auftreten bieses Dichters fällt. Gottschall liebt bie Gleich= niffe und Bilber mehr als billig; wo er bie Wahl hat zwischen bem Einfachen und Schmudlofen und bem prächtigen, wenn auch minber bezeichnenden Ausdruck, da wird er fich in neun von zehn Fällen für ben letteren entscheiben; ja felbft einen gewiffen Schwulft und Bombast verschmäht er nicht immer, wenn bieser Schwulst nur recht glanzend, biefer Bombaft recht farbenprächtig ift.

Was inzwischen mit diesem Uebermaß wieder versöhnt, das ist, daß es das Uebermaß einer wirklich reichen Natur, tein selbst= gefälliges Schaussement der Ohnmacht ist, die hinter diesen gehäuften Flittern nur ihre eigene Nacktheit zu verbergen sucht. Der Dichter ist seines Reichthums noch nicht ganz Herr, die Berlen und Kleinodien, welche die brausende Fluth seines Geistes ans User spillt, liegen noch etwas wilst durcheinander, es sehlt ihnen noch

r

ber tunftgerechte Schliff und einzelne Muscheln sind auch wol grabezu hohl. Aber gleichviel, so sind bas alles boch nur Fehler bes Reichthums und biese lassen sich bekanntlich mit ber Zeit verbessern, während bie Mängel ber Armuth unverbesserlich und unersetzlich sind.

Saben wir somit in Rubolf Gottschall eine überwiegend lprifc pathetische Natur zu erkennen, so zeugt bies umsomehr für ben ernsten und gewissenhaften Gifer, mit welchem biefer Dichter an ber Entwidelung und Fortbildung feines Talents arbeitet, baf grabe er, ben bie Natur wesentlich jum ihrischen Dichter angelegt hatte, fo unausgesett bemuht ift, sich zur epischen und bramatischen Dichtung emporzuarbeiten. Mit achtzehn Jahren politischer Lbriter. machte er schon mit zweiundzwanzig Jahren, also zu einer Beit, wo unfere augebenden Dichter fonft nur felten Luft, geschweige benn Die Fähigkeit haben, aus ber Welt ber subjectiben Empfindungen berauszutreten, einen ersten bramatischen Bersuch, und zwar in ber historischen Tragodie: "Robespierre" (veröffentlicht 1846). Diesem Berfuch folgten rafch aufeinander gablreiche andere, von benen einige auch zur Aufführung gelangten und fich zum Theil lebhaften Beifall ermarben; fo "Die Blinde von Alcala," "Die Marfellaife" und "Ferbinand von Schill." Im Ganzen beläuft bie Bahl ber bramatischen Arbeiten, welche ber Dichter bis 1850, also in einem Beitraum von ungefähr fünf Jahren veröffentlichte, fich auf nicht weniger als acht. Freilich ist auch diesen Arbeiten ber Charafter ber Jugendlichkeit, in bem vorbin bezeichneten Sinne, fehr beutlich aufgeprägt; fie find mehr lyrisch als bramatisch und haben sich baher auch, trot bes Beifalls, mit bem fie jum Theil bei ihrem ersten Erscheinen aufgenommen wurden, gleichwol nicht auf ber Bühne behaupten konnen. Es fpricht für Gottschall's Ausbauer, sowie bafür, bak, tros ber lyrischen Berkleidung, in ber sein bramatisches Talent sich bis dahin noch kundgab, der Kern eines der=

artigen Talents doch wirklich in ihm ruht, daß er sich durch diese halben Ersolge nicht hat zmückschrecken lassen, sondern seinen dramatischen Studien anch späterhin treu geblieben ist. Die Zahl der Stücke, die er nach dem Jahre 1850 theils veröffentlicht, theils zur Beröffentlichung bereit hat, dürste kaum geringer sein, als die der früheren; es besinden sich darunter auch Lustspiele, von denen namentlich eines, "Bitt und Fox," auf verschiedenen deutschen und außerdeutschen Bühnen mit Beifall gegeben ist. Doch sind diese Stücke die jetzt noch nicht im Druck erschienen und steht uns daher auch kein Urtheil darüber zu.

Ueberhaupt intereffirt Gottschall uns hier vornehmlich als erzählender Dichter, wie benn auch die hervorragenoften und bedeutenbsten seiner Productionen bieser Gattung angehören; selbst in Betreff feiner dramatischen Bersuche läßt fich ein gewisser Bendepunkt nicht verkennen, ber mit bem Jahre 1850 eintritt, zu welcher Zeit ber Dichter nämlich anfing, fich hanptfächlich bem epi= schen Gebiete zuzuwenden. Bis bahin hatte er basselbe verhältniß= mäßig nur febr wenig angebaut, fogar weniger als unfere jungen Dichter zu thun pflegen, unter beren Ihrischen Erftlingen fich benn boch gewöhnlich auch eine Anzahl von Ballaben und Romanzen und ähnlichen kleineren epischen Dichtungen befindet. schall's frühesten Gebichten ift biefe lprifch = epische Gattung, wie gefagt, verhältnifmäßig nur sparfam vertreten; besto größer ift bie Fruchtbarkeit, bie er feit bem Jahre Funfzig baffir entwickelte. Abgesehen von einigen fleineren erzählenden Gedichten, die in ben jo eben veröffentlichten "Neuen Gebichten" (1858) enthalten find, namentlich "Gonta," eine Rosadengeschichte, und "Barrabas," jener Mörber und Miffethater aus bem neuen Testament, welchen bie Juben frei baten, um bafür Chriftus binrichten zu laffen - geboren hierher besonders zwei umfangreiche Dichtungen: "Die Gottin.

Ein hohes Lieb vom Weibe" (1853) und "Carlo Zeno. Sine Dichtung" (1855). Beibe bilben nicht nur die Höhenpunkte bessen, was der Dichter bisher geleistet hat, sondern sie nehmen auch unter den erzählenden Dichtungen, welche die letzten Jahre und überhaupt gebracht haben, einen der hervorragendsten Plätze ein und wird es beshalb gerechtsertigt sein, wenn wir uns hier etwas näher damit beschäftigen.

In "Die Göttin" tritt ber überwiegend lyrische Charafter bes Gottschall'schen Talents noch am beutlichsten hervor; es ift gleichfam bas epische Seitenstück zu ben Jugenbbramen biefes Dichters. Ja wie'schon ber Titel bes Wertes selbst mehr auf ein lyrisches. als auf ein erzählendes Gebicht, mehr auf einen hummus, als auf ein Epos hindeutet, fo tann man auch in Zweifel fein, ob man dies Gebicht überhaupt ber hiftorischen Gattung beigählen barf. Allerbings liegt ihm ein historisches Ereigniß zu Grunde, eine - wahre ober fingirte - Anekote aus ber frangofischen Revolution. bas Leben ihres angeklagten Gatten zu retten, versteht eine junge, edle und schöne Frau sich bazu, wiewol innerlich widerstrebend, bei einem jener berüchtigten Revolutionsfeste, mit benen man bamals bas "höchste Befen" feierte, bie Rolle ber Göttin ter Bernunft zu übernehmen. Allein ihr Opfer foll unbelohnt bleiben: als fie, die verhaften Rranze und Binden von fich fchleubeend, athemlos in bas Gefängniß ihres Gatten eilt, ift ber= felbe bereits hingerichtet - aus Berseben, wie Chaumette fagt, weil ber Bachter betrunken war und ben Gegenbefehl vergessen hatte — und die Unglückliche endet in Berzweiflung und Wahnsinn.

Inzwischen hat ber Dichter von diesem historischen Ereigniß nur die alleräußersten Umrisse benutzt, es hat ihm nur die Beranlassung geboten zu einer Reihe tendenziös didaktischer Dichtungen, beren Mittelpunkt "das freie Weib." sowie überhaupt die Befreiung

bes Menschengeschlechts aus ben Banben bes Borurtheils, bes Aberglaubens und ber falschen Sitte, mit einem Wort bie Wieberberftellung eines reinen, freien, nur in fich felbst begrundeten Menschenthums bilbet. Dhie Frage ift bies ein angemeffener und würdiger Stoff ber Dichtung und wird es bleiben für alle Zeiten, ein fo großes Betergeschrei auch von gewiffer Seite ber über bie angeblichen "bestructiven" Tenbenzen bes Gottschall'schen Gebichtes erhoben ward und so viel heuchlerische Buftpsalmen man anstimmte über ben Dichter, ber sein Talent an eine berartige Aufgabe wegwerfen Run benn, ihr Fischseelen, wer soll benn die großen Fra= gen ber Zukunft vorahnend behandeln, wenn nicht ber Dichter? Wem ziemt es, auf der Binne der Gegenwart zu fteben und hinausauspähen in bas gelobte Land ber Freiheit und jener reineren Menschlichkeit, beren Beranbruch ihr mit all eurem Pharisäerthum nicht verhindern werdet, wenn nicht ihm? Wollt ihr lieber ben Rampf ber roben Gewalt bereinbrechen laffen, als baf ihr bem Dichter, biesem Bropheten und Geber ber Menschheit verstattet, bas Chaos ber Gebanken und Leibenschaften, bas die Berzen ber Gegenwart noch ungewiß burchfluthet, in bilbnerischen Berfuchen abzuklären und auf dem Blumenpfade der Schönheit die Welt vorzubereiten auf bas, was boch einmal kommen wird und muß, wenn auch freilich nicht auf Blumenpfaden?!

Als ein solcher Seher und Prophet zeigt sich Gottschall in biesem Gebicht — ein etwas trunkener Seher, es ist wahr; gleich einer Mänabe, in gewaltsamen Schwingungen, stürmt sein Gebicht vor dem neuen Gott Dionpsos einher, dem Gott der schönen Menschlichkeit, dem kein Blut mehr fließen soll und bessen Kultus die Freude. Nicht nur ist das Gedicht von zahlreichen, bald lyrischen, bald bidaktischen Digressionen durchslochten, auch in dem, was den eigentlichen epischen Kern des Ganzen bildet, bemerken wir noch

eine große Unficherheit und Unzulänglichkeit bes plastischen Bermögens; trot alles Feners, das der Dichter in sie hineingeströmt hat, vermögen die Bersonen des Gedichts den Leser doch nicht eigentlich au erwärmen, er felbst, ber Briefter bes Menschenthums, bat ihnen fo zu fagen noch nicht ihr gehöriges menschliches Recht wiederfahren laffen; sie steben felbst noch unter bem Joch bes Dogma, von -bem er die Welt im übrigen befreien will, sie find zu abstract, zu ichattenhaft, um uns einen wirklichen Glauben an ihre Eriftens und damit auch wirkliche Sympathien für ihre Leiden und Ber-Schon bei bem Iprischen Dichter ift es mit irrungen einzuflöken. ber allzustark betonten Tendenz ein mifliches Ding: boch verzeihen wir sie ihm allenfalls, weil die Lyrit ja überhaupt die Poesie der perfönlichen Stimmung und damit also auch ber perfönlichen Ueber-Der epische Dichter bagegen muß sich burchaus zeugung ist. tendenzfrei erhalten. Er braucht barum noch nicht ohne Princip und Ueberzeugung zu fein, er muß nur fein Princip und feine Ueberzeugung bermaffen in feinen poetischen Figuren zu verkörpern wissen, daß sie ihnen wie angeboren erscheinen, als das natürliche und nothwendige Resultat ihres gangen Daseins, so daß die Figuren felbst, auch losgelöft von bem Boben feiner perfonlichen Ueberzeugung, noch ihre volle und unmittelbare Existenz behaupten. Der Epiker ist ber Dichter ber Objectivität, er barf uns die Welt immer nur in ihrer natürlichen Beleuchtung zeigen, jebe specifische Tenbeng wirft ein falfches licht barauf, bas ben Beschauer blenbet und zerstreut und ihm jene Unbefangenheit und jene volle, naive Freude an der Wirklichkeit raubt, welche die erste Bedingung aller evischen Wirkung ift.

Ein nicht unerheblicher Fortschritt bes Dichters giebt fich in bem zweiten seiner größeren erzählenben Gebichte kund, bem vorhin genannten "Carlo Beno." "Carlo Beno" bilbet bas Seitenstück zu ber "Göttin;" wie bort bas freie Weib, soll hier ber freie, thatkräftige, nur auf sich selbst beruhende Mann geseiert werben, ber Mann im Bollgefühl seiner männlichen Kraft und Würbe, gleich gewaltig an Körper wie an Geist, von keiner Resslexion entnervt, tapfer, klug, großmüthig, Held ber Arbeit wie bes Genusses; ber dieses Namens in der That noch würdig ist und dem matten, kraftlosen Geschlecht unserer Tage zum beschämenden Spiegelbilbe dienen kann:

Der Mann, ber volle, ganze, Der Mann aus einem Guß, Den mit geweihtem Kranze Geschmudt ber Genius; Der muthig ohne Wanten Den Opfertob erwählt; Der Thaten und Gebanken Und Geift und Herz vermählt;

Der, gleich an würd'ger Tugenb, Die Helben Roms begrüßt,
Den Irrthum seiner Jugenb
Mit großen Thaten büßt;
Der sest am Baterlanbe
In bösen Zeiten hält;
Dem Undank selbst und Schanbe
Nicht eblen Sinn vergällt;

Der noch mit grauen Loden Bewährt die Jugenbtraft, Im Kampfe unerschroden, Im Denken unerschlafft, Bom Schickfal schwer getroffen Noch fest im Bufen hält Des Friebens beil'ges Hoffen, Den Traum ber besfern Welt.

Bu diesem Zwed benutt der Dichter die historische Figur des Carlo Zeno, eines venetianischen Seeln aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts, der, nachdem er durch fühne und glüdliche Handelsunternehmungen sich selbst reich und mächtig, durch eine Reihe glänzender Siege aber sein Baterland groß und triumphirend gemacht hat, plötzlich auf der Höhe seines Glücks den Wechsel alles Irdischen ersahren muß; seiner Güter beraubt, verfolgt und verrathen von Denen, die er selbst erst gerettet und groß gemacht, endet er in der Berbannung, arm und elend, aber ungebrochenen Herzens, die zum letzten Augenblick in Handeln und Dulden ein richtiger Mann.

Sowol in der Wahl dieses Stoffs, als auch in der Behandlung besselben erkennen wir die reifende Kraft des Dichters. Hatte bie Fabel, die ber "Göttin" zu Grunde liegt, für die Empfinbung bes Lesers etwas Peinliches, besonders in dieser breiten, bis ins Reinste betaillirten Ausstlhrung eines mehr ballaben= haften als eigentlich epischen Stoffes: so hat der "Carlo Zeno" bagegen ben sehr erheblichen Borzug, uns in eine wirklich epische Welt, eine Welt bes Sanbelns, bes Rampfens, bes Bollbringens einzuführen, wie benn auch Zeno felbst, in ber naiven Fülle feiner männlich fräftigen Perfonlichkeit, Beld bes Schwertes, ber Liebe und bes Bechers, zum Mittelpunkt eines epischen Gebichts vollkommen geeignet ift und einen viel befriedigenberen Einbrud macht, als die tendenzible Belbin ber "Göttin," die bei all ihrer Gat= tenliebe benn boch etwas Berichrobenes und Blauftrumpfartiges Freilich hat ber Dichter auch hier wiederum den eigentlichen epischen Mittelpunkt vielfach verlaffen, um fich in gablreichen Episoben und Digreffionen bes Breiteften zu ergeben. Inami= schen sind diese Spisoden im "Carlo Zeno" boch nicht so liber= wiegend lyrischer und tenbengiöfer Natur, wie in jenem ersteren Bahrend in biefem ber epische Kern nur ber Episoben Gebicht.

wegen da zu sein scheint und von ihnen nicht selten bis zum Unsenntlichen überwuchert wird, stehen die Episoden des "Carlo Zeno" doch wenigstens auf epischem Boden; in einer langen Reihe glänzender Schilderungen zieht die ganze Pracht und stuntliche Fülle des altitalienischen Lebens an uns vorüber; Schlachtgemälde, Trinkgelage, Liebesscenen lösen sich in buntem Wechsel ab und bewölkern die Phantasie des Lesers mit einer Fülle bald anmuthiger, bald erschütternder Bilder.

Aber auch des Guten kann man bekanntlich zu viel thun und ber Dichter bes "Carlo Zeno" hat es gethan. Es mag febr verbrieklich sein in einer Zeit , bie mahrhaftig nicht an leberfülle von Rraft und Feuer leibet, sondern weit eher am Gegentheil, fich von ber Kritit fortwährend zurufen laffen zu muffen: Dag, Dag! Den Becher nicht zu voll geschenkt! Richt fo freigebig mit bem Feuerwein beines Talents! Aber ba bas Mag nun einmal ber mahre Gürtel ber Schönheit ift und ba Rubolf Gottschall übrigens fo viele von ben Eigenschaften besitt, aus benen ein achter Dichter fich bilbet, so barf die Kritik auch mit diesen wiederholten War= nungen nicht zurückhalten; geben sie boch nur die Achtung zu erkennen, welche sie im Uebrigen vor seinem Talente hegt, sowie bie Hoffnungen, die sie in ihn fett und beren Erfüllung ber Dichter sich in demselben Maße nähern wird, je mehr es ihm gefingt, fich von ben Uebertreibungen und Maklosigfeiten zu befreien, Die ihm jest noch. Reminiscenzen seines studentischen Ursprungs, an-Wie die "Göttin" wesentlich aus lyrischen und bidatfleben. tischen Digreffionen, so besteht ber "Carlo Zeno," bei Licht be-Es finden sich barunfeben, hauptfächlich aus Schilberungen. ter febr schöne und febr lebendige; nur find ihrer überhaupt zu Fortwährendes Gewürz ftumpft ben Gaumen ab; ein viele. Maler, ber teine Mitteltinten anwenden wollte, würde bei allem

1

Fleiß und aller Bracht der Farben doch niemals eine befriedigende Wirkung erzielen. Diese nothwendigen, dem epischen Gedicht doppelt nothwendigen Ruhepunkte sehlen dem "Carlo Zeno;" es ist ein unausgesetztes Jagen und Hetzen, das nicht mehr anregt, nicht mehr unterhält, sondern nur noch ermüdet. Das Gedicht ist übershaupt zu lang, der Poet ist zu aussihrlich, zu vollständig gewesen: ein Borwurf, der auch schon die "Göttin," wenn auch nicht ganz in demselben Grade trifft und der überhaupt für die überwiegend rhetorische Seite des Gottschall'schen Talents charakteristisch ist.

Diefe Ermähnung feiner rhetorifchen Eigenschaften führt uns auf eine Eigenthümlichkeit biefes Dichters, die wir zwar oben schon im Allgemeinen angedeutet haben, auf die wir aber hier noch einmal zurudtommen muffen, weil fie in ber That einen fehr wesentlichen Ang in bem Gemalbe bilbet. Das ift ber rhetorische Bomp, ber ihm anhaftet, in feinen lyrischen sowol, wie in seinen epischen und brama= tifchen Gebichten und ber fich, wie wir fcon oben fagten, nicht felten gradezu bis zum Bombaft fteigert. Allerbings ftebt Gottschall auch barin wieber nicht allein; es ift überhaupt ein charakteristischer Zug für eine gewisse Generation unferer modernen Dichter, daß sie hartnäckig jebe nächste und natürliche Bezeichnung eines Gegenstandes vermeiben und sich unausgesetzt nur immer in Bilbern und Gleich= niffen bewegen: als ob Reiten wirklich vornehmer mare als Beben und als ob es nicht besser, schlechtweg einen Fuß vor den andern zu feten und bamit vorwärts zu kommen, als aus bem Sattel zu fallen und sich das Genick zu brechen. Bum Theil liegt bieser Fehler wol an ben falfchen Begriffen, bie man fich lange Zeit von ber Boefle als etwas ber Wirklichkeit Wiberftrebenbem und Feinblichem gemacht hatte, mahrend die Boefie boch in ber That nur die Ber-Marung ber Wirklichkeit ift, gleichsam ber göttliche Funken, ber jeder Creatur eingeboren ist und der nur aus der irdischen Bermischung nicht immer ganz rein und deutlich hervorstrahlt— und ist es uns daher auch immer ganz besonders charakteristisch erschienen, daß grade die österreichischen Dichter, also die Dichter eines Landes, in welchem Ideal und Wirklichkeit, Forderung der Bildung und concrete Leistung sich disher am schroffsten gegenüber standen, dieser Manier am allermeisten huldigen und es darin zu der allerbeklagenswerthesten Birtuosität gebracht haben. Und doch kann es für keinen Einsichtigen dem allermindesten Zweisel unterliegen, daß Einfacheit und Natürlichkeit, wie sie überhaupt die unentbehrlichen Grundlagen aller wahren Kunst sind, auch den hauptsächlichsten und nothwendigsten Schmuck der Dichtersprache bilden und daß ein Poet, der gegen das NBC der Sprache, gegen gesunden Menschenverstand und grammatische Richtigkeit verstößt, weit mehr ein ungesschieder Bersemacher, als ein wirklicher Dichter ist.

Noch eine zweite Reflexion, zu welcher Rubolf Gottschall uns sowol durch seinen "Carlo Zeno," wie überhaupt durch seine lyrischepischen Dichtungen Beranlassung giebt, paßt gleichzeitig auf unssere modernen Spiker im Allgemeinen. Dieselbe bezieht sich auf den vielsachen Wechsel des Bersmaßes, den diese Dichter lieben und dem auch Rudolf Gottschall in seinem epischen Bersuchen mehr als dillig huldigt. Daß zur Sinheit des Kunstwerks auch die Sinheit der Form gehört und daß namentlich ein episches Gedicht, das auch eine epische, nicht bloß lyrische oder lyrischedramatische Wirskung hervordringen will, auch nothwendig ein Bersmaß sesthalten muß, das scheint uns zu den ersten und einfachsten Grundsätzen der Kunst zu gehören. Andererseits jedoch scheint der überreizte Geschmad der gegenwärtigen Generation diese Sinheit der Form, die sich seinen abgestumpsten Sinnen nur als Sinförmigkeit darstellt, allerdings nicht mehr vertragen zu können. Und darum wollen

wir unseren angebenden Epifern es benn auch nicht weiter gum Berbrechen anrechnen, bag fie fich bem Geschmad bes Bublicums in diesem Bunkte fügen. Indessen, wie buut der Wechsel der Formen auch sein mag, ben man bem mobernen Dichter verstattet: baran, daß die Form dem jedesmaligen Inhalt entsprechend sei und in innerer Beziehung bazu stehe, alfo auch nicht jedes beliebige Metrum jedem beliebigen Stoff übergeworfen werbe, wie ein Regenmantel, ber für Jeden pafit, sondern daß ber Stoff bas ihm ent= sprechende Metrum gleichsam von innen beraus erzeuge, wie bas ja überhaupt ber naturgemäße Brozek aller Dichtung ift. baran muffen wir freilich festhalten. Unfere modernen Spiker bagegen verletzen diesen Hauptgrundsatz der Kunst sehr häufig und zwar oft, wie es scheint, aus blokem Muthwillen. Auch Rudolf Gottschall und sein "Carlo Zeno" macht barin keine Ausnahme; wir vermögen uns 3. B. weber bie Knittelverse bes ersten Buchs, noch ben gereimten anapästischen Tetrameter bes britten (ben wir überdies, um dies beiläufig zu bemerten, für ein fehr unglückliches, bei langerer Anwendung fogar unerträgliches Bersmaß halten) aus Grünben poetischer Nothwendigkeit zu erklären, ober warum das zweite im Jambus ber Tragodie, bas fünfte aber in ber Nibelungenftrophe abgefaßt ift. Auch scheint ber Dichter felbst babei gar keinem inneren Motive gefolgt zu fein, es ift diefelbe abstracte Formenfcwelgerei, wie fie auch feinem übertriebenen Bilberreichthum zu Grunde liegt; wie dort das innere Auge, so foll hier das Ohr des Lefers burch immer neuen Wechsel beschäftigt und angeregt werben. Das aber ift ein febr gefährliches Princip, bas in biefem Falle noch einen gang besonderen Uebelftand mit fich gefährt bat. Sätte ber Dichter nämlich burch bas ganze Gebicht ein Beremaß feftgehalten, fo murbe bie übermäßige Ausbehnung, welche er feinem Gedicht gegeben hat, ihm vermuthlich felbst bemerkhar geworben fein und wir dürfen annehmen, daß er mit geschicker Hand das Ueberflüffige entfernt haben würde.

Die Sammlung "Sebastopol," die der Dichter 1857 herausgab und in der er die wichtigsten Ereignisse des Krimkrieges seiert,
bietet keine Beranlassung, ausstührlicher dabei zu verweisen, indem
er sich dabei hauptsächlich von seiner uns bereits bekannten rhetorischen Seite zeigt, das Ganze auch zur Zeit des Erscheinens noch
zu sehr im Bereich der Zeitungsnachrichten lag, um einer durchgreisenden poetischen Wirkung fähig zu sein. —

Mittlerweile hat ber Dichter angefangen, fich neben biefen poetischen Beschäftigungen auch einem umfangreichen und forgfaltigen Studium ber Literaturgeschichte und Aesthetit binzugeben; bie Früchte besselben hat er theils in seiner soeben erschienenen "Boetit" (1858), theils in feinem zweibandigen Wert über "Die beutsche Nationalliteratur in ber erften Bälfte bes neunzehnten Jahrhunderts" (1855) niedergelegt: Beides recht schätzenswerthe Arbeiten, besonbers bie lettere, in ber fich eine reiche Belesenheit mit Geschmad und gesundem Urtheil verbindet, wenn auch das Bemühen, die Literatur ber Gegenwart in möglichst rofigem Lichte erscheinen zu laffen, ben Berfaffer bie und ba zu kleinen Extravaganzen und Schiefheiten verleitet hat. Eine berartige Berbindung ber poeti= schen Brazis mit ber äfthetisch-wissenschaftlichen Theorie bilbet einen Charafterzug unserer Literatur überhaupt und hat nicht wenigen ihrer ersten und glänzendsten Größen — man bente nur an Schiller - Die gludlichsten Dienste geleiftet. Wir zweifeln nicht, baß berselbe wohlthätige Einfluß fich auch bei Gottschall bewähren und bag auch biefer von ber Ratur fo reichbegabte Dichter burch forgfältige tritische Studien, an fich sowol wie an Andern, fich zu immer größerer Reife entwickeln und ben großen Bielen bes Epos und bes Drama, benen er nachstrebt, sich immer mehr annähern wirb.

## Wolfgang Müller von Königswinter.

Auch Wolfgang Müller gehört recht eigentlich zu ben "jungen" Boeten, auch ihm ist der Charakter einer ewigen Jugendlichkeit aufgeprägt. Aber wenn es bei Alfred Meißner mehr die Sentimentalität und Unselbständigkeit, bei dem Dichter des "Carlo Zeno" mehr der Uebermuth der Jugend und ihre Lust am Bunten, Glänzenden ist, was uns entgegentritt, so stellt Wolfgang Müller vorzugsweise die Heiterkeit, den unverwästlichen Frohsinn, die unerschöpfliche Genußfähigkeit der Jugend dar. Alfred Meißner's Wiese ist ein schmackhafter Federwein, der bekanntlich noch immer etwas trüb und flockig ist, Rudolf Gottschall ist ein gährender, brausender Most, der Faß und Reisen zu sprengen droht, in Wolfgang Müller's Liedern aber perlt uns ein klarer, heller Wein entgegen, ein Wein, der, was ihm vielleicht an Feuer und geistigem Gehalt abgeht, durch Würze und Anmuth der Jugend ersetzt.

Table uns Niemand, daß wir uns in diese venologischen Bilber verlieren: Wolfgang Müller ist ein Sohn des Rheins, des rebenumkränzten, und da sind diese Bilder ganz an ihrem Play. In der That repräsentirt kein anderer Dichter der Gegenwart die Eigenthümlichkeit des Rheinlands, seine malerische Schönheit, die lachende Fruchtbarkeit seiner Gesilde, den heitern, muntern Sinn feiner Bewohner bermagen, wie es Bolfgang Müller in feinen besten und gludlichsten Producten gelungen ift.

Und folder wohlgelungenen Producte hat er eine ganze Menge Müller ift 1816 geboren; in ber zweiten Salfte ber aeliefert. breifiger Jahre studirte er zu Bonn Medicin und hielt sich bann im Jahre Bierzig, alfo zu einer Zeit großer politischer Aufregung, zum Zweck seiner Staatsprüfung in Berlin auf. Bon hier aus schickte er an die Redaction der damaligen "Deutschen Jahrbücher" ein Gebicht, bas bieselbe auch, so wenig fie ber Poefie sonst geneigt war, in ihre Spalten aufnahm. Es war nur ein gang turges Bebicht, ein Epigramm auf eines jener stelzbeinigen Trauerspiele, die Raupach bamale, als Tobtengraber seines eigenen Rufes, an ber Berliner Sofbühne aufführen ließ. Aber in biefen wenigen Zeilen fprach sich ein so liebenswürdiger Humor, verbunden mit einem so gefunden, natürlichen Urtheil aus, daß bas Gedicht (bas übrigens, so viel wir wissen, in Müller's spätere Sammlungen nicht mit aufgenommen ift) bie wohlwollenbste Beachtung und bas beste Borurtheil für ben Berfaffer erwedte.

Und wie er sich in jenen Erstlingsversen aussprach, so ist der Dichter auch fernerhin geblieben: gesund, liebenswürdig, von bester Laune. Mitten in einer trüben und verdrossenen Zeit hat Wolfgang Müller's Muse sich immer ihre lächelnde Miene bewahrt. Nicht als ob es ihm an Theilnahme für die Geschiese seines Bolses sehle, im Gegentheil, die Liebe zum Baterland und die Bezeisterung für den Ruhm und die Größe desselben bildet einen sehr hervorstechenden Zug in dem Charatter dieses Dichters; neben den Rebenhügeln des Rheins spiegeln sich in den Müller'schen Dichtungen auch die Trümmer der Bergangenheit wieder, die erust und still in den königlichen Strom herniederschauen und mit seine allersschönste Zierde bilden. Aber wie dieser Dichter durchweg gesund

ift, so ist es auch sein Patriotismus; trots alledem und alledem giebt er den Glauben an die Zukunft unseres Bolks nicht auf, er weiß, daß bei der Kopshängerei nichts herauskommt und daß nur der verloren ist, der sich selbst verloren giebt. Freilich hat die Natur es dem Dichter leicht gemacht, so tapser und wohlgemuth in die Welt zu schauen: wessen Wiege am Rhein stand, wer von früh auf Zeuge des rührigen, tüchtigen Treibens gewesen ist, das diesen Bolksstamm beseelt und wem endlich auch in seinem persönlichen Dasein eine gewisse Behaglichkeit nicht versagt ist, der kam sich allerdings schon eher als Andere den ungedengten Wuth und die heitere Laune bewahren. Aber daß dieser Muth und diese Laune sich auch in seinen Bersen so beutlich und liebenswürdig ausspricht, das ist doch immer ein persönliches Berdienst des Dichters, das wir gern und freudig anerkennen.

Die erfte Sammlung von Müller's "Gebichten" erschien 1848, vermochte jeboch, trot bes vielen Schonen und Sinnigen, bas fie enthält, ober vielleicht eben beswegen in jener tumultnarischen Zeit nicht recht burchzudringen. Ueberhaupt, fo patriotisch gefinnt Miller's Muse auch ist und in so tiefem und treuem Bergen fie die Geschicke' bes Baterlands trägt, so wenig liebt sie es boch, eigentliche volitische Stich- und Schlagwörter in ihr Banner zu feten; Wolfgang Müller ist ein sehr fruchtbarer Lyriker, doch besitzen wir von ihm. wenigstens jo viel uns erinnerlich, kein einziges eigentlich politisches Lieb. Dag wir darin einen Fortschritt und Borzug erbliden, brauchen wir nach bem, was wir im zweiten Abschnitt unseres Werkes über biesen Gegenstand geäußert haben, gewiß nicht erst zu versichern und ebensowenig kann nach bem, was wir über bas Berhältnift ber lhrischen zur epischen Dichtung im Allgemeinen bemerkten, ein Tabel barin liegen, wenn wir hinzuseten, bag Miller als lyrischer Dichter zwar recht viel Anmuth und Frische, aber doch im Ganzen nur

wenig Eigenthümlichkeit zeigt. Die Tiefe der Leidenschaft und der Reichthum der inneren Welt ist es ja überhaupt nicht, wodurch das leichtblütige Bolt am Rhein sich auszeichnet, sie nehmen das Leben zu leicht, es sließt ihnen zu rasch und lieblich, als daß sie besondere Reigung verspüren sollten, sich in die Abgründe der Empfindung, die Dornen der Speculation zu vertiesen, das überlassen sie ihren Brüdern im Norden und Süden, mährend sie selbst, das heitere Bolt der Mitte, auch in ihren Leidenschaften und Empfindungen gern ein gewisses mittleres Maß bewahren.

Dagegen sind die Rheinländer ganz unzweifelhaft ein höchst praktisches Bolk; die preußische Rheinprovinz, die so lange als der politisch gebildetste und aufgeklärteste Theil der Monarchie galt, ist jedenfalls der industriellste Theil derselben; der klare, heitere Muth, die joviale Sicherheit, mit welcher der Rheinländer die Erscheinungen des Lebens auffaßt, macht ihn besonders geeignet zur Praxis des Handels und der kaufmännischen Speculation, sowie überhaupt zu Allem, was mehr Thatkraft und Mutterwitz als eigentliche geistige Arbeit ersordert.

Ganz dasselbe Berhältniß spiegelt sich nun auch in Wolfgang Miller ab, diesem eigentlichen Poeten des Rheinlandes. Als Lyriker zwar recht lieblich und angenehm, aber doch ohne hervorstechende Eigenthümlichkeit, entfaltet er den ganzen Reichthum seines Talents erst da, wo er das epische Gebiet betritt, das eben deshalb auch der Hauptummelplat seiner poetischen Thätigkeit geworden ist. — Den "Gedichten," die seitdem in zweiter stark vermehrter und verbessere ter Auslage erschienen sind (1858), solgte vier Jahre später die "Lorelei. Rheinische Sagen." Auch von diesem Buche ist seitdem eine zweite sehr vermehrte Auslage unter dem etwas veränderten Titel "Lorelei. Rheinisches Sagenbuch" erschienen. In dieser erweiterten Gestalt enthält das Buch nicht weniger als 120 Balladen,

ein epischer Reichthum, bessen nur wonige beutsche Dichter sich erfreuen bürften und ber in diesem Falle um so schätzenswerther ist, als es großen Theils wirkliche Balladen sind, weder gereimte Anekoten noch bloße Stimmungslieder mit epischer Pointe. Das Buch ist Ludwig Uhland zugeschrieben; wir meinen es nicht besser charakterissen zu können, als indem wir einige Strophen aus dem Widsmungsgedicht hersetzen:

Mein Lieb, mit leichten Flügeln Zieh burch ben Maienschein, Zieh hin zu Schwabens Higeln Bom golbig grünen Rhein!
D, schlag bie hellste Weise
In treusten Worten an
Und töne bort zum Preise
Dem besten beutschen Mann!

Mein Uhland, hoher Meister Mit sußem Liebermund Bie frische Frühlingsgeister Thut bein Gesang sich tund. Bor Allen, die da singen Im beutschen Dichterhain, Erhebt bein Lieb die Schwingen So träftig, teusch und rein.

Du fingst von starter Treue Und kühnem Männermuth, Du wedest stets aufs Neue Der Heimathliebe Gluth; Du weihst so hehre Lieber Dem schönen Baterland, Giebst frische hoffnung wieber, Wo schier bie hoffnung ichwand. Im Dichten und im Leben, In Thaten wie im Wort, Galt es dir stets, zu heben Den besten Schatz und Hort: Das ift in Macht und Ehre, In Fill' und Kraft zugleich, Das einig, heilig, hehre, Uralte beutsche Reich!

Du Geift voll Männertugenb Du Herz, in Liebe milb, Stets warst du unfrer Ingend Ein ewig belles Bilb! Du bist's auch mir gewesen Auf meiner Sängersahrt: Ich hielt am beutschen Wesen, Ich bielt an beutscher Art.

Gleichzeitig mit der ersten Auslage der "Lorelei" erschien "Die Maikönigin. Eine Dorfgeschichte in Bersen." Sollte mit diesem Zusat auf dem Titel nur der Mode eine Huldigung dargebracht werden — denn es war eben die Blütezeit der Auerbach'schen Dorfgesschichte — oder sollte es vielleicht nur ein eben nicht glücklicher Berssuch sein, an die Stelle des griechischen Idules ein deutsches Wort zu setzen, so brauchte man es nicht allzugenau damit zu nehmen. In der That jedoch schien der Dichter etwas mehr damit beabsichstigt zu haben, er wollte, schien es, eine neue Gattung damit eins führen, die versissische Dorfgeschichte als Seitenstück zur prosaischen.

Allein dieser Bersuch war verfehlt und hat baher auch glüd= licherweise keine ober boch nur sehr sparsame Nachahmer gefunden. Die Dorfgeschichte (um dies hier schon vorweg zu nehmen, da wir die Gattung selbst erst im zweiten Bande unseres Werkes näher besprechen werden) ist ein für allemal auf die Prosa angewiesen, so gut wie ber Roman und die sociale Novelle, die man auch wol versucht hat (Byron, Buschtin) in poetische Formen zu gießen, ohne damit jedoch mehr als ein unerquickliches Zwitterwesen zu erreichen. Die Dorfgeschichte namentlich erfordert eine Fülle von kleinen technischen Details, für welche in der eigentlichen poetischen, der gedundenen Mede kein Raum ist. Sie erfordert serner eine Lokalistrung in Dialekt und Sprechweise, die in den meisten Fällen mit Bers und Reim sich nicht verträgt. Sine richtige Dorfgeschichte, die mehr sein will als eine bäurisch verkeidete Städterin, nuch immer etwas Holzschnittartiges haben, in derben, keden Strichen; schon dieser gleichmäßige Fluß des Berses ist viel zu glatt, dieser Wohllaut des Reims viel zu sits, viel zu zierlich für die derbe Trene und Nathrlichkeit, die wir von der Dorfgeschichte vorzugsweise erwarten.

Infofern also war ber Berfuch unferes Dichters fein befonbers aludlicher und auch im Buntt ber Erfindung zeigte er fich nur als ein richtiger Sohn bes neunzehnten Jahrhunderts. Die Fabel ber "Maikonigin" ist überaus einfach, vielleicht fragr zu einfach. Namentlich in den trefflichen und mannhaften Thaten, durch welche ber Helb der Geschichte, Rainer, des Herrenbauers wackerer Anecht und würdiger Geliebter seines holben Tochterleins, sich unsewer Theilnahme empfehlen und die Sand feiner Geliebten erringen will, möchte selbst für einen unverwöhnten Geschmad etwas mehr Abwech= felung wünfchenswerth gewesen fein. Die "Retter ber Gefellschaft" waren allerdings bamals, als bas Buch erfchien, noch febr an ber Tagesordnung, biefe vielfachen und immer wiedertehrenden "Rettungen" jedoch, Rettungen an Freund und Beind, in benen Nainer ercellirt, von den burchgebenden Pferden an, mit benen bas Gebicht beginnt, bis zu ber Feuersbrunft am Schluf, ans beren wildlobernden Flammen der Phonix ber Liebe fich eutporschwingt, haben boch etwas gar zu Einförmiges und bleiben in diefer gehäuften

Busammenstellung sogar nicht ohne einen leisen komischen Beigeschmad, ben ber Dichter boch ganz gewiß nicht beabsichtigt hat. — Desto gelungener bagegen ist die Ausstührung des Gedichts. Der Schauplatz besselben ward vom Dichter in die Nähe des Siebengebirges verlegt, also so recht in die Mitte des Schauplatzes, auf welchem Müller's Muse sich am liebsten und auch am glücklichsten bewegt. Die Reize der Natur in Flur und Wald, Gebirge und Strom, die das Siebengebirge krönen, die wechselnden Beschäftigungen des Landlebens, die Lust des ländlichen Festes dei Gesang und Tanz und Wein — das Alles wird hier mit einer Wahrheit und Anschaulichseit geschildert und zugleich auch mit so viel ächter, inniger Poesse, daß der Leser sich aufs Lebhasteste davon angezogen sühlt und über einzelne schleppende Stellen und prosaische Wendungen, die der Feder des Dichters hier und da entschlüpft sind, bereitwillig hinwegsseht.

Der "Maikonigin" ließ der Dichter zwei Jahre später den "Brinz Minnewin, ein Mittesommerabendmärchen," solgen. Dies ist unseres Bedünkens nicht nur unter den Producten dieses Dichters, sondern auch unter Allem, was unsere erzählende Dichtung im letzten Jahrzehnt hervorgebracht hat, bei weitem das Beste und dasjenige, worin das meiste und ächteste epische Blut rollt. Der Dichter hat sich hier einen Schriststeller zum Borbild genommen, der, ehedem sehr geseiert, von der lebenden Generation kaum mehr genannt, geschweige denn gekannt wird und der doch für das Gebiet, um das es sich hier handelt, das Gebiet der erzählenden Dichtung, leichtlich das beste Muster sein dürste, das wir aus moderner Zeit überhaupt besitzen — Wieland, der Dichter des "Oberon." Der Stosseist und ausgebildet worden. Prinz Minnewin wird aus Bestell sienes Baters fern von dem Berkehr der Menswin wird auf Bestell sienes Baters fern von dem Berkehr der Menswin wird auf Bestell seines Baters fern von dem Berkehr der Menswin wird auf

schen in einem einsamen, tief im Balbe verstedten Schlof erzogen. ungefähr wie ber Sigismund in Calberon's "Das Leben ein Traum." Der Zwed dieses wunderlichen padagogischen Experiments ist, Bring Minnewin vor jeder Berührung mit der argen Berführerin, der Liebe, ju schützen und badurch ben bofen Ginfluft einer feindlichen Fee zu Schanden zu machen. Aber "wenn biese schweigen, werben Die Steine reben;" ba Menschen ihm nicht bavon sprechen burfen, so verkünden die Bogel, beren Sprache er versteht, ihm bas große Musterium der Liebe. Eine Taube, die sich zu ihm in den Thurm gerettet hat, erzählt ihm so viel von der Sufigkeit ber Liebe und entwirft ihm bas Bild einer entfernten schönen Jungfrau mit fo reizenden Farben, daß fein Berg fich balb von ber beifeften Gebnsucht erariffen fühlt. Diese Sehnsucht brangt ihn zu Thaten, er verläßt fein einsames Schloß, zieht in die Welt und besteht eine Menge feltsamer und wunderbarer Abenteuer, bis er endlich die Geliebte glücklich auffindet und sich zu ewigem Bündnif mit ihr ver-Auch diese Fabel, wie man sieht, ist ziemlich einfach: boch hat der Dichter sie so glücklich durchgeführt und mit solcher Fülle phantastischer und lieblicher Züge ansgestattet, daß wir, wie gesagt, kein Bebenken tragen, diefem Gebicht die Palme vor allen übrigen feiner Gattung zuzuerkennen.

Dieselbe heitere und anmuthige Phantastik offenbart sich auch in Müller's Epos "Der Rattenfänger von St.=Goar," nur daß die Einheit der epischen Handlung hier nicht so streng bewahrt und durchgeführt ist, wie im "Prinz Minnewin." Es ist wiederum eine rheinländische Geschichte, und wenn die Fabel selbst etwas Dürftiges hat, das mitunter selbst nahe an das Triviale streift, so entschädigen dafür reichlich die prächtigen Schilderungen rheinischen Lebens und rheinischer Sitte, mit denen der Dichter auch dieses Werkhen wieder ausgestattet hat und in denen er denn wahr-

haft als Meister basteht, ein rühmliches Vorbild für alle Mitstrebenben, welche Schätze der Boeste noch im bentschen Boltsteben ruben und daß man ein sehr nationaler und sehr patriotischer Dichter sein kann, auch ohne ein einzigesmal in die Saiten Herwegh's und seiner Zeitgenossen gegriffen zu haben. —

Denselben frischen, männlichen Geist athmet auch das neueste Wert des Dichters: "Johann von Werth, eine deutsche Reitergeschichte" (1858). Auf gründlichen historischen Studien beruhend, schildert dassielbe das kede Reiterblut, diesen ächten Sohn des muntern, übermüttigen Rheinlandes, mit eben so treuen wie lebhaften Farben und wenn auch, bei der großen Ausbehnung des Gedichts, der Ton der Reimchronit nicht überall ganz vermieden ist, so bilden die frischen, poetisch lebendigen Stellen doch bei Weitem die Mehrzahl und machen das Ganze zu einer höchst anregenden und befriedigenden Lectüre.

Außerbem hat der Dichter noch ein Lustspiel "Der Rothmantel," das auch auf verschiedenen Bühnen gegeben worden ist, sowie zahlreiche größere und kleinere kunstgeschichtliche Arbeiten versaßt, unter denen besonders sein Buch über die "Disseldorfer Künstler aus den letzten fünfundzwanzig Jahren" verdiente Anertennung gefunden hat. Doch ist uns ersteres Werk nicht bekannt geworden, letzteres aber fällt zu sehr aus dem Kreise, den unser Buch sich abgesteckt hat, als daß wir uns hier des Näheren darauf einlassen könnten.

## Frang Loeber.

Schon an Wolfgang Muller hatten wir vor Allem bie Ginfachbeit und Natürlichkeit, sowie die gesunde Frifche feiner Dichtungen zu rühmen. Derfelben Einfachheit und Natürlichkeit begegnen wir nun auch bei Franz Loeber, einem Dichter, ber recht eigentlich hieher gehört, infofern er nämlich neben zahlreichen wissenschafte Lichen Leistungen als Dichter bisher nur ein einziges Mal, dies eine Mal aber mit einem erzählenden Gedichte aufgetreten ist: "General Sport." Die Einfacheit und Ratürlichkeit bes Dichters muß in diesem Falle sogar um fo mehr anerkannt werden, als die= felbe une für einige andere Gigenschaften entschädigen muß, bie Loeher entweder gar nicht oder doch nicht in dem Maße besitzt, wie man sie sonst wol bei Dichtern erwartet und verlangt. gehört namentlich eine gewisse Fülle ber Phantasie, ein gewisser Schwung ber Begeisterung, mit einem Wort eine gewiffe Lyrit, beren ja kein Dichter ganz entbehren barf, gleichviel welches Felb ber Dichtung er anbaut, die aber bei Loeber nur in fehr mäsigem Selbst seine Einfachheit grenzt zuweilen Grabe entwickelt ift. an Trodenheit, feine Natürlichkeit an Alltäglichkeit; fein ganges Gedicht ist mehr eine Art Chronik als ein Gedicht. Indessen solche Fanatiker ber Einfachheit und Ratürlichkeit flud wir nun einmal, daß wir selbst diese stellenweise Alltäglichkeit und Dürre ben Ueberschwenglichkeiten vorziehen, in benen unsere angehenden Dichter sich sonst wol gefallen. Erkannten wir in Rudolf Gottschall den fibermüthigen, sporenklirrenden Studenten, so ist Franz Loeher der überlegsame, besonnene Bürger, der denn eben vor lauter Besonnenheit wol mitunter auch zum Spießbürger wird; repräsentirte Wolfgang Müller uns die ganze schöne sinnliche Fülle, die Iovialität
und Lebensfrische des Rheinländers, so ist dagegen Franz Loeher
ein ächter Sohn der fruchtbaren, aber nicht besonders poetischen
nordbeutschen Schene, ein richtiger Westfale, ausdauernd und tüchtig, treu und fest, auch nicht ohne Gemüthlichkeit, wol aber ohne
jenen höhern Schwung der Phantasie, den die gesegnete Traube des
Rheins erzeugt.

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Dichtern, ist Franz Loeher verhältnismäßig erst spät, erst in reifen Mannesjahren, in der zweiten Hälfte der Dreißiger, zum Dichter geworden oder doch als solcher öffentlich aufgetreten. Auch dies ist charakteristisch für seine gesammte poetische Stellung: er ist eben der Mann, der überlegsame, nüchterne Mann unter den schwärmenden und braufenden Inglingsherzen.

Aber eben beshalb trifft er ben ächten epischen Ton nur um so besser. Die Lyrik ist die Poesie bes Jünglings=, das Spos diejenige des Mannesalters. Und als ein gereifter Mann trat Franz Loeher in die Boesie; er hatte schon manchen Sturm an sich vorübergehen lassen, Sturm des Meeres und Sturm des Lebens, bewor er seinen ersten Bers veröffentlichte. Die nächsten Jahre nach Bollendung seiner akademischen Studien (und auch das ist charakteristisch für Franz Loeher, daß, während alle bisher besprochenen Dichter sich der Literatur als solcher widmeten, er vielmehr das Studien der Rechte, dieser praktischsen aller Wissenschaften, nicht bloß ergriff, sondern daß er auch dauernd dabei aushielt) — nach Bollenergriff, sondern daß er auch dauernd dabei aushielt) — nach Bollene

bung feiner Studien, fagen wir, verbrachte er eine Reibe von Jahren anf größeren Reisen, auf benen er einen bebeutenben Theil von Europa nebst ben nordameritanischen Freistaaten besnichte: Die Ergebniffe seiner Reifebeobachtungen hat er in bem liebenswurbigen Buche "Land und Leute" (3 Bbe. 1853 ff.) niedergelegt, eins von ben wenigen Berten unferer modernen Touristenliteratur, bas man zweimal lefen tann und bas nicht wenige Monate nach feinem Erscheinen bereits zu Maculatur geworben ift. - In seine westfälische Beimath zuruckgekehrt, betheiligte er sich lebhaft an ben politischen Bewegungen bes Jahres Achtundvierzig; in ber aufgelösten preußischen Zweiten Kammer won 1849 saß er als jüngstes Mitglied, sab sich jedoch balb barauf in politische Untersuchungen und Prozesse verwidelt, die ihn veranlaften, der Beimath aufs Neue ben Rüden zu wenden. Zum zweitenmale zurückgefehrt, war er bann einige Jahre Brivatbocent ber Jurisprubeng ju Göttingen, bis er vor etwa vier Jahren als Borlefer bes Ronigs Max von Baiern und Brofessor an ber bortigen Universität nach Milnchen berufen warb. Erftere Stellung hat er unferes Wiffens nur furze Beit hindurch versehen, als Lehrer bes Rechts bagegen ift er noch jett an der Minchener Sochschule mit bestem Erfolge thatig.

Als ein so gewiegter, ja wir bürfen sagen von Sturm und Wetter geschüttelter Mann nun, schrieb er sein Gedicht vom "General Sport." Es ist etwas Berwandtes zwischen dem Dichter und seinem Helben, wie es ja auch überall sein muß, wo der erstere dem letzteren wirklich gerecht werden will. Wie General Sport, ist anch Franz Loeber ein Sohn der Rothen Erde; gleich ihm ist er ein guter Katholit, aber ohne den mindesten Fanatismus; wie sein Beld, hat auch der Dichter sich von früh auf durch allerhand Noth und Fährlichkeiten hindurchschlagen müssen; gleich dem kühnen Reistergeneral, der den Schrecken des deutschen Namens dis nach Paris

trug, ift auch Loeber ein Charafter von ungewöhnlicher Energie, Rühnheit und Gelbstwertrauen.

Damit war benn bas Wichtigste gegeben, die Sympathie bes Bas die Ausarbeitung bes letteren Dichters mit feinem Stoff. anbetrifft, fo hat Loeber es sich bamit, wie schon angebeutet, ein wenig leicht gemacht. Das Gebicht ift in einer Art von Anittelvers geschrieben, die Reime find nicht besonders mobilautend, die Sprache mitunter ein wenig schwerfällig und ungelent; bas Ganze ift bas Product eines Mannes, ber bie Boesie mehr als eine Ber= zensfache treibt, benn als eine Kunft. Andererseits jedoch ist fo viel gefundes, tilchtiges Leben barin, die Darstellung ift so frisch, ber ganze Ton des Gedichts so männlich und fraftig, daß wir unfere äfthetischen Bebenken gern schweigen heißen und uns nur bes angenehmen Totaleinbrucks erfreuen. Es werben tunftvollere und regelrechtere Gebichte geschrieben, als Loeber's "General Sport," ganz gewiß: in bem jeboch, was bas Wesentliche ber Boefie ift, in ber plastischen Kraft, ber Unmittelbarkeit und Frische bes Ausbrucks, sowie endlich in der innern Harmonie und Gesundheit der ganzen Beltanschauung, barf bies Gebicht, mit all seinen sprachlichen und sonstigen Mängeln, fich breift bem Besten, was in diesen letten zehn Jahren erschienen ift, an die Seite stellen. Der Berfaffer erinnert in vielen Stüden an Franz Trautmann, bem er sowol in seinem naiven Ratholicismus, wie burch seinen ftarkausgeprägten Localpatriotismus gleicht; er ift gleichsam ein westfälischer Franz Trantmann in Berfen. Bugegeben, bak bas Genre als folches nicht besonders groß und erhaben ist und feine Erfolge von unfterblicher Dauer auläst, so ist es boch immer schon etwas, zumal in fo gerriffenen Beiten wie bie unferen, auch im Rleinen groß zu fein. Auch liegt biefer ganzen Richtung ein gewisser vositiver Kern zu Grunde, in bem wir ein bochft beilfames Correctiv gegen die Ausschweifungen und Maßlosigkeiten unserer politischen Lyriker einerseits, sowie gegen das Berhimmeln und Berdifteln unserer sentimentalen Dichter andererseits erblicken; entschließen unsere angehenden Boeten sich nur erst, in einen kleinen, aber bestimmten und dabei lebensfähigen Kreis sich so einzuleben und ihn sich mit der Sorgfalt und Liebe zu eigen zu machen, wie Franz Loeher und Franz Trautmann es gethan haben, so werden die großen und weltbewegenden Werke sich mit der Zeit auch wol wieder sinden.

## Adolf Schults.

Dier zum ersten Dal in unserer Galerie zeitgenössischer Dichter ftogen wir auf einen Namen, beffen Träger, bem Lob und Tabel ber Parteien entruckt, bereits nicht mehr unter ben Lebenden ift. Im Jahre 1816 geboren, wurde Abolf Schults im April 1858 burch einen raschen Tod von einem langwierigen und unbeilbaren Siechthum erlöft. Es mare eine unwurdige Uebertreibung, wollten wir behaupten, daß sein Tod eine unersetliche Lücke im deutschen Parnag geriffen, ober bag fein Name bestimmt fei, bereinst unter ben erften Sternen unferer Literatur ju glangen. Bol aber, wenn ein liebenswürdiges Talent, wenn forgfältige und gewiffenhafte Benutung beffelben, wenn Fleiß, Ausbauer und Treue, verbunden mit einer männlichen und tapfern Gefinnung, einigen Anspruch barauf haben, in der bankbaren Erinnerung der Zeitgenoffen fortzuleben: so ift dies bei Abolf Schults der Fall, und meinen wir nur die Pflicht bes hiftoriters zu erfüllen, indem wir fein Bildnig bier einschalten.

Gleich Rudolf Gottschall, machte auch Adolf Schults sich zuerst in der Sturm- und Drangperiode unserer vierziger Jahre durch politische Lieder bekannt. Doch waren dieselben von keiner besonberen Erheblichkeit. Adolf Schults war in der Gegend von Elberfeld zu Hause, in jenem gesegneten Bupperthal, das eben so sehr burch seine Industrie wie durch seine Frömmigkeit (und letztere soll in vielen Fällen auch nur eine Art von Industrie sein) im Ruf steht, in jenem anmuthigen Higellande, das zwischen der westsälischen Seene und den malerischen Usern des Rheins mitten inne liegt. Dem entsprechend ist auch in dem poetischen Sharakter dieses Dichters hauptsächlich das Anmuthige ausgedrückt; er hat weder die Kraft noch Energie seines westfälischen Nachbars Franz Loeber, noch hat die Natur ihm jenes leichte Blut und jene sinnliche Frische mitgegeben, wie den rheinischen Poeten; es ist ein wohlmeinender, tüchtiger Wittelschlag, betriebsam und stetig wie seine Stammgenossen, mit einem mehr häuslichbürgerlichen, als eigentlich poetischen Porizont.

Wenn ber liebenswürdige und wohlmeinende Dichter sich nichts bestoweniger auch zum epischen Gebicht berufen fühlte, fo mar bas theils, wie wir miffen, ein allgemeiner Aug ber Reit, theils ein Zeichen feines redlichen und eifrigen Strebens, bas im Bewußt= fein feines guten Willens auch vor folden Bielen nicht gurudschreckte, die vielleicht über das Mag feiner Kräfte hinauslagen. Abolf Schults hat fich als erzählender Dichter hauptfächlich durch zwei Werkhen bekannt gemacht: "Martin Luther. epischer Cytlus" (1853) und "Ludwig Capet. Gin historisches Bedicht" (1855). "Martin Luther" giebt fich schon auf bem Titel als ein Zwittergefchöpf von Epos und Lyrif fund; Die ftrenge und einheitliche Durchführung tes epischen Gebichts fucht man hier burchweg vergeblich und ebenfo jene reinen plastischen Formen, bie allerbings im Begriff ber epischen Dichtung liegen. "Martin Luther" ift gleich Gottichall's "Göttin ber Bernunft," von ber bas Gebicht freilich übrigens so verschieden ift wie möglich, überwiegend reflectirender Ratur; die einzelnen historischen Momente verfdwinden fast unter ber Breite lprifder Ergusse ober philosophischer

ļ

Betrachtungen; felbst zur eigentlichen Ballabe ober Romanze tommt es nur felten, ba ber Stoff ale folder bem Dichter itberhandt menig gilt, sondern nur vorhanden zu fein scheint, ihm als Anhaltpimit für feine fubjectiven Empfindungen und Reflexionen zu bienen. Doch ist dies, wie mir ja mehrfach geseben haben, mehr ober weniger ein Bebrechen ber gangen Gattung, Die barin wieder gewiffe Rrantbeiten und Schwächen unferes Reitalters im Allgemeinen absviegelt. und ware es baber unrecht, wollten wir den Dichter bafür verfonlich in Anspruch nehmen. Auch zeigt bas Gebicht noch einige anbere und vortheilhaftere Seiten. Bon ernftem, mannlichem Geift burchbrungen, bilbet es einen erfreulichen Gegenfat gegen bie füßliche Ropfhängerei und Scheinheiligkeit, die eben bamals von anderer Seite ber als ber mabre Rern ber Boefie verkunbiat marb: in bem Gangen spricht sich ein gewisser verftanbiger Rationalismus aus, ber vielleicht nicht fehr poetisch ift, besto mehr Beach= tung aber als culturgeschichtliches Moment verbient, sowie man fich nur an die vietistische Rachbarschaft erinnert, in welcher baffelbe entstanden. Ueberhaupt ift Berftandigfeit ber vornehmste Charafter biefes Gebichts; Die einzelnen historischen Momente find zwedmäßig ausgewählt, die Charaftere, so weit in dieser verschwimmenben Battung überhaupt von Charafteren Die Rebe fein fann, mit historischer Treue gezeichnet, die Form sauber und tuchtig und nur felten durch kleine Rachläffigkeiten entstellt, besonders burch bäufige Wiederholung gemisser Redemeisen, ober auch burch einzelne Längen, Die fich obne Mübe batten beseitigen laffen.

"Ludwig Capet" behandelt das tragische Ende Ludwigs des Sechzehnten. Gewiß war es keine leichte Aufgabe, die gewaltigsten Begebenheiten der französischen Revolution in einen so engen Rahmen, wie die poetische Erzählung ihn allein zuläßt, gleichsam in einem poetischen Auszug zusammenzusassen, ohne sie ihrer histo-

rischen Würde zu entkleiden ober in das Tendenzisse und Abstract-Rhetorische zu verfallen. Beide so nabe liegende Klipven bat der Dichter mit großer Geschicklichkeit vermieben. Aus ben wenigen Gruppen, welche sein Gedicht uns vorführt, und die fich von bem historischen Hintergrund in finnlich lebendiger Fille abheben, offen= bart ber Beift ber Geschichte fich in großen und fraftigen Bügen; fein Standpunkt ift überall ein acht poetischer, schon beshalb, weil er ein acht menschlicher ist und weil ber Dichter ben tragischen Untergang bes Königthums ebenso mit empfindet und baffelbe Berg bafür hat, wie für die Rampfe und Irrthumer ber jungen Das Gebicht beginnt mit bem Prozef bes Königs und führt uns in funf Abschnitten: "Zwei Lilien im Rerter," "Rofe, Greis und Jüngling," "Rerterftunde," "Berg und Gironde," und "Der Tobesgang," bis zur Hinrichtung bes Königs. stück zu dem gefangenen Ronigspaare hat der Dichter eine Liebes= geschichte amischen Rose von Malesberbes und bem jugendlich schönen und fühnen Barbaroux, bem Stolz ber Gironbe, eingeflochten, wodurch er zugleich Gelegenheit erhielt, die übrigen bebeutenoften Berfonlichkeiten jener Epoche, Bergniaud, Robes= pierre zc. auf ungezwungene Beife in fein Gemälbe mit aufzunehmen und jenen stillen Rrieg ber Barteien zu schilbern, ber im Schoos ber Freiheit felbst wutbete und biefer balb einen so schmäh-Die Charatteristit ist bei aller histolichen Untergang bereitete. rifchen Treue makwoll und ebel; nur für die ungkickliche Königin hatte der Berfasser die Farben stellenweise wol etwas weniger groll mablen burfen. Die sprachliche Darftellung entspricht in ihrer gebiegenen Ginfachheit ebenfalls der Bürde des Gegenstandes; auch erbliden wir einen wesentlichen Fortschritt barin, bag ber Dichter die fonft fo beliebte Mannichfaltigfeit ber Beremufe, wie sie uns noch in seinem "Wartin Luther" begegnet, filr diesmal

verschmäht und das ganze Gedicht in berselben einsachen und schlichten Form durchgeführt hat. Ein besonders glücklicher Gebanke, durch den dies Fragment der Revolutionsgeschichte erst seinen wahren poetischen Abschluß erhält, ist es, daß der Dichter unter den Zuschauern der königlichen Hinrichtung auch Napoleon einsührt — zwar gegen den Buchstaben der Geschichte, da Napoleon Buonaparte sich zu jener Zeit bekanntlich gar nicht in Paris, sondern in Corsika besand, aber übrigens in so poetischer Beise, daß man den kleinen Anachronismus gern verzeiht:

... Fern ab vom Boltsgebränge Da hält ein Reiter still auf hohem Roß; Er blickt verachtend nieder auf die Menge, Ans seinem Aug' ein zornig Bliten schost. Jetzt stampst sein Roß — er hebt sich in den Bligeln; Die Mähne streichelt er dem Hengst und spricht: "Geduld, Geduld! noch müssen wir uns zigeln! Doch tommt die Zeit — wir Beide sehlen nicht!"

Ber war ber Mann, ber seine Zeit erhartte, Der Reiter, bessen Roß vor Kampflust schartte? Der Erbe war's ber Revolution: — Dort tannte Keiner noch ben Buonaparte, Run tennt die Welt ihn als Napoleon.

Bon einem britten erzählenden Gedicht, das der Dichter bollendet nachgelassen haben soll, und dessen Gegenstand das grauemvolle Ende Michel Servets ist ("Der Schwan von Genf"), sind bis jest nur Bruchstücke bekannt geworden, die kein erschöpfendes Urtheil gestatten. — Im Ganzen jedoch war, wie der Leser hoffentlich auch aus vorstehenden Andeutungen entnommen haben wird, das epische Gedicht nicht eigentlich dassenige, zu welchem unser Dichter vorzugsweise berufen war, vielmehr war sein eigentlicher Beruf das Hans, der heimische Herd mit seinen kleinen stillen Freuden,

feinen fugen Sorgen und Entbehrungen, feinen noch fugeren Benuffen, die er mit großer Wahrheit und Innigkeit in mahrhaft poetischem Lichte zu schilbern wußte. In feinen "Gebichten," bie 1857 in britter vermehrter Auflage erschienen, zeichnet sich ber Abschnitt "Bu Sause" por allen übrigen aus; hier, am traulichen Berbe, in ber Mitte feiner Rinber, für die er als redlicher Bausvater schafft und forgt, muß man ben Dichter tennen lernen, um ibn wahrhaft lieb zu gewinnen. Auch in feinem letten Werke: "Der harfner am herb" besingt er bie Freuden und Leiden eines "flebenfach gefegneten proletarischen Sausvaters" mit einer Unmuth und Innigkeit, die kein Berg ungerührt lassen wird. gang gewiß hat bas Saus baffelbe Recht, auch in ber Boeffe, wie ber Staat und die Befchichte; nur einer franken Beit wie ber unferen, ber bas politische Bewuftfein fo lange Zeit fo ganglich abhanden gekommen war, tonnte es begegnen, in ber Politit bie einzige Sphäre ber Runft zu erbliden: wie es ja überhaupt nur ein Nachklang unserer bureaufratischen Bielregiererei mar, wenn auch unfere angeblichen Liberalen bis vor Kurzem nicht übel Luft hatten, bem Moloch Staat ben Menschen zu opfern. nach England, bas ja fonft fo vielfach bas Ibeal unferer politischen hoffnungen ift! Dier ift neben bem freiesten und selbstän= bigsten Staatsleben zugleich bas engste und innigste Familienleben; bem Engländer find fein Land und fein Saus gleich theuer. barin wieder liegt ein Fingerzeig, bem unfere Dichter nur nachzugeben brauchen, um zu ben schönften Resultaten zu gelangen wenn biefelben auch nicht grabe auf bem Gebiet ber ergählenben Dichtung liegen, das ja überhaupt nur eine vorübergehende Bebeutung hat und bas nur insoweit von Werth ist, als sich bereinst ein wirkliches Epos baraus entwickeln wird.

i .

# V.

Poetischer An- und Nachwuchs.

. • • -. 

### Neue Menschen.

Die Dichter, die wir bisher betrachtet, gehörten in ihren Ansfängen fämmtlich der vormärzlichen Zeit an oder standen doch in nächster Berbindung mit der großen politischen Katastrophe von Anno Achtundvierzig, sei es, daß sie die Consequenzen derselben weiter sührten, sei es, daß sie denselben entgegentraten; wenn auch zum Theil erst im Lauf dieser letzten zehn Jahre in die Oeffentlichkeit getreten, trugen sie doch mehr oder minder das Gepräge einer früheren Zeit an sich und hatte "die Sünde der Bäter" sich auch auf sie vererbt.

Hat dies Jahrzehnt denn aber gar kein eigenes poetisches Gesichlecht aufzuweisen? In dem großen Gang der Weltgeschichte ist ein Jahrzehnt freilich blutwenig, aber in der Literatur, zumal in einer so fruchtbaren Literatur gleich der unseren, will es schon immer etwas sagen. Hat dies Jahrzehnt sich denn also ganz unfruchtbar an neuen Schöpfungen erwiesen? - Giebt es in unserer Boesie, mit einem Wort, keine "Neuen Menschen" mehr?

Man kennt ja die Klagen, in denen unsere jungen oder nach Gelegenheit auch alten Weltverbesserer sich zu ergehen pflegen — jene Weltverbesserer, die den Bankerott, den ihre philosophischen, politisschen oder socialen Theorien bei der Gegenwart machen, damit zu versocken suchen, daß sie Wechsel ausstellen auf eine unbegrenzte, nebelhafte Zukunft. Die jetzigen Menschen, sagen diese, sind freilich nicht

gemacht, uns zu verstehen, die haben keine Kraft, kein Feuer, keine Begeisterung mehr. Aber laßt nur erst ein neues Geschlecht herangewachsen sein, da sollt ihr schon sehen, wie die Welt anders und besser wird und wie wir endlich doch noch Recht bekommen, auch wenn wir selbst es nicht mehr erseben. Neue Principien brauchen auch neue Menschen, das ist so klar wie der Tag; die neuen Menschen, die Wenschen der Zukunft sollen leben und die alten mag der Teusel holen, sobald es ihm gefällt! ——

Wie gefagt, wer kennt diese Rlagen und Bertröstungen nicht? wer hat nicht barüber gelächelt und boch mitten im Lächeln noch etwas wie Wehmuth ober Mitgefühl babei verspürt? nicht in aller Stille an feine Bruft fclagen und fich gefteben muffen, daß auch er seine geheimen hoffnungen, vielleicht auch seine Leiben hat, mit benen er es ganz ähnlich macht? gelobte Land unserer Buniche und Hoffnungen, bas beim Antritt unferer Banberung uns fo nabe zu liegen scheint und bem wir anfangs mit fo ruftiger Rraft entgegeneilen, wird immer nur von unenblich Wenigen erreicht; die Meisten von uns werden sich schon gludlich zu preisen haben, wenn sie nur im Augenblick bes Sinscheibens einen letzten, bammernben Blick auf bas Land werfen burfen, bas fie felbst nicht mehr betreten follen, und wenn sie ba= bei angleich ein Geschlecht um fich erbliden, auf bas fie ihre Rämpfe, ihre Sehnsucht, ihre Hoffnungen vererben burfen. Neue Beiten brauchen neue Menfchen, gang gewiß: aber mit ben neuen Menfchen kommen auch neue Leibenschaften, neue Irrthumer, neue Die Weltgeschichte ift ein ewiger Fortschritt, ohne Krankbeiten. 3weifel: aber ebendeshalb find ihr auch immer neue, immer unerfüllte hoffnungen gestellt, loden immer neue Grrwege vom Biel, die immer aufs Neue berichtigt werden muffen. Gleichwie bie Wonne des eifrigen und vorurtheilsfreien Forschers nicht die erreichte Wahrheit ist — benn hinter jeder erreichten Wahrheit bammern ihm, gleich der Sternenwelt im Ferurohr des Astronomen, immer neue Wahrheiten auf, die zu neuer Forschung, neuer Arbeit nöthigen — sondern die Forschung selbst ist sein Genuß und seine Befriedigung: ebenso liegt auch das eigentliche Ziel der Weltgeschichte nicht außerhalb ihrer, sondern vielmehr ihre eigene unendliche Entwicklung ist selbst das Ziel.

Und da ist es bem Menschen benn nun freilich ein Troft, dasjenige, woran sein Herz gehangen und was ihm selbst nur halb gelungen ober auch ganz mißlungen ist, ber Zutunft zur Bollenbung anheim zu geben.

Rur follte fich babei Jeber flar machen, baf es mit biefem Trost nicht anders steht als mit Allem, woran der Mensch sich troffet: es ist ein Troft, o-ja - aber boch nur für ben, ber baran glaubt. Das Rind, bas fein Bortenschiffchen bem Bache anvertraut, ber mit fparlicher Welle fein vaterliches Saus um= fliekt, freut sich auch bei bem Gebanken und wird nicht mübe, sich bas Erstaunen ber Leute auszumalen, wenn sein Schiff nun weit, weit von bier, burch Dorfer und Städte, auf machtig angewachfenem Strome babinschwimmt, bis es endlich auf dem Meere anlangt, wo die großen Seefchiffe sich wiegen mit den riesenhaften weißen Segeln. — Gutmuthiges Kind! Es weiß nicht ober bebenkt nicht, daß inzwischen tausend und abertausend neue Quellen fich ergossen haben, tausend neue Bortenschiffchen, noch weit zierlicher geschnitt, weit lustiger bewimpelt, als seines, aufs Wasser gesett sein werben - und daß doch von allen kein einziges am Riele ankommt, es fei benn als ein unansehnliches, unbeachtetes Stüdchen Bolz . . . .

Auch in unserer Boesie hat die Tradition von den "Neuen Menschen," die endlich und endlich kommen mussen und unter deren

Händen dann auch unsere Dichtung ein ganz neues Ansehen gewinnen wird, von jeher eine große Rolle gespielt. Sogar scharfsichtige Kritiker hat es gegeben, die schon den Stern über der Krippe erblicken wollten, wenn sie nicht gar bereits den Wesslas selbst gesehen zu haben glaubten — z. B. im Spiegel; welch ein Wishbrauch ist mit diesen Erwartungen und Prophezeihungen nicht allein beim deutschen Theater getrieben worden! Aber ach, bei gegenauerem hinblick war der Stern nur eine Sternschnuppe, vielleicht gar nur ein Schwärmer gewesen, den irgend ein schlauer Bursche in klüger Berechnung in die höhe geworsen hatte, die vermeintlichen Messiasse waren bei näherer Bekanntschaft Menschenkinder wie Alle, der Strom der Literatur aber rauschte und strömte fort und fort, neue Duellen öffneten sich, neue Namen tauchten auf — werden sie glücklicher sein als ihre Borgänger?

Niemals jedoch ist das Gerede von der neuen Richtung und den "Neuen Menschen" in der Poesse lebhafter gewesen, noch ist es allgemeiner vernommen worden als in diesen letzen zehn Jahren. Sehr natürlich. Wir haben so viel verschuldet. und haben so viel zu bereuen, daß wir uns am liebsten ganz und gar vergessen und verleugnen möchten. Wir gefallen uns selbst so wenig mehr, tragen so viele unausgesprochene schmerzliche Geheimnisse im Busen, daß jedes neue Gesicht und jeder neue Ton uns eine Erleichterung, eine Erlösung dünkt, bloß weil es ein neuer ist und weil wir uns dadurch abgelenkt sühlen von unserer peinlichen Selbstetrachtung.

Der Ton freilich, in bem man bei uns jetzt von diesem neuen Geschlechte spricht, ist etwas gemäßigter geworden, als es wol ehebem und namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren der Fall war, wo die falschen Messalfe nur so auf allen Gassen umberliesen und fast jedes tritische Blatt seinen besonderen Präten-

benten hatte, für ben es Krone und Reich erkämpfen wollte. Darin, wie in vielen andern Dingen, hat das Jahr Achtundvierzig benn doch etwas aufgeräumt; man kündigt die "Neuen Menschen" unserer Poesie nicht mehr mit Trompetenstößen an, sett nicht mehr von sechs zu sechs Wochen einen neuen König der Literatur aufs Schild, glaubt nicht mehr, Goethe und Schiller wären beseitigt und der Respect vor unseren großen Klassistern wäre nur noch ein Zopf — warum? weil wir in der Form mindestens eben so klassisch, in den Ideen aber noch ein gut Stück vorgesschrittener sind, als sie.

3m Gegentheil, es ift jest eine orbentliche Manie ber Bescheibenheit ins Bublicum gefahren; mit koketter Demuth rühmt man sich, wie anspruchslos ber Geschmad wieber geworben, an wie wenigem man sich beguligt, ein bischen Leng, ein bischen Liebe, ein bischen Frömmigkeit — und wie still es wieder auf unserm Barnaß zugeht, bemfelben Barnaß, ber vor Rurzem noch fo laut erdröhnte von Tumult und Waffen und Kriegsgeschrei. Jest ift bergleichen verpont, und zwar nicht blok polizeilich, sondern auch vom Geschmad bes Publicums; jest muß Alles flein, gart, niedlich fein, die Leidenschaft darf nur noch flüstern, nicht mehr sprechen, geschweige benn aufschreien, ber Schmerz nicht mehr weinen, nur noch um ftilles Beileid bitten, ja Amor felbst, biefer Amor, beffen Berrschaft in unserer Literatur übrigens so vollstänbig wieder bergestellt ift und der den milden Kriegsgott fo gludlich aus bem Felbe geschlagen hat, selbst Amor barf nur noch im Frad erscheinen — ober noch besser in ber Pfaffenkutte.

Auch biefer Rüdschlag ist sehr natürlich. Bas in biesem Augenblid, unter ben Siegeszeichen ber Reaction, bie Literatur bei uns beherrscht und ben Geschmad bestimmt, ift basselbe satte, wohlhäbige Philisterthum, bas in allen übrigen Studen wieber ans Ruber gelangt ift - ober bem boch wenigstens von benen, bie in der That am Ruber stehen, damit geschmeichelt wird, als ob Alles, mas gefchieht, um feinetwillen geschäbe. Dit bemfelben feisten Schmungeln, mit bem fie uns verfichern, fich in politischen Dingen allerbings refignirt zu haben, Freiheit und Baterland wären freilich ganz respectable Gegenstände, aber es mare boch viel abstracter Ibealismus babei und für einen prattischen Menfchen bleibe es boch endlich bie Hauptsache, wie er sich redlich burch bie Belt fcblägt und fich und bie Seinigen ernährt - mit bemfelben feisten Schmungeln und bemfelben iromifchen Augenzwinkern gefteht man auch zu, daß die Könige bes Tages, biefe allerliebsten, goldgeränderten Duodexpoeten, die Einem da fo regel= mäßig jeben Geburtstag und jeben Weihnachten ins Saus geschneit kommen, wie ehebem Pfeifenkopfe ober Tabakbentel, allerbinge feine besonders großen und tiefen Beifter find. Große Beifter, fagt man, würden auch für folche kleine Denfchen, wie wir find, und folde mittelmäfigen Zeiten wie bie unseren, gar nicht paffen. Es ift bei uns wie in bem Märchen, wo die kleinen Lente auch ein ganz kleinwinziges Säufel und in dem kleinwinzigen Bäusel ganz kleinwinzige Bettchen und Stühlchen u. f. w. haben muffen. Go brauchen auch wir Heinwinzigen Menschen ber Gegen= wart, die wir uns unsere Nuffchale mit Noth und Mühe wieder zurechtgeleimt haben, nur Keinwinzige Poeten mit winzigen Stimmchen, bie ja nicht zu laut fingen, und winzigen Gegenständen, die uns bas bischen Blut, bas wir noch haben, ja nicht zu fehr in Bewegung feten. Es ift nur eine Poefie fure Sans, mas wir verlangen: aber wenn fie dauerhaft ift und die Farbe gut hält, so legen wir einen bobern Werth barauf und bezahlen fie theurer, als die poetischen Bhantasmagorien unserer himmelstürmer von ebebem.

Und daß wir das eingesehen baben und daß auch unsere Dichter nicht zu hoffartig find, fich unferem Gefchmade zu fügen, daß sie Geschichte und Freiheit und Baterland und andere folche unbequeme Dinge, die Einen blok mit ber Bolizei in Collission bringen können, wirklich dahinten lassen und wie zu Bater Gleims Beiten von Wein und Liebe und Jugend, ja gang befonders von Jugend singen - bas, fahren biefe Bhilister ber Aesthetik fort, bas ist ber Bunkt, auf ben es am allermeisten ankommt und woburch ihr und unfer Berbienst so groß wird wie irgend eines. Bie hat er doch gefagt, da der Goethe oder der Schiller — man kann . biefe alten herren, bei benen Alles fo voll Gebanken und Ibeen ist, nicht mehr so im Roof behalten: aber dafür tauft man sie sich als "Billige Rlaffiter" Band für Band vier Grofchen und giebt ihnen ben ersten Plat in ber "Familienbibliothet" - wie hat er boch gesagt? "Wer ben Besten seiner Zeit gelebt, ber hat gelebt für alle Zeiten." Run, und wenn wir auch nicht besonders gut find, fo find wir boch jedenfalls die Besten, nämlich weil wir die Einzigen, die Aberhaupt da find; wir find das eigentliche Mark bes Staats, wir zahlen unfere Steuern und Miethen regelmäßig, wir haben alles oppositionelle Gelüste möglichst besiegt, wir respectiren jebe bestehende Dacht, am meisten aber biejenige, bie unfern Geldbeutel respectirt - warum sollten uns nicht auch bie Poeten respectiven? warum sollten fie nicht singen, was uns gefällt, zumal uns ja nur lauter angenehme Dinge gefallen, als ba find Wein und Weiber. Blumen und Vögel, Jugend und Liebe, Baradies und ewige Seligkeit? Das find die richtigen "Reuen Menschen," bas ift bie mahre "neue Poefie," bie bas eingesehen hat und die deshalb auch nicht klüger, noch edler, noch tief= finniger fein will als wir. Mogen bie "Alten" unter unferen Dichtern, Jene, die uns mit ihrer Boefie noch zu etwas "Soberem"

zu führen gedachten und deren Lieder noch von Menschheit und Fortschritt und ähnlichen blassen Ivalen träumen — mögen sie doch schwarz werden vor Neid! Denn es ist ja doch nur der pure Neid, weiter nichts, weshalb sie so scheel sehen zu dieser nenen, naiven, gemüthlich-kindlichen Richtung; sie ärgern sich, daß diese anspruchselosen Boeten so sleißig gesauft werden, während sie selsheit und Erhabenheit als graue Ladenhüter verschrumpfen. Aber "Der Lebende hat Recht:" und darum sollen luch die "Neuen Menschen" seben, die Dichter der Leidenschaftzaosisseit und des heiteren, friedlichen Genusses!

Wohlan benn, sehen wir diesen "Reuen Menschen" etwas näher ins Gesicht, prüsen wir die angebliche "neue" Richtung unserer Literatur, ob sie wirklich so jung, so ursprünglich ist, wie sie selbst und ihre Freunde uns versichern. Natürlich beschräusen wir uns auch dabei wieder auf wenige hervorragende Namen, nur auf solche Persönlichseiten, die wirklich noch eine poetische Zustunft haben; die Menge der bloßen Nachahmer und Dußendpoeten, die grade auf diesem Gebiete außerordentlich zahlreich sind, überslassen wir ihrem Dunkel, grade wie jene Fabrikanten unserer neuen Märchenpoesse, mit denen sie auch vielsach zusammenfallen.

Borausschicken wollen wir babei noch, was sich zwar eigentslich von selbst versteht: nämlich daß auch diese Richtung ihre ganz unzweiselhafte historische Berechtigung hat, ja daß auch sie wiederum einen Fortschritt in sich schließt, der selbst durch den Mißbrauch, den die Nachahmer für den Augenblick damit treiben, nicht aufgeboben wird. Es ist wiederum das große historische Geset des Rückschlags, das sich darin offenbart. Diese lachenden, bechernzen, küssenden Poeten der Gegenwart sind das nothwendige Gegenstück zu unseren ehemaligen Weltschmerzlern einerseits, sowie andererseits zu unseren politischen Fanatikern aus den vierziger

Jahren; wie Jene die Welt nur mit, thränenverschleiertem Auge sahen, wie diese ein Gesetz emaniren wollten, daß kein Mann sein Mädchen mehr kuffen solle, bevor nicht das Baterland befreit wäre, so skürzen die lebenslustigen Poeten der Gegenwart sich umgekehrt in ein einziges großes Meer des Genuffes und vergessen beim Flöten der "Bulbul" und beim "Wein von Schiras," daß es doch noch etwas mehr in der Welt giebt, als bloß Wein und Mädchen und daß die "Schenke" zwar ein recht angenehmer Ausenthalt, aber doch noch lange nicht die ganze Wahlstatt der Menschheit ober auch nur die alleinige Heimath der Dichtung ist.

Indessen wo auch Seuchen herrschen, so werden boch nicht Alle davon ergriffen und auch von denen, die erguiffen werden, werben boch immer einige wieder gesund, fo schwer die Krankheit auch fein mag und so wenig die Aerzte fie zu heilen wiffen. giebt es auch mitten in biefer entnervten und verweichlichten Zeit, in diefer Zeit, die ben Genuß zu ihrer Losung macht, weil fie zum Leiden nicht mehr Kraft und Muth besitzt — auch in dieser flachen, genuffeligen Beit giebt es noch immer einzelne woetische Berfonlichkeiten, welche zwar vom Strom ber Gegenwart berührt, aber nicht völlig hinweggeschwemmt find: Dichter, meinen wir, beren Berg ber Freude offen ift und die mit trunkenem Mund bie Wonnen ber Liebe und bes Rausches singen, ohne barum ber höheren Aufgaben ber Menschheit ganglich zu vergeffen, ja im Gegentheil, bei benen ber finnliche Genug, ben fie feiern, felbst nur ber Ausbruck jenes sittlichen Abels und jener geistigen Freiheit ift, zu der fie, als achte Diener der Runft, Die Menscheit felbft emporzuführen ftreben.

Ein solcher Dichter ift vor Allen Friedrich Borenstedt, ber beutsche Mirga-Schaffp.

### friedrich Bodenftedt.

Wie Franz Loeher, mit dem er auch einige innerliche Gemeinschaft hat, nämlich einen gewissen Zug praktischer Verständigkeit, das Erbtheil ührer niedersächsischen Herkunft, hat auch Friedrich Bos deusted das Glück gehabt, frühzeitig in entlegene Länder geführt zu werden und sich in der Fremde eine Menge neuer und bildender Ansschauungen zu gewinnen.

Allein während Franz Loeber hauptfächlich nach bem Westen. nach Amerika, bem Lanbe ber Praxis ging, wurde Bobenstedt an bie Grenze Afiens verschlagen, in die uralte Wiege ber Menscheit, in bas Land schöner, stiller Beschaulichkeit, um bort in bem schon von Goethe gepriesenen Often "Batriarchenluft zu tosten." Anfangs Sauslehrer in einer vornehmen ruffifchen Familie in Mostau, tam er späterhin nach Tiflis, ber Hauptstadt bes alten Armenien, in die Rabe jener uralten Bergvölter, beren tropiger Belbenmuth feit mehr als einem Menschenalter die halbe Macht bes rufsischen Reiches im Schach erhält. Hier lernte er jenen Mirza-Schaffy tennen, einen armenischen Mollah ober Priefter, beffen Namen er feitbem in Deutschland sprichwörtlich gemacht hat und beffen beitere Lebens= weisheit die eigentliche Amme ber Bobenstedt'schen Muse geworben ift. Ueber bas Berhältnif ber Bobenftebt'ichen "Gebichte bes Mirza-Schaffp" zu ber hiftorischen Berfonlichkeit bes armenischen Gelehrten

und Priesters hat Bobenstedt selbst seitbem sich mit anerkennenswerther Offenheit geäußert. Es ist dadurch bestätigt worden, was jeder Kenner der Poesse und — dürsen wir hinzusetzen — des menschlichen Herzens, sofort beim ersten Erscheinen dieser Lieder (im Jahre 1851; vierte, startvermehrte Anslage 1857) vorauswußte: nämlich daß er seinem gelehrten Freunde nur die allgemeisnen Anregungen verdankt, daß aber die Lieder selbst sein volles und freies Eigen sind; Mirza-Schafft ist ihm nur eine Lebensstudie gewesen, nicht aber ein Original, das er bloß ins Deutsche übertragen.

Die "Gebichte bes Mirza-Schaffp" machten gleich bei ihrem ersten Erscheinen großes Aufseben und haben sich seitbem unwanbelbar in ber Gunft bes Publicums erhalten. Sie fielen in eine Reit, wo diese dumpse Schwille der Genuksucht, die jest auf uns lastet, eben im Entstehen war; theils abnte man bamals noch nicht, wie verberblich dieselbe für uns werden und wie sie alle ebleren Keime unseres Lebens für geraume Zeit ersticken sollte, theils und hauptsäcklich aber trat der Genuß bei Mirza-Schaffy selbst so maßvoll und ebel, in folder achten voetischen Schönbeit auf, baf jebes ästhetische wie sittliche Bedenken baburch beseitigt warb. Ja, Mirza-Schaffy lehrt auch das Evangelium der Freude, aber er lehrt es eben als ein Evangelium, nämlich nicht blok für sich, sondern für Alle, die ganze Menschheit will er froh und gludlich wissen, weil Glud und Freude aut machen und weil nur die Bosen verdrieflich Darum wird er, ber ewig Lachende, auch nicht milbe, die Beuchler und Pharifaer zu züchtigen, jene verstodten Bösewichter, die den Namen Gottes und seines Bropheten auf der Lippe tragen, im Bergen aber haf und Neib, und die ihrem Nebenmenschen keine Freude gönnen, weil sie nämlich gern alle für sich allein haben Ift Mirza-Schaffy erhaben in feiner bacchischen Beiterfeit und feinem unstörbaren Gleichmuth, ber barum boch nichts we-

niger als Gleichaultigkeit gegen bas Gemeine und Niedrige ift, to ist er nicht minder erhaben, wo er den Heuchlern die Larve vom Geficht reift und fle in ihrer erbarmlichen Ractbeit, zitternd vor Scham und Groll, barftellt; berauscht uns der suffe Duft ber Rosen= blätter, die er feiner Beliebten in ben Bufen ftreut, fo entzuden uns nicht minder die Bfeile, die er gegen die Feinde der Bahrheit und ber Schönheit fenbet, und auch biefe Bfeile noch find mit Rofen Denn wie fehr er die Elige verabscheut und wie ver= baft ihm bas Bolt ber Pharifaer und Schriftgelehrten ift, fo ift und bleibt Dulbnng boch fein oberftes Gefetz und felbst die bitterfte Rache, die er an feinen Feinden nimmt, löft fich zulett boch immer in ein verföhnendes Gelächter auf - fie find hauptfächlich nur beshalb fo bos, weil fie fo bumm find, barum foll ber Wiffende fie ju belehren suchen, vor Allem aber soll er auch in bem Irrenden immer noch ben irrenden Bruder erkennen. — Die "Gebichte bes Mirza=Schaffy" find eins von ben Buchern, die man als "weltliche Bibel" bezeichnen barf; in biefen Trint= und Liebesliedern, Diefen Epigrammen und Spruchen, einem armenischen Mollah in ben Mund gelegt, ist mehr driftliche Dulbung und wahre Frömmigkeit, als in all ben Buff= und Beichtpfalmen, mit benen unfere neuen Lämmleinsbrüder fich felbst und die Boefie abmartern. — Dazu tommt bann noch die außerorbentliche Birtuofität, mit welcher Bobenstebt in diesen Gedichten die Sprache zu behandeln weiß und die, weit entfernt von jenen Rünfteleien und gefliffentlichen Berrentungen, in welche ber Altmeister biefer Richtung, Rudert, nicht felten verfallen ist, jederzeit ebenso einfach und natürlich, wie kar und verständlich bleibt.

Unter ben übrigen poetischen Producten Bobenstedt's ift Richts, was sich ben "Gedichten bes Mirza-Schaffn" an die Seite stellen könnte. Das ist kein Borwurf für den Dichter; er hat in Mirza-

Schaffh einen Typus geschaffen und ausgebildet, der nun der deutschen Poesie für alle Zeit unverlierbar bleibt — und ein Dichter, dächte ich, dem das gelungen, der hat in der That wol genug geleistet. Die "Gedichte," welche Bodenstedt 1852 erscheinen ließ, zeichnen sich zwar ebenfalls durch Alarheit und Berktändigkeit aus, sind aber im Ganzen etwas nüchtern und entbehren jenes poetischen Feners, das die Lieder und Sprüche des Mirza-Schaffy belebt. Der Mehrzahl dieser "Gedichte" sehlt es an der eigentlichen lyrischen Innigkeit, es sind wohlgemeinte, verständige Reslexionen, gesund und tlichtig, aber nicht selten an das Prosaische streisend. Am glücklichsten ist der Dichter auch hier, wo er den Boden seines gesliebten Osten betritt; so namentlich in dem Abschnitt "Morgenland," "Hamsat und Murat," "Muhamed," "Die Rosen von Tissis," vor Allen aber in dem köstlichen Buch "Edlitham," in welchem der Dichter dem jungen Glück seiner Liebe die reizendsten Kränze windet.

Auffallend schwach bagegen ift bas epische Clement in Ballabe und Romanze vertreten. Dennoch hat der Dichter wenige Monate später der allgemeinen Richtung der Zeit, die nun einmal auf die erzählende Dichtung hinarbeitet, ebenfalls seinen Tribut darbringen mulffen: "Aba, die Lesghierin." An der Fabel biefes Gebichts, fo weit fie bes Dichters eigene Erfindung ift, laffen fich allerdings, wie an der Mehrzahl unserer erzählenden Dichtungen, nicht unerbebliche Ausstellungen machen. Die Anlage an fich ift ver= trefflich: Emir Bamfad, ber zur Blutrache Berpflichtete, ber fo lange ehrlos umberschweifen muß, bis er die Schuld gefühnt und seinem Blutseinde das Leben geraubt hat, ist eine prächtige Figur, von großartig keden Bügen und einer Naturwahrheit, die unwiderstehlich binreißt. Allein in bem Fortgang bes Gedichts wird er burch eine bevorzugte Nebenfigur zu sehr in ben Schatten gebrängt und baburch bas Interesse, das wir an ihm und damit an dem ganzen Gebichte neh-

Auch bat die Mitte bes Gebichtes etmas men, zu sehr geschwächt. Schleppendes, die Handlung steht zu lange ftill; wo wir ihren fraftigften Fortgang erwarten und einer sich steigernben Berwicklung mit Spannung entgegenseben, erhalten wir lanbichaftliche, bibattifche und andere Episoden, die zwar an sich gröktentheils recht schön, aber boch bier nicht an ihrem Blate sind. Am wenigsten befriedigt ber Ausgang bes Gebichts. Es ift ein altes Gefet, welches bas Epos fo gut beachten muß wie bas Drama, bag ber Untergang bes Belben nicht zu plötlich und nicht durch zu untergeordnete Berfonen berbeige= führt, auch dicht am Schluffe feine neue Berfon mehr eingeführt werben barf, bie für bie Wendung bes Gebichts entscheibend wirb. es ware benn, daß wir schon vorher von ihr wissen und auf ihre Erschei= nung porbereitet und sogar gespannt worden find. Dies Grundaeset ber epischen und bramatischen Dichtung bat Bobenstebt in ber "Aba" außer Acht gelaffen und baburch bie Wirtung jeines Gebichts felbst wesentlich beeinträchtigt. - Im Uebrigen bot ber Stoff bem Dichter erwünschte Gelegenheit, nicht nur feine perfonliche Renntniß jener Gegenden zu befunden, sondern auch jene Meister= schaft in ber Ratur = und Sittenschilderung zu bethätigen, von ber er schon früher in seinen mehr wiffenschaftlich gehaltenen Werken: "Die Bölfer bes Raufasus" (zuerft 1847, benn zum zweiten Dal und ganglich umgearbeitet unter bem Titel: "Die Bolter bes Rautains und ihre Freiheitstämpfe gegen die Ruffen. Gin Beitrag zur neueren Geschichte bes Drients," 1857) und "Taufend und Ein Tag im Drient," (2 Bbe. 1850) so glänzende Broben geliefert batte. Die Bracht dieser Gebirgswelt, bas Rauschen ihrer Ströme, Die Lieblichkeit ihrer Garten, Die erhabene Ginsamkeit ihrer Steppen, ist mit unvergleichlicher Treue und Lebhaftigkeit geschildert. Ebenso and die Sitten ihrer Bewohner, diese unbezwingliche Rampf- und Freiheitsluft, diese Ursprünglichkeit und Energie der Leidenschaften,

wieser Fanatismus bes Glaubens, verbunden mit bieser Innigkeit und Tiefe ber Liebe und biefer eblen, ritterlichen Schwärmerel. Die Charafteriftit ift ebenfalls vortrefflich; Schampl felbft, ber Prophet und held von Davgo, tritt in ben wenigen Scenen, in benen er uns vorgeführt wird, mit einer Ueberlegenheit und Größe bes Charatters auf, dan wir fofort ben oberften Belben und Briefter. Den Racher und Befreier feines Bolls in ihm extennen. Much bie andl= reichen Schlachtsenen und friegerischen Schilderumgen sind von einer Anschaulichkeit und Lebendigkeit, ber wir bei unfern mobernen Dichtern nur felten begegnen. Die Sprache ift größentheils einfach und dem Gegenstande angemeffen, ohne barum bes poetischen Schwunges zu entbehren; nur begegnen wir auch hier wieber jenem vielfachen und ummotivirten Wechsel bes Rhuthmus, über ben wir uns ichon oben bei Gottschall's Carlo Zeno äußerten und ber allerbings bei ben Dichtern ber Gegenwart burch bas Berkommen bermaken sanctionirt ist, dak man sie kaum mehr darum tadeln darf.

Endlich hat Bobenstedt sich auch im Drama versucht, indem er jenen falschen "Demetrius" bearbeitete, den Schiller als Torso hinterlassen und an welchem seitdem so viele jüngere Dichter ihre Kräfte vergeblich erprobt haben und noch immer erproben. Bodenstedt hat sich in einer Unabhängigkeit von Schiller erhalten, auf die ihn freilich schon die Eigenthümlichkeit seines Talents hinwies; das Stück ist klar und verständig, wie Alles, was Bodenstedt schweibt, entbehrt jedoch des eigentlichen dramatischen Lebens und scheint dasher auch seine Ausstührung in München (1856) keinen besonders durchgreisenden Erfolg gehabt zu haben.

Der historisch=ethnographischen Arbeiten Bobenstedt's haben wir bereits gedacht. Außerdem hat er sich auch als Uebersetzer poetischer Berte ein Berdienst erworben, das hier zwar nicht näher gewürdigt werden kann, aber ebensowenig mit Stillschweigen über= gangen werden darf. Ramentlich gelten seine Uebersetzungen aus dem Russischen (Buschkin 1854, Lermontoff 1855) für musterhaft, sowol was die Treue, als was die Gewandtheit und den poetischen Dust der Sprache angeht. Reuerdings hat er sein schönes Ueberssetztalent auch der englischen Literatur zugewendet; sein auf fünf Bände angelegtes Werk über "Shakespeare's Zeitgenossen und ihre Werke, in Charakteristiken und Uebersetzungen," dessen erster die Dramen des John Wehster enthaltender Band zu Neujahr 1858 erschien, verspricht eine eben so große Bereicherung für unsere wissenschaftliche wie poetische Literatur zu werden.

## Paul Benfe.

Erinnert Bobenstedt durch seine "Lieder des Mirza-Schaffp" an die morgenländische Spoche des alternden Goethe, so lehnt das gegen Baul Hehse, jetzt gemeinsam mit Bodenstedt an dem kunftsinnigen Hose König Maximilian's von Baiern lebend, sich mehr an den Gellenismus unseres großen Dichters an.

Nämlich wenn bei Paul Benfe überhaupt schon von einer bestimmten afthetischen Richtung bie Rebe fein konnte. Diefer ohne Zweifel reichbegabte Dichter bat bis jetzt noch die ihm aufagende Sphäre nicht gefunden; bald romantisch, bald Kaffisch, bald Schüler Goethe's, bald ber mobernen Franzosen, treibt er sich in rastlosen Bersuchen und Experimenten umber, Die seinem schönen Talent zur Beit noch etwas Unfertiges, um nicht zu fagen Dilettantisches geben. In seinem Erstlingswert "Francesca von Rimini" (1850) zeigte er fich als einseitiger Nachahmer Shakespeare's, vorzugsweise an ben Aeußerlichkeiten, ja zum Theil an ben Robeiten bes großen Britten haftend, wie bies ben Nachahmern zu geschehen pflegt. "Francesca von Rimini" war eines jener unmöglichen Dramen, an benen unsere moderne Literatur so reich ist: unmöglich nicht nur durch ihre Bühnenwidrigkeit, sondern noch weit mehr durch die sittlichen Wiberwärtigkeiten und Uebertreibungen, bie ber Dichter barin zusam= menhäuft. Man konnte einen Augenblick zweifelhaft fein, ob diese

Robeit, in welcher der Verfasser der "Francesca von Rimini" sich gefiel, wirkliche Ueberfülle der Kraft oder vielleicht nur ein Deckmantel für das Gegentheil sei. Die weitere Entwidelung des Dichters, so weit sie die bis jetzt vorliegt, scheint mehr für das Letztere zu entscheiden; es ist, wie gesagt, ein schönes und angenehmes Talent, aber doch mehr receptiv als productiv, mehr aneignend und nachbildend, als schöpferisch.

In seinem zweiten Broduct "Urica" (1852) hat der Dichter den Kothurn Shakesveare's mit den Sporenstiefeln der neufrangosi= schen Romantit vertauscht. "Urica" ist die Geschichte einer jungen Mohrin, welche zur Zeit ber ersten französischen Revolution in Baris in einer reichen gräflichen Familie lebt, in der sie als Bflege= kind aufgenommen worden. Doch hat die Bietät dieses Berhältnisses bas beiße Berg ber schwarzen Schönen nicht binbern können, in glübender Leidenschaft für ben Sohn ber Gräfin, ihren Pflegebru-Der junge Graf ift fein verstodter Aristotrat, ber, zu entbrennen. nichts weniger: er schwärmt fogar für Menschenwürde und Menschenrechte, schwärmt namentlich auch für Emancipation ber Neger. Aber die Liebe der schwarzen Urica anzunehmen, kann er sich den= noch nicht entschließen — warum? Nun ganz einfach, weil sie eine Schwarze ift. Allen Respect vor Humanität und Menschenrecht: aber eine Regerin, eine ebenbolzschwarze Regerin sein und die Gattin eines Beifen, eines reichen, vornehmen Beifen werben zu wollen, bieser Ginfall ift benn boch zu toll! Urica, unfähig, ben Jammer biefer Enttäufchung zu ertragen, entflieht aus bem Schloß ihrer gräflichen Bflegeältern. Sie verbirgt fich zwischen ben schmutzigen Butten ber Borftabt, am Ufer ber Seine bei einem armen, roben Fischerweib: ihr Mann

> "...fifcht Nachts und muß fich Tags erholen Und fieht bann gern ber Guillotine ju --"

barum braucht fle eine Bachterin für ihre Butte. In Diefer Lage

erhält Urica Gelegenheit, ein Wert der Großmuth und Bergebung an dem einst so heißgeliebten zu vollbringen. Bon einer Bande wilthender Josobiner verfolgt, rettet der Graf sich in den Kahn des Regermädchens. Schon ist es gelungen, die Berfolger zu täuschen, der Graf, um ihren Argwohn besto sicherer von sich abzulenken, trinkt auf das Wohl der Republik und will mit plumpem Scherz das schwarze Fischermädchen dazu umarmen:

Er schlägt ben Arm um fie; ba bricht ein Schrei Bon ihren Lippen, ber nach Wahnsinn Kingt. Sie stößt ben Arm hinweg, ber sie umschlingt — Es fällt ihr Tuch — ein schwarzes Haupt wirb frei, Bon trausem, glänzenbem Gelod umringt, Draus funkelt ihm ein Augenpaar entgegen — Er kennt es nun! Sein letzter Muth verfinkt, Da wild bie Lippen bort sich regen:

"Zurlick! Du lügst! Hat bich bie Tobesangst Befreit vom Etel vor der Regerin,
Daß ich nun gut genug zum Küssen bin,
Da du vorm Kusse der Berwesung bangst?
Hat Elend mich gebleicht? Sieh hin, sieh hin,
Um welch' ein niedrig Liebchen du geworben.
Rühr' sie nicht an! Sie ist von stolzem Sinn,
Ob auch zur Grasenbraut verdorben!"

Die Berfolger, baburch aufmerksam gemacht, bemächtigen fich bes rettenben Rahnes; ber Graf wird erkannt, sein Saupt fällt unter bem Beil bes Senkers. — Und Urica?

Man fagt, vorm henker fiel fie auf bie Knie' Und bettelt' um den Tob. Der arge Mann Befah ihr Angeficht und lacht' und schrie: Geh, häng' dich auf, wenn du die Welt verschworen. Berbienst dir doch die Gnillotine nie, Denn die ist viel zu gut für Mohren. So sitt sie benn, vom Tobe selbst verschmäht wegen ihres schwarzen Angesichtes, gealtert, wahnwitzig, eine verlassene, hülfstofe Bettlerin, mitten zwischen all dem Glanz und der Ueppigkeit, mit denen die Kaiserzeit die Boulevards von Paris wiederum bevöllert:

Sie fieht nicht auf. Ein plöhlich zudenb Weh Belebt nur felten ihre ftarren Züge. Zwei Worte spricht fie bann: "Egalité! Egalité!" unb "Lüge! Lüge!"

Dies bie Schlufmorte bes Gebichts, bas bei seinem ersten Erscheinen ein eben so großes Aufsehen wie Migbehagen erregte. Denn Niemand konnte verkennen, daß hier ein fruchtbarer und gewaltiger Stoff mit fraftiger Sand herausgegriffen mar: aber Niemand konnte auch bas Ungenügende ber Ausführung entgeben, noch biefer eigenthümliche Ritel, ber auch hier wieder, wie in ber "Francesca von Rimini" fein Gefallen baran hatte, die grellsten Contrafte, ohne Löfung, ohne Befriedigung, fcroff neben einander zu ftellen. Alles, was ein Dichter feinen Schöpfungen an äußeren Borzugen mitgeben kann, hat der Berfasser der "Urica" mit reicher, ja verschwenderischer Sand über sein kleines Runftwert ausgeschüttet; Die Schilderungen find von ergreifender Lebhaftigfeit, bas Colorit warm und fraftig, die Reime rein und wohllautend, die ganze Dic= tion fnapp, gedrungen, voll männlichen Lebens. Aber bas Befte fehlt bennoch, jenes Beste, ohne welches auch bas Gute aufhört, gut zu sein: es fehlt die versöhnende Rraft des Dichters, es fehlt ber feste sittliche Boben, auf bem alle Widersprüche fich lösen muffen - fagen wir es frei heraus: es fehlt ber Abglang bes Gött= lichen, in dem alle irdische Berkehrtheit ihre Beruhigung und Berföhnung findet, und bas boch im Gegentheil nirgend fester murzeln

folite als grabe im Bufen bes Dichters. Die "Urica" ift ein Rachtftud in ber finstersten, baklichsten Bebeutung bes Worts: nirgend ein Schimmer bes Troftes, nirgend ein Strahl fittlicher Erhebung. ber in biefes Duntel fiele, Alles muft, ob, etelhaft, bie ganze Belt ein Tollhaus voll Berbrechen und Aberwitz! Mag das in ber Wirklichkeit zuweilen so sein: ber Dichter, wenn er wirklich ein Dichter ift, foll sein Talent lieber haben - ober wenn dieser Ausbrud zweideutig klingt: er foll zu hoch benken von seiner Runft und ben sittlichen Berpflichtungen, welche fein Talent ihm auferlegt, um fich zu folchen Nachtstücken herzugeben; ben abgestumpften Gaumen eines verwöhnten, entnervten Bublicums zu figeln, mag ein Ge-- dicht wie die "Urica" gut sein, der Freund des Wahren und Schönen aber kann sich nur mit Unwillen bavon abwenden - ober wenn nicht mit Unwillen, so boch wenigstens mit Bedanern über bas Talent, bas bier an eine fo unschöne, so trostlose Anfgabe verschwendet warb.

Ober wäre vielleicht auch dies Bedauern am falfchen Ort? Hätte der Dichter gar kein Kunstwerf verdorben, weil er nämlich überhaupt keins hat liefern wollen, sondern nur eine interessante Studie? Ding das Herz des Lesers sich ungekränkt fühlen, weil der Poet weder aus dem eigenen Herzen geschrieben, noch an das Herz der Andern sich gewandt hat, sondern das Ganze ist wiederum ein Experiment, so zu sagen ein Krizeln mit dem Griffel, bloß zur Uebung und ohne daß der Zeichner selbst recht weiß, was dabei herauskommen wird, ein Götterbild oder eine Fraze?

Fast scheint es so: benn noch in bemselben Jahre mit der "Urica" erschien ein brittes Gebicht besselben Berfassers, bas einen ganz entgegengesetzen Geist athmet: "Die Britder. Eine chinessische Geschichte in Bersen." Es ist ein Blichlein von taum zwei Bogen, ein Gebicht von wenigen hundert Zeilen, aber so einfach und Nar,

so harmonisch und friedsertig, daß es schwer fällt, es für das Erzeugnist eines und besselben Dichters zu halten. Das Gedicht, einsach und schlicht nach Stoff und Haltung, ist ein kleines Weisterställt, sorgfältig ausgearbeitet die in den geringsligigsten Zug, dabei von einer höchst wohlthuenden gleichmäßigen Milde, die dabei doch keineswegs der Kraft entbehrt. Ein Dichter, der solche "Studien" nur so hinwerfen konnte, mußte in der That noch zu Größerem berufen sein; gelang es ihm nur erst der dilettandischen Keuzgier, die ihn jegt noch bald hier bald dahin trieb, Meister zu werden, so tieß sich ohne Widerspruch noch viel Schönes von ihm erwarten.

Aber nein, dieser Dichter will boch wol felbst nicht höber hinaus, er gefällt sich im Experimentiren und bleibt babei, bas Mittel zum Zweck zu machen. So mußten biejenigen urtheilen, welche die bisherige Laufbahn des Dichters zwar theilnehmend. aber auch mit Unbefangenheit verfolgt hatten und benen nun die Sammlung in die Bande fiel, welche er im Jahre 1854 unter bem Titel "hermen" berausgab. Ein bekanntes Berliner Withlatt dentete ben etwas pretentiösen Titel, der aber grade badurch wieder bezeichnend ist für den Dichter, babin aus, daß unter "Germen" befanntlich Bilbwerke verstanden werden "ohne Sand und Fuß." Das war nun allerdings witiger als mahr, ja man batte im Gegentheil behaupten tonnen, biefe Benfe'ichen Gebichte batten nur hand und Fuß, fie wüßten fich nur mit Grazie in einer Reihenfolge fcboner Stellungen zu bewegen, bagegen mas bas Gebicht eigent= lich erft zum Gebicht macht, ber warme Bulsichlag ber Empfindung, ber Blit bes Gebankens, Die naibe Gulle eines natürlichen, in fich felbst befriedigten, ans sich felbst bervorquellenden Lebens, bavon fant fich in biesen "Bermen" allerdings wenig ober nichts. Es find meift altere Stilde, bie ber Dichter bier barbietet, barunter nament= lich "Urica" und "Die Brüder." Rur zwei Neuigkeiten waren hinzugekommen: "Zwölf Idplien ans Sorrent" und "Persens. Ein Puppenspiel." Die "Idplien" sind in sehr zierlichen Distichen geschrieben, wie der Dichter denn überhaupt ein ausgezeichnetes sormales Talent besitzt und eine ungewöhnliche Herrschaft über die Sprache übt, die bei ihm sast immer von untadelhafter Glätte ist. Die Situation dagegen, in welcher der Dichter sich selbst in den "Idplien" vorsührt, die Situation eines Bräutigams nämlich, der gern ein wenig untreu werden möchte, es aber aus Respect vor der Braut zu Hause nicht wagt, hat etwas so Philiströses und Kimmerliches, daß man (wie so oft bei diesem Dichter) nur die schöne Form bedauern kann, in die ein so unschöner und wenig ebenbürztiger Inhalt gegossen ist.

Das Buppenspiel "Berfeus" ift nur eine Borftubie zu einem größeren Werke, das bald darauf ebenfalls ans Licht trat: "De-Eine Tragodie." Das war eine neue Wandelung biefer proteischen Dichternatur. Hattemas bofte und gebiegenfte seiner bisherigen Werke, bas Gebicht "Die Brüber" an bie Objectivität und plastische Rube Goethe's erinnert, so tnüpfte "Meleager" aller= bings auch an Goethe an, aber an eine Epoche, wo ber Dichter ber "Iphigenie" felbst noch ziemlich weit von jener plastischen Ruhe und Sicherheit entfernt mar. "Meleager," eine "flaffifche Tragodie in Anittelversen," wie Rubolf Gottschall bas wunderliche Dons charafterifiet, bat fich bie Goethe'schen Jugendproducte aus ber Titanenzeit bes werbenben Dichters jum Mufter genommen, freilich ohne auch ihnen gang treu zu bleiben: benn ber Strafburger Goethe und Sophofles, antifisirende und moderne Elemeute, alt= flassische Chorgesänge und Faustischer Anittelvers, griechische Symbolif und Sentimentalität des neunzehnten Jahrhunderts, gehen bier bunt burcheinander. Auch die Wahl des Gegenstandes erregt gerechte Bebenten, fo beliebt biefe antiten Stoffe auch in ben

letten Jahren bei unsern Dramatitern geworben find; biese antiten Mythen vertragen bas moderne bramatische Detail nicht, die Indivibualisirung, welche die moderne Poesie überhaupt verlangt, ift unvereinbar mit ihrer twifchen Einfachheit. Läft man inden bie Forderung eines einbeitlichen organischen Kunstwerts fallen, begnutzt man fich wiederum, bas Stud nur als eine geistreiche Studie anzusehen, fo enthält es allerdings viel Schönes. Namentlich hat ber Charafter ber Mutter einige mahrhaft erhabene Stellen; auch als Ganzes ift er verhältnigmäßig am besten burchgeführt, wie er benn auch jebenfalls am meiften bramatischen Rern enthält. Dagegen ift Meleager felbft eine etwas schwächliche Figur und auch die Naivetät ber Rlespatra, feiner Braut, hat einen etwas toketten Bug. Die emancivirte Schönheit Atalante burfte wol ebenfalls zu viel modernes Blut haben, während ber Oheim Doreus, jeder Boll ein Bhilifter, in einem Ifflandischen Drama vermuthlich beffer an feinem Blate gewesen ware. Dagegen ist bie Sprache auch hier wieder von ungemeinem Bobllaut; auch bie zahlreichen Sentenzen athmen ebenfoviel Fülle des Gedankens wie Hobeit des Ausbrucks; das Chorlieb ber Bargen ift ein Meisterstild, es find Rlange barin, wie fie in ber That feit Goethe nicht vernommen wurden.

Und doch hinterläßt das Ganze nur einen unbestiedigenden Eindruck. Es ist hier wiederum Bieles beisammen, was den Dichter macht, ganz gewiß: aber eben so gewiß fehlt anch diesem Drama wieder der eigentliche Lebenstern, die Beziehung zum Bolk und zur Gegenwart des Dichters. Daß wir damit nicht verlangen, der Dichter solle die Zeitung in Berse bringen, wie es wol eine zeitlang unter uns Mode war und den jungen Dichtern sogar zu großem Ruhm verhalf, das versteht sich von selbst. Aber irgend eine Beziehung muß jedes Kunstwert, das nicht bloß in den Büchersschränken der Aesthetiter, nein, auch in den Herzen des Boltes leben

will, ju feiner Gegenwart boch haben; irgend eine Aber muß boch aus ber lebendigen Fulle ber Zeit in ben Bufen bes Dichters binüberreichen. Am allermeisten gilt dies vom Drama; ein einzelnes lprifches Gebicht tann fich etwa barauf beschränken, eine porfibergebenbe, blog individuelle Stimmung auszuhruden - wiewol auch bie Wirkung bes lyrischen Gebichts um so vollständiger sein wird, je allgemeiner und rein menschlicher ber Inhalt ber ausgesprochenen Stim= mung ift, trop ihrer individuellen Fassung — so muß das Drama nothwendig in dem allgemeinen Leben der Bölter, dem großen Boden ber Geschichte wurzeln, mag dies hifterische Element sich nun birect in einzelnen geschichtlichen Ereignissen und Berfonlichkeiten repräfentiren, ober mogen wir es nur in ber allgemeinen Stimmung bes Dramas wiederfinden. In diesem Bebse'schen "Meleager" aber ist weber bas eine noch bas andere ber Fall, wir finden so wenig Die Ereignisse wie die Stimmungen und Leibenschaften unserer Zeit barin wieder, bas Ganze ift eine Abstraction, die keine Beimath hat, als ben Schreibtisch bes Dichters.

Noch einige Monate vor dem "Meleager" war ein Band "Novellen" erschienen; berselbe enthält neben einigen alteren, von uns zum Theil bereits besprochenen Gedichten besonders eine Anzahl in Prosa abgesaßter Erzählungen. Diese Erzählungen sind unseres Bedilntens das Reisste und Beste, was Paul Hepse disher geleistet hat. Es ist merkwürdig, wie die erfrischende Macht der Wirklicketischen Stoff genöthigt ist, sich auf die Zustände des wirklichen Sebens einzulassen, wo er Menschen schildert, wie er sie in der That kennen gelernt, mit denen er geliebt und gelitten, nicht bloße Abstractionen der Phantasse, wo er sich mit einem Wort mitten in das Gewähl des Lebens stürzt und nicht seiner empfinden, nicht zierlicher benten, nicht geistreicher ressectiren will, als wir eben alle thun —

bier verliert feine Reigung für bas Absonderliche und Geschraubte sich zwar noch nicht gang, aber sie tritt boch bei weitem magvoller und minder zudringlich auf. Auch jene eigenthumliche Ralte, die überhaupt alle Schöpfungen biefes Dichters carafterifirt, ift in biefen "Novellen" noch nicht völlig überwunden; auch ihnen merten wir es an, baf er mehr mit bem Berftanbe als mit bem Bergen Doch vertragen biese beiden Eigenschaften, eine gewisse Ralte und eine gewiffe Borliebe für bas Bitante, Absonderliche. sich mit ber Novelle, die ja ursprünglich nur die möglichst objectiv gehaltene Erzählung irgend eines absonderlichen Borfalls ober Charatterzugs ift, fich wol noch am ersten und so ift es bem Dichter, immer bie Schranten feiner Eigenthumlichkeit, fowie andererfeits bie Schranken ber vorliegenden Gattung festgehalten, bier in ber That gelungen, einige in sich vollendete und wahrhaft befriedigende Urbeiten zu liefern. Es sind im Ganzen vier Erzählungen; die Krone barunter ift "La Rabbiata," ein lebensfrisches, fonniges Gemälbe, wie heiße liebe und jungfraulicher Stolz in bem Bergen eines italienischen Naturkindes mit einander kämpsen, von entzückendster Frische und gludlichster Lotalfarbung. "Marion" ift ein anmuthiger Schwant, ber vielleicht nur etwas fnapper und anspruchsloser gehalten fein follte, um noch günstiger zu wirken. Auch "Die Blinben" haben fehr fcone Stellen: boch bleibt es immer miglich, einen Borfall aus bem Rrantenzimmer zur Grundlage einer poetischen Berwickelung zu machen und auch die Art und Weise, wie biese Berwidelung hier gelöft wird, hat etwas Gewaltsames und Unbefriedigendes. Das schwächste Stud ber Sammlung und vermuthlich bas jüngste ift bas lette, "Um Tiberufer;" bier find bie Situationen gang fo auf die Spite gestellt, Die Farben gang fo grell, die Entwidelung gang fo jab und fprunghaft, wie wir es in ben Erftlingsproducten bes Dichters fanten.

Zwischendurch bat Baul Bepfe noch einige voetische llebersetzungen, 3. B. das mit Emanuel Geibel gemeinsam berausgegebene "Spanifche Lieberbuch" (1852), fowie verschiedene gelehrte Arbeiten, ebenfalls auf die romanischen Literaturen bezuglich, berausgegeben. Auch tam schon 1855 ein Drama von ihm in München zur Aufführung, "Die Bfälzer in Irland." Im Drud ift baffelbe nicht erschienen; barf man jedoch ben Berichten trauen, welche bie Zeitungen seiner Zeit barüber lieferten und benen felbft von Bebse's Freunden nicht widersprochen ward, so waren biefe "Bfalger in Irland" eine ziemlich verfehlte Arbeit. Mit einem Sprung, ber fich grade bei diesem Dichter allerdings anfierordentlich leicht erklären würde, foll er darin plötlich in die Bahn ber Frau Birch = Bfeiffer hinübergelenkt und ein Rühr= und Schauberftud voll ber allercraffesten Effecte geliefert haben. Das Stud ist unseres Wissens nur einmal gegeben worden; ber Dichter felbst foll es nach ber erften Aufführung zurückgezogen haben.

Nicht viel glückicher scheint er mit seinen "Sabinerinnen" gewesen zu sein. Das Stück, mit welchem der Dichter wieder in seine frühere antikisirende Manier zurücklenkte, hat zwar bei dem bekannten Münchener Preisausschreiben von 1857 den ersten Preis davongetragen, das Publicum jedoch scheint diesen Ausspruch der gelehrten Schiedsrichter nicht ratificirt zu haben, insofern die Ausspruch der gelehrten Schiedsrichter nicht ratificirt zu haben, insofern die Ausschlichtung des Stücks überall kalt gelassen haben soll; im Druck ist es dis jetzt ebenfalls nicht erschienen und vermögen wir daher ein genaueres Urtheil darüber nicht abzugeben. — Endlich erschien ganz neuerlich noch ein Band "Neue Novellen" und ein erzählendes Gedicht, "Thekla": die Geschichte einer christlichen Märthrerin aus dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung — prächtige Herameter, aber unserer Zeit und ihren Interessen so fremd, wie der Mann im Monde.

Wie erklären wir uns nun die Erscheinung dieses Dichters? und wie gehört er namentlich hierher, wo wir vorzugsweise die poetischen Repräsententen unserer gegenwärtigen Reactionsepoche, die Dichter der Freude und des unbefangenen Lebensgenusses abschildern wollten?

Bang gewiß gehört er hierher. Denn auch Paul Bebfe mit all feinen Absonderlichkeiten und Bergwicktheiten ift ein Dichter bes Benuffes, nur daß diefer Benug felbst bei ihm tein unmittelbarer und natürlicher, sondern ein künstlich zurechtgemachter ist; wie Bobenftebt ber Dichter bes naiven sinnlichen Genuffes, so ift Paul Bepfe ber Dichter bes afthetischen Raffinements und ber bilettan= tifden Feinschmederei. Bodenstedt ift ein Niedersachse, Baul Beufe ein Berliner. Bon früh an ift ber Dichter unter afthetischen Einbrüden aufgewachsen; fein Bater felbst mar ein feinfinniger und geschmachvoller Gelehrter, und auch übrigens traten bem Dichter von Jugend auf vorwiegend äfthetische Eindrude und Auregungen Bas in biefer afthetisch burchgewürzten Luft gewonnen und erreicht werden tann, bas hat ber Dichter fich redlich angeeignet: Feinheit des Geschmads, Empfänglichkeit der Phantafie und einen regen, fast überregen Gifer zur poetischen Production. Das ift etwas, aber bei weitem nicht genug, ja in feiner Bereinzelung kann und muß es fogar schädlich wirken. Geschmad bes Urtheils, Elegang ber Form, Geistreichigkeit ber Pointen - o ja, bas konnten bie neuen Athener an ber Spree ihrem poetischen Lands= mann mitgeben: aber das Erbtheil einer männlichen, thatfräftigen Gesinnung, ernste und ausbauernde Begeisterung für die großen Schidfale ber Menschheit, Bertrauen in bie Beschichte und ihre ewigen Entwickelungen — bas konnten sie ihm nicht mitgeben, weil fie es felbst nicht besaffen. Die ganze afthetische Liebhaberei, ber ganze geistreiche Dilettantismus, ber die Berliner "gebildeten"

Kreise erfüllt, spiegelt sich in Paul Dense wieder; es ist Begasus im Joche, aber leider nicht im Joch des Lebens, das die wahre Kraft nur stärkt und erhebt, sondern in einem Joch aus Rosen und Nachtviolen, deren sußer Duft endlich auch die frischeste Kraft betäubt und erschlafft.

Bat ein folder Dichter eine Zufunft? Wir magen bie Frage nicht zu entscheiben. Die Irrgange bes Talents (und mit einem folden baben wir es bier unzweifelbaft zu thun, wenn anch fürs Erste nur mit einem formalen, nachbildnerischen Talent) find oft wunderbar; hat es Poeten gegeben, die sich aus Formlosigkeit und wüster Berfahrenbeit gesammelt haben zu reinen, teuschen Werken ber Kunft, warum follte ein Poet nicht auch einmal ben umgekehrten Weg einschlagen und von ber Schale jum Kern, von ber Form jum Geift hindurchdringen können? Was wir biefem Dichter junächst wünschten, bas maren große und bedeutende Lebenserfahrungen, welche, und follte es auch mit unfanftem Streiche fein, die allzuglatte Schale feines Wefens zerschmetterten und ben Rern tieferer Empfindung und wahrer Leidenschaft, der doch hoffentlich in ihm liegt, zu Tage förderten. Es taugt bem Boeten nicht, wenn die Band bes Schickfals ihn allzusanft führt ober wenn er allzuwenig erlebt. Im Jahre Achtundvierzig war Baul Benfe wol theile noch zu jung, theile murbe er burch feine verfonlichen Berbalt= niffe wol zu fehr auf die confervative Seite, die Seite Derer gezogen, die in der ganzen Volksbewegung nur ein Ungeheuer von Robeit und Berwilderung faben, als daß er die Bedeutung dieser Beit vollkommen begriffen und ihr die richtige Wirkung auf fich verstattet hätte. Der Dichter verlebte bann einige Zeit in Italien, scheint aber auch bier ausschließlich mur ber Schönheit bes Landes und feinen gelehrten und fünstlerischen Studien geleht zu haben : wenigstens suchen wir in Allem, mas er bisber aus Italien veröffentlichte, vergeblich nach einem einzigen Ton, in dem die eben jett so brennenden Leiden und Schmerzen des italienischen Bolks ihren Rachhall fänden. Paul Hepse ist in Italien derselbe, wie in Ber-lin; er liebt, er kist, er studirt und ästhetisitt, aber nirgend sehen wir, daß er ein Herz sür das Bolk und seine Geschichte hat. Der Dichter wird vielleicht Lust haben, sich mit Goethe's Beispiel zu entschuldigen: aber erstlich war Goethe Manches verstattet, was den Nicht-Goethes nicht verstattet ist, und zweitens war Goethe der Mann seiner Zeit, Paul Hepse aber ist der Sohn unserer Zeit oder sollte es doch wenigstens sein.

Kurz nach seiner Rückehr ans Italien hat der Dichter dann, wie schon zu Anfang erwähnt, an dem kunstsinnigen Hose König Maz' von Baiern eine Stellung gefunden, die seinen künstlerischen Reigungen entspricht, während sie ihn zugleich vor jeder gemeinen Lebenssorge sichert. Wöge die Gunst des Schickals, die ihn von seinen ersten Schritten in die Deffentlichkeit an so reichlich zu Theil geworden, denn auch als befruchtender Sonnenschein in sein Inneres fallen und hier nicht bloß schöne und zierliche, sondern auch große und erhabene Empfindungen erwecken!

So viel ift gewiß: auf diesem Bege experimentirender Geistreichigkeit, den Paul Debse dis jest gewandelt ist, kann er wol ein gepriesener Salondichter werden, aber zum Herzen der Ration ge= . Langt er damit so wenig wie zur Unsterblichkeit.

#### Otto Noquette.

So ift das einzige Bostive benn, mas an Paul Sepse bis jett hervortritt, die ungewöhnliche Glätte und Sauberkeit seiner poetischen Form. In dieser Beziehung steht ein anderer junger Dichter ihm nahe, bessen Name ebenfalls erst in der nachmärzlichen Zeit auftauchte und der sich mit ungewöhnlicher Schnelligkeit nicht nur einen literarischen Auf erworben hat wie Paul Hehse, sondern auch eine Bopularität, deren der Dichter bes "Meleager" sich noch lange nicht erfreut.

Das ist Otto Roquette. Das erste Werk, womit dieser Dichter in der Literatur auftrat, war jene "Waldmeisters Brautsschrt" (1851), die seitdem einige Duzend Auflagen erlebt hat und die vom Dichter selbst zur Stunde noch nicht übertroffen ist. Otto Roquette ist der eigentliche Dichter der Jugend, wie sie in der nachmärzlichen Zeit geworden: lebenslustig, unbefangen, spielerisch, je nach den Umständen bald heiter, bald traurig, aber nach beiden Richtungen hin ohne besondere Tiese, das Leben glatt von der Obersläche schlürsend, vor Allem aber mit einem starkausgeprägten Bewustssein ihrer eigenen Jugendlichkeit, die auch in der That das Hauptverdienst dieser Poeten bildet, nur Schade, daß es sich mit jedem Tage verringert. Er ist der wahre Repräsentant jener "Neuen Menschen," die aus der trüben Fluth des "tollen

ţ

Jahres" emporgetaucht sind und die sich nun außerordentlich sich und außerordentlich tlug vorkommen, bloß weil sie die Narben und Wunden nicht tragen, die uns entstellen und weil sie die Thorheiten nicht begangen, unter deren Folgen wir zu leiden haben.

In "Baldmeifters Brautfahrt" trat biefe abstracte Jugend= lichkeit noch febr frifch und liebenswürdig auf; bas Bublicum, auf bem bas Blut und ber Staub ber jungsten Bergangenheit noch lastete, fühlte sich angenehm überrascht burch eine so ganz jugend= kede, naive Erscheinung, an der die Leiben und Kanwfe ber letten Jahre fo gang fpurlos vorliber gegangen maren und bie mitten in einer so buffern und aufgeregten Zeit noch ben Muth hatte, bas Glück ber Jugend und bes unbefangenen Lebensgenuffes ju feiern. "Waldmeisters Brautfahrt" gebort jener Marchenbichtung an, bie bann fpater fo über alle Magen üppig emporge= wuchert ist und so viel garstiges Unkraut berorgebracht bat. mals war biefe Gattung noch ziemlich neu, ja "Waldmeisters Brautfahrt" gehört felbst mit zu ben Werten, burch welche fie in Aufnahme gekommen. Am wenigsten aber abute bas Bublicum bamals bereits, was es fich in biefen Schmarogerpflanzen eigent= lich erzog, und so war die Freude, mit welcher das Roquette'sche Märchen aufgenommen ward, eben so lebhaft wie allgemein. -Der eble Brinz Waldmeister (Asperula odorata) hat sich mit feinem Bofgefinde, ben buftigen Bald- und Frühlingsfräutern. aufgemacht auf die Brautfahrt zu ber schönen Prinzessin Rebenblüte, dem lieblichen Töchterlein König Fenerweins, ber mit feinem zahlreichen und berrlichen Hofftaat, ben eblen Rhein-, Recarund Moselweinen zu Rübesheim Residenz halt. Gin miggunftiger Bfaffe, ein beimlicher Schleder und Schluder, bem, wenn er allein ift, keine Speife ju gewurzt, kein Wein zu ebel ift und ber boch vor

ben Leuten auf die eble Gottesgabe ftets nur fchimpft und schilt, greift ihn auf bem Spaziergang auf und ftedt ihn in bas eberne Burgverließ ber Botanisirtapfel. Die Besorgniff, welche bie Gefährten und Diener des Prinzen darüber ergreift, sowie der Kampf, burch ben fie ben ebeln Gefangenen endlich befreien, giebt Beranlaffung zu einer Reihe lebhafter und lieblicher Schilberungen, zu benen überall bie köftliche Rheinlandschaft mit ihren Burgtrümmern und ihrer golbenen Segensfülle einen eben fo bebeutenben wie anmuthigen hintergrund bildet. Eben fo bie Buruftungen gur Bochzeit am Bofe zu Rübesheim, wo insbefondere bie glüdwünschenden Gefandtichaften ber beutichen Weine in einer Reihe treffenber, mit glücklichstem Humor ausgestatteter Bilder vorgeführt werben. — Doch vergessen die Freunde des edlen Brautpaares mitten unter bem Jubel ber Hochzeit nicht, daß sie noch Rache zu nehmen haben an bem feigen Beuchler, ber ihren Fürften in Befangenfchaft ge= halten und fich überhaupt von jeher, wenn nicht als Berächter, boch als Berleumber ihrer ebelsten Gaben gezeigt hat. fache Liebesgeschichte eines Jägers und eines Winzermädchen, sowie die Abenteuer einer manbernben Studentengesellschaft, Die gleichsam ben Chorus bes Ganzen bilbet und beren Lieber fich wie frische, duftige Waldrosen durch den vollen Kranz dieser Dichtung winden, find auf geschickte Beife mit hineinverflochten. widelung findet ihre Lösung endlich bei einem Bechgelage ber Studenten, in welches auch ber heuchlerifche Bfaffe mit hinein= gerath und wo benn die vereinigten Wein- und Krantergeifter als würziger Maitrant ihm bermagen zu Ropfe steigen, daß er sich ganz offenkundig und sichtbarlich unter dem verwunderten Ropf= schütteln berfelben Leute, benen er fonft immer fo viel von Ent= haltsamkeit und Mäßigung vorgepredigt hat, — berauscht.

Um diefe, wie man fleht, höchft einfache Unterlage fchlingt

fich. felbst einer Rebe vergleichbar, Die Roquette'sche Boefie: benn in diefer ihrer ersten und glücklichsten Offenbarung ist sie ebel geformt, saftig und frifch, von schöner Mannigfaltigkeit wie bas Blatt ber Rebe und lauter und rein und voll berrlichen Feuers wie ihre Frucht. In bem gangen Gebicht, beffen gludlicher Borgang nachher so viel erkunstelte und krankhafte Producte nach fic zieben follte, ift nichts Ungefundes, nichts Gemachtes, Bergwicktes, Angezwungenes, fondern überall tritt uns die ichonfte und edelfte Natürlichkeit entgegen, bas volle, frische Behagen ber Jugend, ber bie Welt so schön erscheint, weil sie selbst noch so schön ift. Und bas mar es benn auch, was biefes Gebicht eines bamals noch völlig unbekannten, namenlofen Boeten, ber bamals felbst noch ballescher Student mar, zu einem Lieblingsbuch unserer Lesewelt machte: biefer Bug reiner, naiver Jugenblichkeit, ber bas Bange burchbringt und jeden Bers und jede Reile mit eblem, teuschem Feuer belebt. Rein, wie schwer biese Zeit auch auf uns laftete. und wie trübe Nebel über unferer Zufunft brüteten: fo lange unter ber beutschen Jugend noch Bergen schlugen wie bas Berg bieses Dichters, fo lange aus ber Sand eines beutschen Studenten uns noch ein Gebicht kommen konnte, wie biefer "Waldmeister," fo lange brauchten wir auch ben Glauben an bie Butunft unferes Baterlandes nicht aufzugeben, sondern durften fest an der Boff= nung halten, bag Schiller's große Weiffagung fich bereinft boch noch erfüllen und die Schönheit uns boch noch eine Erzieherin jur Freiheit werden wird!

Leiber hat ber junge Dichter sich auf ber Höhe, die er mit biesem seinem Erstlingswert gleichsam im Fluge erstürmt hatte, auf die Daner nicht zu behaupten verwocht, vielmehr zeigt sich in seinen nachfolgenden. Beröffentlichungen von Buch zu Buch ein immer größerer Rückschritt. Zwar daß das Rächste, was er nach

"Balbmeifters Brautfahrt" in bie Belt fanbte, ein etwas fcmadliches Product war, dies konnte man ihm allenfalls verzeihen; "Waldmeisters Brautfahrt" war erst wenige Mongte zuvor erschienen, der glänzende Erfolg, den er damit erlangt batte, war bem jungen Dichter ein wenig zu Kopf gestiegen, und so burfte ber Mangel an Selftfritit, ben fein nachstes Wert verrieth, eben nicht überraschen. Es war ein Roman ober boch etwas bem Aehnliches: "Drien. Ein Phantafiestud" (1851). Allerdings offen= bart sich auch in biefem Buche (bas übrigens, wenn wir recht unterrichtet find, eine ziemliche Zeit vor "Baldmeisters Brautfahrt" geschweben ift) biefelbe gefunde Auffaffung bes Lebens, berfelbe flare, beitere Sinn, biefelbe Luft am Bahren, Ratur= lichen, Ungefünstelten, Die uns im "Waldmeister" fo fehr entzudt. Rur ift in bem Roman allerdings noch Manches hinzugekommen, was biefe gefunde, natürliche Grundlage trübt: Reminiscenzen und Traditionen einer übermundenen Bilbung, bergleichen jedem heranwachsenden Dichter anhaften und burch welche die Jugend fich rächt, diese sonst so neibenswerthe, so toftliche Jugend. golbenen Traum feines Märchens tonnte ber Dichter obne Stubium, ohne Anstrengung, frei aus ber jugenblich begeisterten Seele spinnen; die blühende Rebe, die fich am Felsgestabe bes Rheins emporrantt, war eben fart genug, Dies liebliche Gebilbe, gewebt aus Frühlingsbuft und Jugendwonne, mit feinem leichten Elfenvölken zu tragen. Mit bem Roman bagegen mar ber Dichter unvermeibbar auf ben Boben ber Birklichkeit verwiesen; hier genügt es nicht an einer Traumwelt, wie lieblich fie auch fei, noch an einzelnen poetischen ober geiftreichen Schilberungen, sonbern im Roman wollen wir ein für allemal ein, wenn auch klinftlerifch verklärtes, doch immerhin ein Abbild bes Lebens, wie es ift, wollen Menschen von Fleisch und Blut, in Lagen, die unsere Theil=

nahme erregen, mit Absichten und Zweden, welche in dem allgemeinen Boden des Jahrhunderts wurzeln und die eben deshalb unserer Sympathien versichert find. — An dieser Kenntnif bes wirklichen Lebens aber fehlt es bem Berfaffer bes "Drion" noch. Das Buch ist, als Roman betrachtet, ziemlich interesselos, mehr ein Tagebuch bes Dichters felbst, ber seine jugendlichen Kämpfe und Entwickelungen barin nieberlegt, als eine eigentliche wirkliche Geschichte; es fehlt nicht bloß an ber plastischen Rube, welche jedes epische Runstwerk besitzen soll, es fehlt vor Allem auch an ber Kraft und Sicherheit ber plaftischen Gestaltung felbst. Die Charaftere. und barunter höchst bezeichnender Weise grabe weienigen, Die ber Dichter selbst mit ber meisten Borliebe gezeichnet und auf Die er fich wol in ber Stille am meiften ju Bute gethan bat, find nebelhaft, unfagbar; bie Fabel, ftatt mit Nothwendigkeit aus ben Charafteren zu fliegen, trägt in ihrer ganzen Zusammen= setzung die Spur des Willfürlichen, Abenteuerlichen; die im üblen Sinne romanhaften Rothbebelfe, ju benen ber Berfaffer fich ju ihrer endlichen Löfung genöthigt fah, hätten ihm felbst als Fingerzeig bienen können, daß er sich bier auf einem falschen Wege befand, einem falfchen schon beshalb, weil er ihn selber nicht kennt und übersieht.

Denn darin verrieth schon in diesem zweiten Werke des Dichters das Unzulängliche einer abstracten Jugendlichkeit sich auf sehr fühlbare Weise: in dem Wangel an Lebensersahrung und positivem Inhalt, der sein Werk charakteristrt. Niemand soll ernten wollen, wo er nicht gesäet hat, noch um Preise ringen, wo ihm die Kenntniß der Wassen mangelt. Wollen wir auch den Rigorismus nicht so weit treiben, wie Jean Paul, der irgend einmal die Forderung ausstellt, Riemand solle einen Roman schreiben vor seinem dreißigsten Jahre, weil es nicht wahrscheinlich, daß Jemand vor seinem dreisigsten Jahre Welt und Menschen bereits so weit kennen gelernt habe, wie der Roman es nun einmal mit Nothwendigkeit erfordert: so scheint uns doch dies ein ganz billiges, ganz gerechtes Berlangen, daß auch der Poet nichts ausgebe, was er nicht vorher erworden und daß Derjenige, dem die Natur das köstliche Geschenk des poetischen Talents verliehen, nun auch aus allen Kräften dahin arbeite, diesem Talent einen entsprechenden Inhalt zu geben — und anch den Schwerz und die Entbehrungen soll er nicht scheuen, welche die vollständige und gründliche Bewältigung der Wirklichkeit ihm auserlegt.

Dies Sacuum des Selbsterlebten zu verdecken, hat der Dichter bes "Drion" nun nothgebrungen, wie wir schon vorbin andeuteten, zu allerhand Reminiscenzen und Traditionen greifen Dabei, wie die Jugend benn nur allzubereit ist, die allerverschiedenartigsten Eindrücke auf sich wirken zu lassen und wie sie mit ihrem jugendlich gefunden Magen auch in geistiger Hinsicht bas innerlichst Unverträgliche mit dem gleichen naiven Appetit verspeist, ist es auch bem Dichter bes "Drion" passirt, gleichzeitig zwei bochft entgegengesette Mufter zu copiren. Auf ber einen Seite nämlich begegnen wir ber wohlbefannten Auerbach'ichen Dorfge= schichte, beren Nachahmung eben bamals anfing eine ziemlich allgemeine und unvermeidliche Krankheit unserer Literatur zu werben, während auf der andern die alte Romantit bineinsvielt und zwar in ihrer finstersten, geschmacklosesten Gestalt, in ber Gestalt ber Hoff= mann'schen Spulgeschichte. Diefe letzteren Elemente wirten namentlich höchst störend und könnten Einen an dem Talent bes Dichters fast irre machen; er hatte im "Waldmeister" einen fo vollen und gesunden Bug que bem Born achter, unfterblicher Romantik gethan, ber Romantik ber Jugend, ber Natur, ber Liebe wie war es ihm nur möglich, bier so tief in die falsche zu gerathen? Derfelbe Dichter, ber uns in seinem Wein= und Wandermärchen die todte Natur so herrlich vermenschlicht hatte, wie hat er es hier nur über das Herz bringen können, menschliches Leben und menschsliche Leidenschaft der rohen Naturkraft eines unverständigen und unmenschlichen Fatalismus zu überliefern?

Daß das Buch daneben auch manche interessante und liebenswürdige Partien enthält, daß namentlich die ziemlich ausgedehnten sandschaftlichen Schilderungen recht sebendig und anmuthig
sind, und daß wir auch hier wieder auf eine Menge eingestreuter Lieber treffen, die einen frischen und liebenswürdigen Seist athmen,
und von denen einzelne sich den prächtigen Studentensliedern aus
"Waldmeisters Brautsahrt" nicht unwürdig zur Seite stellen —
das Alles war zwar richtig, konnte doch aber den halben und trüben
Eindruck, den der "Drion" hervordrachte, nicht wesentlich verbessern.
Auch war die Aufnahme des Buchs nur sau, der Dichter selbst aber
nahm silr längere Zeit von dem Gebiete des Romans Abschied,
um sich wieder zu jenen poetischen Erzählungen zurückzuwenden,
die damals überhaupt Mode zu werden ansingen und zu denen
er selbst durch sein Erstlingswert einen so schönen Beitrag geliesert hatte.

Allein bevor wir die übrigen erzählenden Dichtungen des Berfassers näher ins Auge fassen, scheint es zwedmäßig, uns hier zuvörderst mit seinen lhrischen Dichtungen bekannt zu machen. Diesselben erschienen zu Ende 1851 unter dem Titel "Liederbuch," entsprachen jedoch den Hoffnungen, welche "Waldmeisters Brautsahrt" erweckt hatte, ebenfalls nicht völlig. Das "Liederbuch" ist "der Jugend" gewidmet; der Jugend, die "selbst noch ringt," will der Dichter seine Lieder bringen, weil "nur sie zu singen verstehen"; "die mit den jugendgoldenen Locken," die noch mit "Jugendübermuth in die lebensbunte Urne lachend greifen," die noch "in seligen Wahns

Getofe jedwede Blüte zur Frucht gereift feben," die follen "biefe Lieberernte" als ihr Sigenthum hinnehmen:

Und tanns bem Lieb ju feffeln Guch gelingen, Mit frober Bruft will ich es mit Euch fingen!

Das klang nun freilich nicht fehr schwungvoll, im Gegentheil, es war eine ziemlich abgebrauchte und triviale Wendung, und benfelben trivialen Beift athmete auch bas ganze Widmungs= gedicht; trot feiner enthufiastischen Sprache und trot ber Bilberflille, mit welcher ber Dichter, gang im Begenfat ju feiner fonstigen Einfachheit, darin um sich wirft, dreht es sich doch so ziemlich im Kreise und kommt über ben etwas bfinnen Gedanken: "Ich bin jung und bu bift jung, so find wir alle beibe jung," nicht eigentlich hinaus. Es ist wahr, Dedicationen und ähnliche mehr ober minder officielle Gedichte gelingen nicht immer, in biesem Falle jedoch lag ber Grund benn boch wol'tiefer: bas Eingangsgebicht mußte fo blinn und schwächlich ausfallen, weil ber Dichter in ber That nichts auszusprechen hat, als dies etwas abstracte Bewuftfein feiner Jugend und weil bies allein boch unmöglich hinreichend ift, einen wirklichen Dichter zu machen. Allen Respect vor ber Jugend, bas versteht sich; fie ift bie toftlichste und unschätzbarfte aller Ratur= gaben, das kann Niemand tiefer empfinden, als wer die Jugend felbst schon im Ruden bat. Junger Wein schmedt immer gut, felbst wenn aus bem verlenden Most hinterdrein ein schaler, matter Krätzer werben follte; felbst alte Tugenben find oft nicht halb so liebenswürdig als junge Fehler. Allein fo bereitwillig wir bies anerkennen, so muffen wir boch andererseits auch dabei bleiben, daß wenigstens auf bem Gebiete ber Runft die Jugend allein noch nicht ausreichend ist. Auch die Jugend, wo sie fich will poetisch ver= nehmen laffen, muß einen Inhalt haben; es geht wol ein= auch zweimal, aber es geht nicht immer, wie ein kleiner munterer Flachs=

kopf, der die Schule hinter und vierzehn Tage Ferien vor sich hat, auf einem Beine tanzen und den Hut schwenken und dazu schreien: "Hurrah, ich din jung, ich habe nichts zu thun;" — sondern erst wenn dieser Jugendssinn sich an großen und würdigen Gegenständen bewährt, wenn er die Wirklichkeit des Lebens, sei es genürsend, sei es ringend, an sich preßt, mit einem Wort, wenn die Jugend zugleich als Jugendmuth und Jugendkraft austritt, dann erst vermag sie uns poetisch zu interessiren und zu sessen.

In "Waldmeisters Brautfahrt" war sie so aufgetreten, in bem "Lieberbuch" : bagegen zeigte fie fich größtentheils leer und inhaltlos. Es ist, mit wenigen Ausnahmen, ein äußerlich ganz an= genehmes, aber innerlich leeres Quinkeliren, in meift ziemlich verbrauchten Weisen, bei benen es nicht felten ben Anschein gewinnt, als mare die Seele bes Dichters gar nicht recht babei gewesen und bas Banze mare nur eine gewisse mechanische Gewöhnung, eine blofe Beschäftigung ber Stimme, wie etwa bie Holzschläger im Walbe jobeln und tremuliren, ohne babei etwas zu empfinden ober etwas Größeres ausbrücken zu wollen, als ein gemiffes allgemeines Gefühl ber Eristenz. Allerdings finden sich daueben auch einige vortreff= liche Stude, von mabrer und tiefer Empfindung und leichtem, glud= lichen Ausbruck: allein ihre Bahl ift boch zu gering und verschwindet zu sehr in der Masse des Unbedeutenden und Inhaltlosen, das die Sammlung übrigens bietet. Ein bedenklicher Charakterzug ist ferner das fehr lebhafte Bewußtsein, das der Dichter felbst in= zwischen von seiner eigentlichen Jugendlichkeit und beren Anmuth gewonnen hat; auch mit Jugend und Natürlichkeit läßt sich kokettiren, so gut wie mit Wahrheit und Bieberberzigkeit, und ber Dichter bes "Lieberbuchs" schien es bereits ziemlich weit barin gebracht zu haben.

Auch biese Sammlung fand im Ganzen nicht bie Aufnahme,

bie der Dichter selbst, nach dem glänzenden Empfang des "Waldmeister" vermuthlich erwartet hatte, und so wandte er sich denn,
wie bereits erwähst, zum erzählenden Gedicht zurück. Es sind besonders drei Werke, die hier noch genannt werden müssen: "Der Tag von St. Jakob" (1852), "Herr Heinrich" (1853) und "Hans Haidekulut" (1855). Das bedeutendste darunter ist "Der Tag von St. Jakob," insoweit sich darin zum mindesten das Bestreben kund giebt, des historischen Lebens und seiner großartigen Erscheinungen Herr zu werden.

Aber freitich ift ber Versuch nicht geglückt, im Gegentheil, er bekundet erst recht die Schranke, die nach den bisherigen Ersahrungen zu urtheilen dem Talent dieses Dichters gesetzt ist und die er selbst durch gestiffentliche Verzärtelung seines Talents noch immer enger gezogen hat. Zwar die Wahl des Stoffes könnte kaum glücklicher seine der ruhmreichsten Episoden aus dem Freiheitskampf der Schweizer Eidgenossen, einer der erhabensten Siege, den Mannesmuth und Baterlandsliebe jemals über fremde Gewaltherrschaft davongetragen, eines der glorreichsten Opfer, die jemals auf dem Altare der Freiheit dargebracht worden — wo giebt es einen würdigern Gegenstand sür die Leier des Dichters? Was wäre geeigneter für den ernsten, wuchtigen Schrittdesepischen Gedichts? Und womit könnte grade ein jugendelicher, ein jugendbegeisterter Boet seine Zeitgenossen besser erheben?!

Allein dieser "Tag von St. Jakob" ist gar kein episches Gebicht, auch nicht einmal ein erzählendes: es ist ein Landschafts= gemälde mit zufälliger historischer Staffage, eine jener Blumen= hagen'schen Novellen in Bersen, deren wir in einem früheren Abschnitt gedachten. Statt das historische Ereigniß, das er darstellen und feiern will, zum wirklichen, lebendigen Mittelpunkt seines Gedichtes zu machen, statt der geschichtlichen Idee, welche sich in derselben offenbart, die Motive und die Charaftere seiner Dichtung zu

entnehmen und auf diese Art im boberen und eigentlichen Sinne ben Ton ber Zeit zu treffen - fatt beffen fett ber Dichter in biesen großartigen hintergrund, auf bies erhabene Theater ber Alpenwelt, bas fich fo eben mit bem Blut ber Belben farbt, ein beliebiges Liebespaar, bessen Schickfal er mit bem bistorischen Greigniff, bas bie eigentliche Aufgabe feines Gedichts bilbet, in eine gang willfürliche Berbindung bringt und für deffen Freuden und Leiden, Bankereien und Berfohnungen, Glad und Tod er nun bas Intereffe feiner Lefer forbert, nicht um ihrer felbst willen, nein, Alles im Namen bes Tages von St. Jatob! Und wenn biefes Liebespaar nur wenigstens im Geift und Ton jener mittelalterlichen Beit und jenes schweizerischen Schauplates gehalten mare; follen wir denn boch einmal von der Bobe des historifchen Gedichtes berabsteigen, um uns mit einer bloken Rovelle in Berfen zu begnügen, so wäre das noch wenigstens eine Art von Entschädigung. Diefer Balentin aber und biefe Berena mit ihren verschmähten Rosen, mit ihrem Schmollen und Necken, mit ihrer Dialektik der Leidenschaft, die sich vor sich selbst verbirgt, um sich heimlich nur um so tiefer zu genießen - nein, bas konnen ja unmöglich bie Beitgenoffen Jost Rebing's und Bermann Geevogel's, tonnen teine Schweizer bes breizehnten und vierzehnten Jahrhunberts sein, bas sind Salonmenschen aus ber Mitte bes neunzehnten, aute Figuren für eine moderne Novelle oder ein bürgerliches Drama, die fich nur aus Uebermuth ober Koketterie in biefe bäurische Tracht verkleidet haben! - Aber auch diese schlechtefte Sorte von Romantit zugestanden, bat der Dichter des "Tag von St. Jatob" boch offenbar felbst nicht gewufit, mas bamit anfangen. Der Mangel an Erfindungsgabe, ber fich in Bermenbung und Bertnüpfung ber überlieferten romantischen Ingredienzien tund giebt, ift auffällig, felbft in einer Zeit, beren ftarte Seite bie poetische Erfindung

bekanntlich nicht ist. Auch die patriotischen Resserionen, die der Dichter über Freiheit und Bölkerschicksallt, haben trop der löblichen Mäßigung, deren er sich dabei besleißigt, etwas Dünnes, Unsertiges. Auch die lyrischen Beigaben, die im "Baldmeister" eine Slanzpartie des Gedichts bildeten, sind hier außerordentlich schwach, sogar die Form, in welcher der Dichter doch sonst ercellirt, hat etwas Mattes und Ungelenses. Auch dabei ist es wieder der Wangel an Inhalt, der sich rächt; dieser längere Bers, dessen der Dichter sich im "Tag von St. Jakob" bedient, hat ihn offenbar genirt, er klappt und schleppt, gleich als ob es an Gedankeninhalt gesehlt hätte, ihn auszusüllen.

Noch schwächer sind "herr heinrich" und "hans haibekulnt." Das erstere Gebicht, in welchem ber Dichter sich wieder
bem mit so viel Glück betretenen Gebiet des Märchen nähert, hat
wenigstens einige schöne Naturschilderungen, "hans haidelutut"
dagegen, eine Nürnberger Stadt- und Kriegsgeschichte, ist völlig
flach und trocken, und selbst die eben ausgehende Sonne der Resormation, die in das Zeitalter des Gedichts hineinleuchtet, ist nicht
im Stande gewesen, dem letzteren etwas frischen, männlichen Geist
einzuslößen; es ist Alles recht gewandt, recht niedlich, aber doch
nur — Nürnberger Waare.

Es bleiben uns noch die dramatischen Bersuche des Dichters zu erwähnen. Dieselben sind ziemlich zahlreich. Doch ist, so viel wir uns erinnern, nur eins davon ("Die Sterner und die Psitticher" 1856) zur Aufsührung gekommen, die meisten sind auf dem Wege zur Bühne stecken geblieben und nur eines davon ist in die Dessentlichkeit des Buchhandels getreten: "Das Reich der Träume. Ein dramatisches Gedicht in fünf Auszügen." Desselbe erschien im Herbst 1853, also zu einer Zeit, wo die Lorbeeren des "Waldmeister" noch ziemlich frisch waren. Auch ist ja der lleber-

gang vom lyrischen Gedicht zum Drama im Allgemeinen so naturgemäß und dabei für das Talent des Dichters selbst so entscheidend, daß der erste dramatische Bersuch eines Poeten, der sich bereits auf anderen Gedieten einen Namen gemacht hat, allemal mit Interesse empfangen wird. Dies Interesse kam auch Noquette's "Neich der Träume" entgegen, sah sich jedoch ebenso enttänscht davon wie von Allem, was dieser Dichter seit "Waldmeisters Brantsahrt" versöfsentlicht hat.

"Das Reich der Träume" behandelt einen vom Dichter frei erfundenen Stoff. Run ift es mit den erfundenen Stoffen im boberen Drama, in bem Drama, bas noch etwas mehr fein will, als nur eine Befriedigung des Theaterbedürfniffes, bekanntlich allemal ein mifliches Ding; felbst anerkannte Meister find baran zu Schanden geworden. In biesem Falle aber hatte ber Dichter fich bie Schwierigfeit noch um ein Beträchtliches gefteigert baburch, baf der von ihm beliebte Stoff nicht bloß schlechthin untheatralisch ift, sondern auch sehr wenig Dramatisches hat. Die Heldin des Stückes ift eine junge, fcone Grafin, beren unlängft verftorbener Bater alchunistischen und tabbalistischen Klinsten ergeben mar: aufgewachsen in ber Umgebung seiner Retorten und Instrumente, unter Erzählungen und Borstellungen einer Geifterwelt, bie von allen Seiten unmittelbar in bas menschliche Dafein hineingreift, hat fie das richtige Mak für die Wirklichkeit der Dinge verloren ober auch niemals befesten. Sich selbst und ihrer Umgebung entfrembet, lebt fie in einer West von Traumen, die ihr Berg und Ginne mit trugerischen Bilbern umgauteln; in Trauerkleider gehüllt, balt sie nächtliche Unterredungen mit Geistern und Luftgestalten und erwartet fehnfüchtig ben Augenblid, wo "ihr Genius" ihr erscheinen und fie burch bie Bforte bes Tobes zu ihrem Bater hinfiberführen wird. Bergebens hat ein Freund bes Letteren, ein Arzt von tiefer

Renntniß und unbestechlicher Rechtschaffenheit, dem ihre Erziehung nach dem Tode des Baters zugefallen, sie von ihrem Irrthum zu überzeugen versucht; der Wahn der Traumwelt, die sie gefangen hält, ist mächtiger als alle Borstellungen und Ermahnungen ihres Lehrers, die sie im Gegentheil nur immer reizdarer, immer unglücklicher machen.

Aber was dem Arzt und Lehrer nicht gelingt, das vollbringt die Liebe. Durch eine zufällige Berkettung von Umftänden begegnet Nymphäa'n (dies ist der Rame der Heldin) grade in dem Augenblick, da sie die Erscheinung "ihres Genius" und damit ihren Tod erwartet, ein junger, ritterlicher Fürst, der ihr Herz zu neuem Dasein erschließt und sie, eben so sehr durch seine Liebtosungen wie durch ihre eigene Leidenschaft, von ihrem Irrthum zurückringt und mit der Welt, der wirklichen, versöhnt.

Dies der Kern des Stücks. Db berfelbe ftoffhaltig genng, ein Drama baraus zu machen, bleibe hier unerörtert. würde eine fehr große Runft, namentlich viel psychologische Feinheit und Tiefe, vor allem aber eine fehr weise Beschränkung in der Wahl ber Mittel bazu gehört haben. Besonders in Beziehung auf biefen letteren Bunkt ift es interessant, "Das Reich ber Träume" mit einem andern befannten Theaterstud zu vergleichen, bas eben bamals vielfach gegeben ward und bem auch unser Dichter allem Bermuthen nach eine wefentliche Anregung verbantt: "Rönig Rene's Tochter," von dem Danen Benrit Berg. Dort wie bier ein pathologischer Borgang, bem wir nach unferem perfonlichen Dafürhalten eine bramatische Berechtigung allerdings absprechen muffen; bort Blindheit bes Leibes, hier Blindheit bes Geiftes, und in beiben Fallen die Liebe als ber eigentliche rettende Arzt. Nun verkennen wir auch bie Mangel bes Bert'ichen Stude gewiß

nicht; instesondere glauben wir nicht, daß dasselbe mehr ist als ein sogenanntes "dramatisches Gedicht" — und bekanntlich führte diese Sattung ihren Namen genau wie lucus a non lucendo: "dramatische Gedichte," die vielleicht "Gedichte," aber ganz gewiß keine "dramatischen" sind —, und haben wir es deshalb auch nie zu billigen vermocht, daß man das Stild vor die ihm innerlichst fremde Welt der Lampen gebracht hat.

Aber bei allebem wie magvoll, wie vorsichtig ist der dänische Dichter zu Werte gegangen! Wie eng hat er fich die Grenzen geftedt, wie anspruchslos, als eine bloge bramatische Studie, eine blofe Scene tritt fein Stud auf! "Rönig Rene's Tochter" hat nur einen Aft und von Bersonen nur bas Allernothwendigste. Das "Reich ber Träume" bagegen fest reichlich ein Dutend Bersonen in Bewegung, 'es hat fünf wohlgemessene Acte und macht in allen Dingen ben Anspruch, ein richtiges und wirkliches Theaterstück zu sein. Damit aber ist ihm ber poetische Duft abgestreift, der Dämmer ter Phantastif ist zerstört, in dem es allein hatte existiren konnen; was man sich in furzer, gebrangter Saltung als einen anmuthigen poetischen Ginfall allenfalls batte gefallen laffen, bas macht, ju fünf Acten ausgesponnen und mit allem Apparat eines Theaterstücks verseben, nur einen sehr unbefriedigenden, faft tomischen Einbrud; fo viel Schale (bentt man) und so wenig Kern, so viel Form und so wenig Inhalt, eine fo lange Einleitung und ein fo burftiges Resultat!

Dem Dichter ist bas zum Theil selbst nicht entgangen; um die Magerkeit seines Stoffes, welcher der dramatischen Bearbeitung denn doch gar zu wenig ergiedige Seiten darbot, einigermaßen zu verseden, hat er noch verschiedene andere Fabeln damit in Berbindung gesest. Allein diese Berbindung ist rein äußerlich geblieben; statt, wie ein Drama soll und muß, aus Einem Punkt und Einem Gedanken

au erwachsen, sind hier brei, vier verschiedene Handlungen willfic lich zusammengelegt, ohne eine Spur von Nothwenbigfeit wher inneren Zusammenhang. Da haben wer einen Gilamont, Hernon von Berouse, aus Frankreich verbannt wegen einer Morbibat. zu ber er fich im Born vor ben Augen bes Konigs bat himreifen laffen; da haben wir einen jungen Wistling Alsando, ber fein Bermögen verschwendet und die Kanfleute von Marfeille auf schnöbe Weise betrogen hat — was hat das mit dem "Reich ber Tranme" zu thun? und welcher innere, welcher geiftige Aufgunmenhang ift zwischen biefen Bersonen und bem Grundgevanden bes Stilds? Ein Drama barf feine willfürliche Anhäufung von Abentenern und Bufälligkeiten fein; in ber Rovelle, namentlich in der Novelle im ätteren Sinne, mag das Abenteuer als soldes berrichen, bas Drama muß ein ftreng geglieberter Organismus fein von fich gegenseitig bedingenben, gegenseitig ergärhenben Allerbings ergiebt fich jum Schluß bes Studs, bag ber Wiftling Alfando berfelbe Ebekmann ift, kegen ben ber verbannte Herzog damals im Jorn sein Schwert erhoben; er ist nicht getöbet, nur verwumdet gewesen, fodaf einer allseitigen Ausfohnung nichts im Bege fteht. Doch macht biefe plöpliche Entbillung auf ben Lefer keinen anberen Einbrut als ben eines Theatereffects; auf die Bretter gebracht, würde fie fogar als ein fehr verbrauchter, febr ungeschickter Theatereffect erkannt und von den Buschauern, fürchten wir, mit jenem Richern begleitet werben, bas allemal ber schlimmfte Tob ift, ben ein Stud fterben fann.

In den lettverwichenen Jahren hat der Dichter eine Schweigsamkeit gezeigt, die sonst eben nicht zu den hervorragenden Eigenschaften unserer jungen Poeten gehört. Doch wird soeben, nachdem er 1855 mit "Das Hünengrab" einen verungludten

Streifzug'in bas Gebiet ber Tromlis = Blumenbagen'ichen Romantif unternommen hatte, ein neuer breibandiger Roman von ihm angefündigt. "Beter Kalt:" eine Runftlergeschichte, in ber. abnlich wie im "Drion," innere Auftanbe, Reflerionen und Gefühlsergieftungen für bie mangelnbe Sanblung entschäbigen follen. - Ift biefe Schweigfamteit, durch die Otto Roquette fich neuerdings auszeichnet. nur die Folge größerer Sammlung und erufter innerer Arbeit, die ber Dichter an fich felbst vollführt, so konnen wir nur ibm wie ber Literatur bazu gratuliren. Dem Dichter bes "Meleager" wünschten wir große und bebeutenbe Schidfale, Die ihn gur Gintehr in fich felbst bringen und feiner Boefie eine größere Inner= lichkeit und Leibenschaftlichkeit geben möchten. Dem Berfaffer bes "Waldmeister" ift etwas Aehnliches zu wünschen; auch er haftet noch zu fehr an ber Oberfläche ber Dinge, er macht fich bie Boefie an leicht, es ift noch au viel Dilettantismus in ihm, wenn auch fein einfach angelegtes Naturell ibn vor ben Capricen und Seltfamteiten geschätzt hat, in benen Baul Senfe fich gefällt. Bor Allem aber suche er selbst erft einen werthvollen und tüchtigen Inhalt zu gewinnen; fonft ift er in Gefahr, von bem schlimmsten Schickfal ereilt zu werben, bas es überhaupt giebt - bem Schickfal, alt und greifenhaft zu werben, mabrend feine Loden noch braun, fein Auge noch bell, sein Arm noch fräftig ift . . . .

## Julius Rodenberg.

In nächster Bermandtschaft mit Otto Roquette steht Julius Robenberg: wie Moriz hartmann und Alfred Reifiner einst die Dioskuren ber politischen Lyrik bilbeten, fo find Otto Roquette und Julius Robenberg die eigentlichen Diosturen unferer "Neuen Menfchen." Bemerten wir an Robenberg auch nicht gang bieselben Borzüge wie am Dichter bes "Waldmeister," so zeigt er boch jedenfalls dieselben Mangel und Einseitigkeiten: ja wenn es möglich ware, daß ein verhältnigmäßig fo jugendlicher Schriftsteller, wie Otto Roquette felbst erft ift, bereits Schiller haben fönnte, so bürfte Robenberg füglich als Roquette's Schüler bezeichnet werden. Rur in einem Punkt mare ber Schüler alsbann bem Meister überlegen: amar schwelgt auch Robenberg hauptfachlich noch in bem abstracten Wonnegefühl ber Jugend, doch tritt bies Jugendgefühl bei ihm schon ein gut Theil männlicher und fräftiger auf, wie bei bem allzuzierlichen Dichter bes "Lieberbuch." Auch die Robenberg'sche Muse ist noch etwas breit und geschwätig und that sich ebenfalls noch ein wenig zu viel barauf zu gute, daß sie jung, jung und nochmals jung ist. Aber die Jugend sucht sich hier boch wenigstens ein würdiges Ziel, ber Poet vergift boch nicht gang und gar, bag es noch größere Dinge giebt, als Maddenschürzen und Weinhauszeichen, oder die Blumchen auf dem Felde

und die Sterne am Himmel. Er läßt uns im Runglinge zugleich ben werdenden Mann erblicken, und wenn auch sein Jugendmuth und Drang zuweilen noch etwas unklar und phantastisch ist, so ist doch diese Unklarheit immer besser als eine Durchsichtigkeit, die nur Folge der Inhaltlosigkeit ist.

Bas dagegen das specifische Talent betrifft, so steht Robenberg darin, wenigstens so weit seine Leistungen bis jetzt vorliegen, hinter dem Dichter des "Waldmeister" zurück. Robenberg's Talent ist hauptsächlich nachahmend; fast zu jedem seiner Gedichte, namentlich seiner größeren, kann man sofort das Original nachweisen, das ihm dabei, bewußt oder undewußt, vorgeschwebt hat-

Schon in ben "Schleswig-Holfteinischen Sonnetten" (1849), mit benen ber Dichter, soviel uns erinnerlich, fich querft in bie Literatur einführte, fcblog er fich Geibel's befannten politischen Sonnetten mehr als billig an. Demfelben Mufter eiferte er auch in "König Harald's Todtenfeier" (1852) nach. Es ift unmöglich, biefe Dichtung zu lefen, ohne fich fofort aufe lebhaftefte an Geibel's "Ronig Gigurd's Brautfahrt" erinnert zu fühlen. Doch fällt ber Bergleich nicht zu Robenberg's Bortheil aus. Bier wie bort fteben Frost des Alters und jange Gluth der Liebe, garte Jungfraulichfeit und norbifch ftrenges Belbenthum, Leibenfchaft und Schidfal fich gegenüber: bier wie bort werden wir auf die wogende Gee geführt in die marchenhaft prachtige Reit, ba die alten norbifchen Seekonige mit triumphirenbem Banner bas Meer beberrichten und bie Genuffe und Schätze bes Gubens an ber unwirthbaren Rufte ihrer Beimath zusammenbrachten; bier wie bort berfelbe tragifche Schluff, in ben bas in Flammen untergebenbe Schiff gleich einem fcwimmenben Ratufalt prachtig bineinleuchtet. Aber nicht nur hat Beibel Die Fabel feines Gebichts ungleich forgfättiger aus- und burchgearbeitet, fonbern auch Ton und

Karbe der Zeit, sowie der gewählten Umgehung bat er bei weitem richtiger getroffen. Befonders in letterer hinficht bleibt- bas Robenberg'sche Gebicht hinter seinem Borganger noch weit zurüd; Sprache wie Ibeengang find zu mobern, zu zierlich, tragen ju menig bas Geprage biefer groffartigen nordischen Welt, in bie ber Dichter uns boch übrigens verfeten will; wir glauben biesem "grimmen" König Harald nicht, wenn er von "bes Da= feins Bötterwein" fingt, ben er getrunten, noch von ben Schmen: zen, die es ihm erregt ... nur ein Mensch zu fein." Das ist Julius Robenberg, ber fo fühlt und benit, aber nicht Ronig Harald, bas ift ber Lucifer, ber feine eigenen Empfindungen ausspricht, noch nicht ber Spifer, ber frembe Gestalten zu schaffen und gu beleben weiß. Auch in ber Form erreicht "König Harald's Tobtenfeier" fein Mufter nicht: Beibel's "Ronig Sigurd" fcbreitet von Anfang bis zu Ende in berfelben prächtigen Ribelungenstrophe einher, ernst und magvoll wie ein Seld in der Rustung. während "König Harald's Tobtenfeier" alle jene bunten Läppchen eines unanfhörlichen Formenwechsels ausbängt, die in der mobernen Epit fo beliebt find und hier fo häufig die innere Armuth Des Dichters verbeden muffen.

Inzwischen war "Waldmeisters Brautsahrt" von Otto Roquette erschienen und sosort antwortete Rodenberg mit "Der Majestäten Felsenbier und Rheinwein lustige Kriegshistorie" (1852). Doch ist auch dieser Rachklang nur etwas schwäcklich ausgefallen und erreicht weder die Anmuth der Form noch die Bistliche jugendliche Laune, durch die das Orginal sich auszeichnet.

Bedeutender zeigt Robenberg sich als Lyriter in seinen "Liedern" (1853). Auch hier-weht uns berselbe fräftige und muthige Geist an, ber die "Schleswig-Holsteinischen Sonnette" eingegeben; es sind freilich nur Nachahmungen der vormärzlichen politischen

Lvrit, aber geschickt gemacht und zweckmäßig angewendet. bie Naturschilderungen, in benen Robenberg fich ebenso gefällt, wie ber Dichter bes "Lieberbuch," tragen bei ihm nicht bas Beiche, Träumerische, Berfloffene, wie bei Jenem. Schon baf er fich fo häufig auf das Meer hinausbegiebt, in das Tosen ber Brandung, wo der verwegene Schiffer der emporten Kluth sein Leben jedem Augenblid abringen muß, ift ein wefentlicher Bortbeil für ihn, indem es feinen Schilberungen mehr Bewegung und Karbe und eine mannlichere, fraftigere Stimmung verleiht. Befonbers aus ben "Liebern von Belgoland" weht es uns zuweilen allen Ernstes an wie eine frifche, gefunde Seeluft, welche bie Nerven ftartt und bas Blut frisch und fraftig macht. Ueberhaupt ruben bier, in biefer Welt bes Meeres, noch poetische Schate, bie hoffentlich auch in umferer Literatur noch zur Bebung tommen werben, wenn nur erft bie "Deutsche Flotte" kein blokes Traumbild, ober gar wie jest, ein leerer Spottname ift.

Auch als Dramatiker hat Robenberg sich versucht; z. B. in "Waldmüllers Margareth" (1855). Doch sind es mehr Ge-legenheitsstilde zum Zwed der musikalischen Composition, als daß sie eine selbständige poetische Bedeutung in Anspruch nehmen könnten.

Außerdem hat Robenberg sich auch als Reiseschriftsteller bekannt gemacht. Es ist jest so Mode unter unseren jungen Dichtern, sich durch Reisen zu bilden, und gewiß ist das auch nicht nur eine sehr unterhaltende und bequeme, sondern unter Umständen auch eine sehr ersprießliche Art der Bildung. Aber wohlgemerkt, nur unter Umständen und nur bis auf einen gewissen Punkt. Das Studium kann das Reisen doch nicht ersetzen, obwol unsere angehenden Dichter das jest zu glauben scheinen und obwol es sich im Coupé des Eisenbahnwagens allerdings angenehmer sitzt, als hinter ben Büchern. Es heißt wol, ber Dichter soll Welt und Menschen kennen lernen, und wo wäre mehr Gelegenheit bazu als auf Reisen? Ganz gut: aber neben jener empirischen Bildung bebarf ber Dichter doch noch einer anderen, höheren, die weber auf ben Tanzplägen von Mabille, noch unter den Trimmern des römischen Colosseums gefunden, sondern allein in der strengen, entsagungsreichen Schule der Wissenschaft gewonnen wird. Schiller und Goethe sind auch nicht im Reisewagen die klassischen Studier geworden, die sie sind, sondern im ernsten, wissenschaftlichen Studium der Runst und ihrer Gesetze. Davon indes wollen unsere hentigen jungen Dichter nichts wissen; das Leben ist kurz, die Welt groß, das Reisen billig — also reisen wir. Und wenn wir gereist sud, schreißen wir Bücher davon, und von dem Honorar der Bücher reisen wir wieder, und so geht das sort, in infinitum, aber nicht immer mit Grazie . . . .

Diese Resterion lag hier nahe, ba Julius Robenberg durch sein 1856 erschienenes "Pariser Bilderbuch" dieser falschen Reiselust mehr als billig gehuldigt hat. Dagegen ist er in seinem neuesten Wert dieser Gattung, dem "Bilderbuch aus England und Wales" zu einer ernsteren und gediegeneren Auffassung zurückgesehrt; die genauere Besprechung beider Werte gehört nicht hierher.

## Alaus Groth und Theedor Sterm .-

Au Otto Roquette und Inlius Robenberg sahen mir, welche eigenthümliche Gefahren in biesen verschrobenen Zeiten, in bewen wir leben, selbst auch die Jugend mit sich führt, dieser köstliche Morgen des Lebens. Wir stellen ihnen zwei Dichter gegenüber, die sich umgekehrt durch das Ernste und Sinnige ührer Richtung anszeichnen, das sich stellenweise und namentlich bei dem einen von ihnen sogar dis zu einer entschieden melancholischen Färdung steigert: ein neues Beispiel dafür, daß, wie es keiner noch so armen und winterlichen Zeit-an einzelnen Rosen der Freude sehlt, so auch mehr als ein Wurm an den Rosen nagt, mit denen die Gegenwart sich kränzt und hinter denen sie nur allzuhäusig die Blässe ihres Angessichts zu versteden sucht.

Das ist Klaus Groth und Theodor Storm, beide aus jenen Schleswig-Holsteinischen Marken gebürtig, die so vergeblich mit so viel edlem Blut getränkt worden und die noch in diesem Augen-blid die brennendsten und schmachvollsten Wunden sind an dem wundenbedeckten Leib unseres Baterlandes. Klaus Groth hat sich besonders als Dialectdichter einen raschen und glänzenden Ruf erworden; seine zuerst 1853 unter dem Titel "Quickborn" erschienenen Gedichte sind in plattdeutscher Mundart geschrieben und verdanken diesem Umstand ohne Zweisel einen nicht geringen Theil ihres Ers

folgs. Denn die plattdeutsche Literatur, wie die Literatur aller absterbenden Sprachen hatte schon seit Langem keinen irgendwie bedeutenden Dichter auszuweisen gehabt; die Mehrzahl, die ja noch plattbeutsch dichteten, waren entweder Schwänkemacher oder gar bloße Reimschmiede gewesen, die nur Plattdeutsch schrieben, weil man sie hochdeutsch gar nicht gelesen hätte.

Diese Specialität des Dialects kann uns hier natürlich nicht weiter interessüren; wäre es der Fall und hätten wir uns hier überhaupt einzulassen auf die Frage, ob und in wie weit die platte deutsche Mundart noch lebensfähig und namentlich zur Poesie geeignet ist, so würden wir hier neben Klaus Groth noch den Messenburger Lokaldichter Fritz Renter zu erwähnen haben, der die Beachtung der Literaturfreunde ebenfalls in habem Grade verdient.

Auf Rlaus Groth bagegen läßt sich das bekannte Lessing'sche Wort anwenden, daß Rafael ein großer Maler geworden, auch wenn er ohns Hände zur Welt gekommen wäre. Ganz ebenso und mit noch größerer Bestimmtheit läßt sich auch von dem Dichter des "Duidborn" behaupten, daß er ein Dichter geworden, gleichviel in welcher Sprache er gedichtet, und wenn es auch am Ende gar dies Hochbeutsch gewesen wäre, auf das er selbst in der Borrede seiner Sammlung so vornehm mitleidig herabblickte. Rlaus Groth steht den Rünglingen Roquette und Rodenberg als ächter, richtiger Mann gegenkter: eine reise, klare, in sich selbst gesättigte und besestigte Dichternatur, voll Kraft und Grazie, start und milo, mit sesten Burzeln den Boden der Wirklichkeit umklammernd und doch das Haupt stolz aufrecht in den Wolken gleich den Buchen seiner heimath.

Einzelnes allerdings erümert baran und zwar nicht auf vortheilhafte Beise, daß auch das Plattbeutsch keineswegs die Jusel im Weer unserer modernen Bildung ist, für die seine blinden und ein-

feitigen Berehrer es gern ausgeben möchten, sonbern bag auch bie barte, gabe Rinde unferes nordbeutschen Bauerthums allmählig von modernen Elementen burchzogen wirb. Es fint im "Quickborn" einzelne Gedichte, welche ben Beweis liefern, daß Raus Groth nicht bloß die Schule ber mobernen, alfo hochbeutschen Bilbung burchgemacht hat, sondern auch von den Berirrungen und Rrantbeiten biefer Bilbung ift er nicht unverschont geblieben. gegnen bier und ba Anklangen an Beine und zwar an bie schlechteste Manier biefes Dichters, bie zur Genuge zeigen, bag auch ber Zwillichfittel bes Bauern vor bem mobernen Beltschmerz nicht ganz schützt, wenigstens in allen ben Fällen nicht, wo er einem nicht fo zu fagen auf ben Leib gewachsen, fonbern wie bei Rlaus Groth, erft nachträglich barauf zurechtgeschneibert ift. Reine falichere Borftellung, als wollte man Klaus Groth beshalb, weil er fich ber plattbeutschen Mundart bedient, für einen sogenannten Naturdichter Rlaus Groth ift nichts weniger als auf bem freien Relbe bes Dilettantismus aufgewachsen, er hat seinen Goethe ftubirt und hat überhaupt eine fo strenge und ernste Schule burchgemacht, wie wir fie unseren "jungen Poeten" nur immer wilmschen mögen.

Erst von der Höhe dieser, durch gewissenhaftes Studium erlangten Bildung ist er dann wieder hinabgestiegen in den Schacht des Bolfslebens und hat hier den Stoff gesammelt zu seinen herrlichen, lebensvollen Schilderungen. Es ist in der Mehrzahl dieser Gedichte eine unvergleichliche Junigkeit, Wahrheit und Tiese der Empfindung, verbunden mit der größten Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung und dem schlagendsten und glitcklichsten Ansdruck. Das Schalkhafte steht diesem Dichter eben so zu Gedote wie das Ernste und Erhabene, der Ton des Liedes so gut wie der Ballade, die Thräne der Wehmuth so gut wie das helle Gelächter der Freude, und wenn er sich von gewissen tiessten Tiesen der Leiden

schaft fern balt, so zeigt er auch barin nur seinen richtigen Instinct. indem weber die Eigenthümlichkeit seines Talents, noch bas sprachliche Mittel, beffen er fich bedient, für biese tiefften Tiefen geeignet Was ihm aber einen ganz eigenen Reiz verleiht, bas fein würde. ift ber eigenthümlich finnende, fast melancholische Rug, ber über feiner Dichtung ausgebreitet liegt: jenem leisen, gitternben Dufte gleich, ber nicht felten grabe bei völlig wolfenlofem himmel über ber sonnenbeglanzten Landschaft schwebt. Befamtlich findet biefer Bug fich bei bem nordbeutschen Baner felbst ziemlich ftart ausgeprägt; wir erinnern beispielsweise an die nordbeutschen Sagen und Marchen, die, fo schalthaft fie zum Theil auch find, boch ebenfalls zine gemiffe ernfte, wehmuthige Falte auf ber Stirne tragen, zu welcher ber lächelnbe Mund benn mitunter gang absonderlich fteht. Go ift auch Rlaus Groth's Schalthaftigfeit - und Gottlob, er ift noch juweilen schalkhaft, dieser Dichter — nicht selten von einer leisen Melancholie überschattet: es ift als wolle er uns noch etwas sagen. aber rasch verschlieft er es wieder im tiefften Bergen, weil es unsere Freude nur storen wurde: ein Einbruck, ber burch ben eigenthumlichen Charafter bes Diglects, bies ichwerfällig geschwäßige, plauberhaft wortfarge Wefen beffelben noch gesteigert wird.

Alles zusammengenommen also ist vieser "Quickvern" ein wahrhafter "lebendiger Born" der Poesse und neben so mancher niederschlagenden und beschämenden Ersahrung, die wir im Laufe dieses Jahrzehnts am deutschen Bolle gemacht haben, muß die rasche und allgemeine Berbreitung, welche der "Quickdorn" gesunsche (es sind in wenigen Jahren nicht allein vier oder sins Auflagen, sondern auch vier hochdeutsche Uebersetzungen davon erschienen), als eine der erfreulichsten und hoffnungsreichsten gelten. — Erwähenenswerth ist noch, daß Klaus Groth sich zwar auch als hochdeutsscher Dichter versucht hat ("Baralipomena," 1855), aber ohne als

folder irgend welche hervorstechenden Eigenschaften zu entwickeln. Auch seine plattbeutsch geschriebenen Erzählungen ("Bertellen," 2 Bbe., 1856 und 1858) können sich seinem "Quidborn" nicht an die Seite stellen.

Sein Landsmann Theodor Stotm ift ihm nicht nur durch Geburt und Hertunft, sondern ebenso sehr durch seine geistige. Richtung und die Beschaffenheit seines Talents verwandt. Es war nur ein kleines, dünnes Buch, diese "Gedichte von Theodor Storm," mit denen der Verfasser 1853 ans Licht trat, nachdem eine frühere, noch kleinere Sammlung "Sommergeschichten und Lieder" (1851), trog ihres Werthes nur wenig Berbreitung gefunden hatte, und nur eine kleine, stille Welt, in die sie uns einsührten, die Welt des Hause, noch genauer die Welt des Che- und Kinderglück; also eine Welt, welche den "jungen" Poeten, die das Glid der Wanderschaft noch für das Höchste halten und denen der fruchtbarste Baum noch nicht halb so lieb ist, wie der dürre Steden, an dem sie die Welf durchziehen, noch sehr ferne liegt.

Allein gleich Abolf Schults und in noch höherem Grabe als er, weiß auch Theodor Storm diese kleine Belt mit so viel Innigkeit zu durchdringen, sein Realismus ist so harmonischer, so tief poetischer Natur, daß wir nach gar keinen pikanteren Stoffen, keinen blendenderen Farben Berlangen tragen. Auch auf dem Antligd dieses Dichters ruht ein melancholischer Zug, ja er tritt hier noch viel deutlicher hervor, als bei dem Dichter des "Quickborn." Theodor Storm hat mehr sinstere als heitere Stunden durchlebt; seine Seele ist erst in der zehrenden Gluth des Schmerzes reif geworden; noch jest wendet er sich mit Borliebe den Bilbern des Todes und der Berwefung zu, ja gewisse entsesliche Stunden des Abschieds, gewisse theure, bleiche Mienen, die der Tod ihm auf ewig verhüllte, stehen so fest vor seinem inneren Auge, daß er

immer und immer wieder darauf zurucktommt und daß felbst feine Luft und heiterkeit noch von einer leisen Wehmuth burchzittert ift.

Aber diese Wehmuth bat nichts Krankhaftes, nichts Gemachtes, noch hindert fie den Dichter, Die Schönheit der Welt und bas Glud bes Lebens mit bankbarem Herzen anzuerkennen. Gruft, die ihm so früh so Theures verschlang, wendet er sich beimwarts zu feinen Rleinobien, feinen Kindern, feinem "Bavelmann." Die er im Ernst und Spiel mit vaterlicher Bartlichkeit belauscht und benen er bie lieblichften Märchen ju fingen weiß. von dem Grabe feiner patriotischen hoffnungen erhebt er fich gefaßten Sinnes, wie es dem Manne geziemt, ber ba weiß, daß eine emige Gerechtigkeit in ber Weltgeschichte lebt und baf wir bieser Gerechtigkeit nur in die Bande arbeiten, indem wir redlich wirken und schaffen, ein Jeder an feinem Theil. Will man fich des Fortschritts bewußt werden, den unsere Boesie in den letzten Jahrzehnten gemacht hat und foll benn boch einmal von "Reuen Menichen" gesprochen werden, wolan, so vergleiche man den gefanten, mannlichen Schmerz biefes Dichters mit jenem Beltichmerz und jener schönthwerischen Berriffenheit, wie fie burch Beine in unserer Literatur Mode geworben war und wie sie noch bis vor Surzem bei ber Mehrzahl unserer Dichter umging; da wird man balb merken, um was es fich handelt und dag wir uns in ber That gemiffer Fortidritte rübmen burfen.

Seitdem die obengenannte Sammlung seiner "Gedichte" dem Berfasser die wohlverdiente Ausmerksamkeit des Publicums zuwandte, ist er ein ziemlich regelmäßiger Gast auf dem Markt der Literatur geworden, theils mit neuen Liedern, theils mit kleinen novellistischen Schilderungen und Stizzen. Sie sind alle von ungewöhnlich kleinem Umfang, diese Storm'schen Bücher, wahre kleine literarische "Hävelmänner"; so erfreulich es ist, neben so vielen Schriftsellern,

bie ihr bischen Werg gern zu endlosem Faben spinnen, auch mal Einem zu begegnen, ber fein Gold ohne Bufat, wenn auch nur in gang kleinen Mingen ausprägt, so wird ber Dichter boch barauf Acht zu geben haben, bag biefe Kleinmalerei bei ihm nicht zur Manier ausartet. Schon jest feben biefe fleinen Befchichtchen fich ziemlich gleich; beifpielsmeife beben wir die "Drei Commergefchichten" beraus, bie 1854 unter bem Titel "Im Sonnenfchein" erfchienen. verdienen ihren Namen: es liegt wirklich ein sommerlicher Glang und Duft auf diesen reizenden kleinen Gemälden - ober wie sonst follen wir sie nemen? Erzählungen find es auf feinen Kall, bloke Situationen, bloke Schilberungen, aber von unvergleichlicher Treue und Sauberfeit ber Zeichnung und einer bochft wohltbuenden Barme ber Empfindung. namentlich in letterer Beziehung ift es intereffant, ben Dichter ber "Sommergeschichten" mit Baul Beuse zu vergleichen, ber wol auch fo in das Rleine und Feine zu arbeiten liebt. Aber mahrend wir bei Baul Benfe nur ben graziofen Deifelschlag. bes Rünstlers bewundern , fühlen wir bei Theodor Storm auch ben warmen Bergichlag bes Boeten, ben Schlag eines Bergens, bas fich mit uns freut und mit uns betrübt, weil es gleich uns bes Lebens-Luft und Webe an fich felbst erfahren und burchgetampft bat. -Rur wie gefagt, vor ber allzukleinen, allzupeinlichen Detailmalerei. bilte ber Dichter fich. In ber Malerei mag man bie Mieris bewundern, für die Boefle taugen fle nicht: benn man tann zwar ein Gemalde mit ber Louve betrachten, von einem Gebicht aber, baswir erft burche Glas beschauen muften, mare eben baburch ber: befte Schmelz hinweggewischt.

## Julius gammer und Julius Sturm.

Bir schalten hier zwei Dichter ein, die ebenfalls, gleich ben Dichtern des "Quickborn" und der "Sommergeschichten," gegenüber den Poeten der Jugend und des Genusses, die ernstere Seite des Lebens vertreten, von den beiden eben genannten aber sich dadurch unterscheiden, daß sie es überwiegend auf dem Wege der Betrachtung und der Lehre thun: Julius Hammer und Julius Sturm. Beide stimmen darin überein, daß sie Reslexionspoeten sind. Doch ist Hammer mehr didattischer, Sturm mehr lyrischer Ratur; jener lehrt, dieser erbaut; jenem gelingt der Spruch besser, diesem das Lied. Dagegen sind sich Beide wiederum verwandt in der Klarheit und Milde ihrer Anschauungen, in der Wärme und Innigkeit ihres Wesens, endlich in der Reinheit und Sauberkeit ihrer Formen.

Julius Hammer hatte sich bereits eine ganze Reihe von Jahren in den verschiedensten Gattungen der Literatur versucht, jedoch ohne rechten Erfolg: die es ihm endlich mit seiner Samm-lung: "Schau um dich und schau in dich" (zuerst 1851), denen rasch zwei andere ähnliche gefolgt sind: "Zu allen guten Stunden" (1854) und "Fester Grund" (1857), gelungen ist, sich ein zahlreiches und anhängliches Publicum zu erwerden. Doch ist die erstere Sammlung noch immer die gediegenste und reichbaltigste geblieben.

Der Dichter verkundigt barin eine klare, milbe Lebensweisheit, ein= fach und schlicht, auch nicht besonders tieffinnig, aber von innigem Wohlwollen für alles Gute und Tüchtige, sowie von aufrichtiger Chriurcht für alles mabrhaft Menschliche erwarmt. Bill man ber bibattischen Boesie einmal bas Bürgerrecht auf bem Barnaf ein= räumen — und was möchte es wol helfen, fie burch tritische Dacht= fprüche zu verbannen, da sie ja doch immer und zu allen Zeiten wiederkehrt, alfo jedenfalls auf einem allgemein empfundenen Bedürfniß beruht? - fo tann fie nicht wohl zwedmäßiger und liebenswürdiger auftreten, als in biefen Sammerichen Gebichten, Die ebenfo fehr gur Umschau in ber Welt, wie gur Einkehr in fich felbft ermuttern. — Die Sammlung "Bu allen guten Stunden" erreicht ihre Borgangerin nicht gang. Es ift eine Art poetischen Kalenbers, in welchem ber Wechsel ber Jahreszeiten, firchliche und ländliche Feste und Anderes, wie die Reihenfolge ber Monate es mit fich bringt, poetisch verherrlicht werben. Bielleicht ist biese Breite ber Anlage baran schuld, daß ber Dichter auch in der Ansfehrung ein wenig breit geworben und daß neben manchem recht Gelungenen und Innigen fich auch einiges Berfehlte und Schwächliche findet. Einen Fehlgriff erbliden wir namentlich in ber Anfnahme bes orientalischen Elements; diese Manier erforbert eine gewiffe firmliche Kulle, eine Art poetischer Trunkenheit, die dem klaren, einigermaßen nuchternen Sinne biefes Boeten verfagt ift. Auch ffort bie Bernnischung mit bem antiken Element, in bessen Anwendung ber Berfaffer jedoch ebenfalls nicht burchweg glücklich gewesen ift, indem er zuweilen in eine mythologische Nomenclatur verfällt, die zu beit Beiten unferer Grofväter allerbinge techt febe Mobe war, aus ber neueren Boefie aber mit Recht verbannt ift. - In "Fefter Grund" ift ber Dichter mehr zu feiner früheren Beife gurudgefehrt, und weitn nichtsbestoweniger ber Eindruck auch bier nicht ganz so befriedigend

ift, wie in "Schau um bich und schau in bich," so liegt bas wol hauptsächlich baran, baß er nicht mehr so neu ift und baß ber. Dichter selbst fich seine besten Bointen bereits vorweg genommen hat.

Auger als bidaktischer Dichter ist Inlius Sammer neuerbings auch als Roman = und Theaterdichter aufgetreten. Sein Drama: "Die Brüder" wurde bisher nur in Dresben aufgeführt. Auch fein Roman: "Einkehr und Umkehr" (2 Bee, 1855) ist gine acht Dresoner Geschichte, nicht blok ihrem Lotal nach, sondern auch in Betreff ber geistigen Farbung. Man wirft unseren mobernen Boeten fonft vor, baf fie ihre Belben ju baufig unter bem Muswurf ber Gefellschaft mablen und mit zu großer Borliebe bei schauerlichen und baarftranbenden Situationen verweilen. Julius hammer und feinen Roman tann biefer Bormurf teine Anwendung finden; hier find die Meufchen alle auferordentlich aut. Die beiden Bofewichter bes Romans werden ichen im ersten Bande abgethan, und was nun übrig bleibt, ift alles pon einer Bravheit und Gemuthlichkeit, Die man mufterhaft nennen tounte, wenn sie nicht leider ein klein wenig langweilig wäre. Auch die Form bes Buches ift fanber und moblgefeilt; ber Einbrud bes Bangen ift mehr harmlos und ftillvergnugt, als eigentlich poetifd.

In dieser Sauberteit und Harmlofigleit giebt sich auch Julius Sturm als ächten Obersachsen zu ertennen. Er ist der richtige poetische Landsmann Julius Hammer's, nur daß, wie schon erwähnt, der lyrische Charafter bei ihm vorherrscht; bemerten wir an Julius Hammer zuweilen eine gewisse rationalistische Rüchternheit, so erfreut und an Julius Sturm eine eble Schwärmerei der Empfindung, die doch nirgend das klare Auge des Dichters krilbt ober ihn gar zu einseitigem Fanatismus verleitet.

Und doch liegt diese Gefahr ber Gattung, welche Julius Sturm angebaut hat, nicht gang fern. Rämlich wie Julius Sammer 9rus, die deutsche Steratur der Gegenwart. I.

gleichfam ein weltlicher Briefter ift, fo ift Julius Sturm ein wirtlicher bichtenber Brebiger; jener will aufflaren, biefer burch Frommigkeit erbaune. Aber feine Frommigkeit ift gefund und unverfälscht, fle wirft weber scheele Seitenblide auf die Andersbenkenben, noch kokettirt sie, wie bei Redwitz und Genossen, mit fich selbst. Julius Sturm bat feit ungefähr gebn Jahren eine Reibe von Lieder= fammlungen erscheinen laffen, bie vom Bublicum sämmtlich mit Theilnahme aufgenommen worden find; fo "Gebichte" (1850), "Zwei Rosen ober bas hohe Lied ber Liebe" (1863), eine freie Bearbeitung und Erweiterung bes biblischen Soben Liebes, "Neue Gebichte" (1856), "Neue fromme Lieber und Gebichte" (1857) xc. Sie tragen alle benfelben einfachen, fcmudlofen Charafter; ce find reine, tiefe Rlange bes Bergens, mabr und innig, wie die Empfindung, die darin jum Ausbrud gelangt. Der Dichter ift fanft, mild, hingebend, aber bei allebem nicht ohne Kraft; er ist empfinbungereich ohne Sentimentalität, er ift fromm ohne Beuchelei. Gleich Theodor Storm, an bessen zarte, sinnige Seite er erinnert, ohne jedoch jene Fulle verhaltener Leidenschaft zu haben, die ben Schleswig-Holsteinischen Dichter auszeichnet, ist auch Julius Sturm nicht unberührt geblieben von bem Rampf bes Lebens, im Gegentheil, wir sehen beutlich die Band des Schicksals, die auch in dieses Leben hineingreift und feine üppigften und verheißungevollsten Bluten fnidt. Aber wir feben auch, wie ber Dichter biefen feindlichen Geschiden muthig Stand halt und sich burch Racht und Ungewitter jum Siege emporichwingt.

Wir sagten bereits, daß ein großer Theil der Sturm'schen Lieder zur Erdanung bestimmt ist: allein auch da, wo der Dichter sich an bestimmte Ueberlieferungen des kirchlichen Glaubens an-lehnt, trägt seine Poesse doch nirgend etwas kunstlich Gemachtes oder dogmatisch Beschränktes an sich, vielmehr hat er es mit glid-

lichem Instinct, dem Instinct eines guten Herzens und eines ächten Dichters, verstanden, auch jene positiven kirchlichen Beziehungen in den Aether reiner, wahrer Poesse emporzuheben und sie eben dadurch jedem poetisch empfänglichen Gemüthe, einerlei welcher Glaubensrichtung dasselbe angehört, zugänglich und verständlich zu machen. Diesem klaren, harmonischen Inhalt entsprechend ist auch die Form klar, leicht und gefällig, nirgends stoßen wir auf einen schiefen Gedanken, nirgends auf einen schwerfälligen oder dunkeln Ausdruck und nur was die Reinheit der Reine anbetrifft, vermag der Dichter seine sächsische Gerkunft nicht ganz zu verleugnen.

## germann Singg.

Daß unfere Zeit aber nicht bloß folche milben und weiblichen Charaktere hervorbringen kann, wie Julius Hammer und Julius Sturm, sondern daß ihr auch die Kraft herber Männlichkeit nicht ganz verfagt ist, dafür bietet Hermann Lingg einen eben so überraschenden wie glänzenden Beweis.

Auch in anderer Hinsicht noch gehört Hermann Lingg zu den merkwürdigsten Phänomenen unserer neueren Literatur. Während unsere Dichter sonst regelmäßig gewisse Schul = und Lehrjahre vor den Augen des Publicums durchmachen, trat er mit seinen von Emanuel Geibel herausgegebenen und bevorworteten "Gedichten" (1854) gleich six und sertig, wie eine geharnischte Pallas vor die Dessenhsimlichen Tharatter, daß das Publicum, das unserer Zeit eine solche poetische Zeugungstraft gar nicht mehr zugetraut hatte, im ersten Augenblid ganz verduzt davon ward. Das war wirklich einmal ein "Neuer Mensch;" da war nichts Nachgebildetes, nichts Angelerntes, sondern in schöner, natürlicher Frische quillt der Strom der Lieder aus dem narbenvollen Herzen dieses Dichters. Statt sich, wie die Mehrzahl unserer heutigen jungen Poeten, in missige Tänteleien zu verlieren und eine kurze Liebschaft zu einem langen Klage-

lied anszuspinnen, hat hermann Lingg seinen Blid frühzeitig ben großen Erscheinungen bes Bölkerlebens in Geschichte, Religion und Sittezugewendet; seine Poesse ist plastisch, gestaltenreich, ohne darum der innern Wärme zu entbehren; tehrt er aber einnal in das eigene herz ein, läst er uns einen Blid thun in die Welt der Empfindungen, die hier, unter der ruhigsen Oberstäche doch so wild, so stilltmisch durcheinander wogen, so geschieht auch dies mit so viel weiser Wäßigung, es ist, ganz im Gegensatz zu der Zerstosseniet und Ueberschwänglichkeit unserer Tagespoeten, so viel gediegene Wännlichkeit darin und solch sester, selbstbewußter Sinn, daß wir uns nur um so sebhafter davon angezogen fühlen. Gleich Theodor Storm besitz Hermann Lingg eine ungewöhnliche Weisterschaft in dem Ansdruck geheimer, tiesverhaltener Leidenschaft; es ist die Ruhe in der Bewegung.

Im innigsten Zusammenhange damit steht sein ausgezeichnetes plastisches Bermögen, das sich namentlich in seinen Schilderungen. offenbart, ja seine ganze Boesie ist zum großen Theil descriptiver Natur. Doch ist es nicht jene ängstliche Mosaikarbeit, nicht jenes Zusammenhäusen, Zusammenwürfeln von Farben, Bildern, Bergleichen, das die Mehrzahl seiner dichterischen Collegen für die wahre Höhe der Kunst hält und mit dem sie doch in der That nur ihre eigene dürftige Leere vergeblich zu verdecken suchen — nein, die Schilderungen dieses Dichters gehen stets nur aus der Nothwendigkeit des künstlerischen Organismus hervor, sie sind durchweg dramatisch und tragen denselben ernsten, männlichen Geist an sich, der ihn übrigens zu einer so bemerkenswerthen Erscheinung mitten in der Verweichlichung und schönthuerischen Betriebsamkeit unserer Tage macht.

An Hermann Lingg zeigt es fich überhaupt recht, welch ein Segen in ber Einsamkeit liegt und was ber Künstler babei gewinnt,

wenn er nicht allzufrüh in das Lärmen des Tages, in die laute Geschäftigkeit bes literarischen Marktes geriffen wirb. Linga bat sich aus sich selbst entwickelt, so weit bas in unserer mo= bernen Zeit überhaupt noch möglich ift; die widersprechenden Richtungen des Tages haben auf ihn keinen Einfluß geubt, nie bat er um ben Beifall ber Menge gebuhlt, sonbern in beiliger Stille bem Gott seines Innern gedient. In biefer freugen, ftolgen Absonde= rung, die felbst eine gewisse Berbigkeit nicht scheut, erinnert er an Platen, bem er and barin-gleicht, bag er mit besonberer Borliebe unter ben Trummern bes Klassischen Alterthums verweilt. Doch gehört er in ber Form entschieben ber mobernen Zeit an: man könnte ihn, wenn mit bergleichen Wortspielen überhaupt viel genutt mare, einen mit klaffischem Geift gefättigten Romantiter nennen, einen Being, an beffen Zerriffenheit er zuweiten nicht unbeutlich erinnert, mit Blatenschem Inhalt. — Natürlich find nicht alle Stilde ber Sammlung (bie übrigens vom Bublicum, nachbem baffelbe fich von feiner erften Beftitrzung erholt hatte, mit großem Beifall aufgenommen wurde und bereits fast so viel Auflagen wie Jahre zählt) von gleichem Werth. In einigen, namentlich in benjenigen, welche ben Abschnitt "Geschichte" eröffnen, macht fich stellenweise eine gewiffe hinneigung zu ber Schiller'schen Brachtrhetorit bemertbar, die dem beutigen Geschmad bekanntlich nicht mehr recht zusagt. Andere dagegen, und in der That nicht wenige, find in ihrer Art So vor allem "Der schwarze Tod:" ein Nachtgemälbe von erschütternber Grofartigfeit, bas vielleicht nur an einigen Stellen, besonders gegen die Mitte bin zu fehr ausgeführt ift, um in die Reihe jener Kassischen Gebichte aufgenommen zu werben, bie ben Schmud unferer Literatur bilben und von Beschlecht zu Beschlecht forterben:

Erzitt're, Welt, ich bin bie Peft, 3ch tomm' in alle Lanbe, Und richte mir ein großes Feft, Mein Blid ift Fieber, feuerfest Und schwarz ift mein Gewande.

Ich bin ber große Böllertob, Ich bin bas große Sterben, Es geht vor mir bie Wassernoth, Ich bringe mit bas theure Brot, Den Krieg hab' ich zum Erben. 2c.

Außer diesen "Gedichten," die jedoch in den verschiedenen Auflagen verschiedentlich verwehrt worden sind, hat der Dichter die jett nichts weiter veröffentlicht; wir rechnen ihm auch das als einen Borzug an und als ein neues Merkmal seines ächten Dichtergeistes, daß er sich nicht, gleich so vielen anderen angehenden Poeten, durch den Beisall, der seinem Erstlingswerk zu Theil geworden, zu einer übereilten und regellosen Productivität hat versühren lassen. Biel und gut sind nach einem alten Spruch selten zusammen; wir sind der Tagelöhner der Literatur eben genug, als daß wir uns nicht freuen sollten, wenn einmal ein Schriststeller unter uns auftritt, der das Recht hat, sparsam zu produciren — und muß namentlich in dieser Hinsicht das Jahrgehalt, durch welches König Maximilian von Baiern den Dichter über die gemeine Nothdurft des Tages emporgehoben hat, als ein wahrhaft königliches Geschenk bezeichnet werden.

Inzwischen soll ber Dichter ein größeres episches Gedicht unter ber Feber haben: "Die Bölkerwanderung," aus dem auch bereits in der ersten Auflage der "Gedichte" verschiedene Bruchstüde mitgetheilt wurden. Natürlich hat jeder Dichter das Recht, sich seinen Stoff frei zu wählen, am allerwenigsten aber kann es uns einfallen, über ein Gedicht zu urtheilen, das noch gar nicht vollendet

vorliegt. Eines gewissen Bebenkens aber können wir uns allerbings nicht erwehren und zwar eben im hinblid auf die mitgetheilten Proben, ob dieser an sich so entlegene, so unerquidliche Stoff wol wirklich zur poetischen Behandlung, zumal in unseren Tagen, geeignet ist; was ist uns, unter denen sich eine ganz andere Wanderung der Geister entwidelt hat, die alte mythische Bölkerwanderung und welche Sympathien vermag sie zu erweden? Soll und muß sie aber einmal poetisch behandelt werden, so scheinen uns die zierlichen Ottaverime, in denen die mitgetheilten Bruchstide abgesaßt sind, am wenigsten dazu zu passen; ein so wüster, sormloser Stoss, in diesem zierlichsten, regelrechtesten aller Maße, macht einen Eindruck auf uns, sast wie ein Wilder im Frack.

Doch der Genius leitet den Dichter; er wird auch Hermann Lingg leiten, der jedenfalls eine der reinsten und ächtesten Dichternaturen ist, die neuerdings unter uns aufgetreten und dessen Namen wir allen Denen, die dieses letzte Jahrzehnt der poetischen Unfruchtbarkeit anklagen, triumphirend entgegenhalten dürfen.

#### Ferdinand Gregorovius.

Ferdinand Gregorovius ist dem größeren Publicum als Dicheter dis jest nur wenig bekannt; mit so einstimmigem Beisall seine vortrefslichen touristischen und kulturgeschichtlichen Schriften ("Corfica," 2 Bde. 1854; "Figuren. Geschichte, Leben und Scenerie aus Italien," 1855; "Die Grabmäler der römischen Päpste. Distorische Studie," 1857) aufgenommen worden und so verbreitet sie sind, so wissen doch nur wenige besonders ausmerksame und eifrige Freunde der Literatur, daß dieser gründliche Kenner der Alten Welt, dieser sorgfältige Beobachter des modernen Bolkslebens, dieser geschmackvolle Interpret der antisen Kunstreste auch ein eben so geiste und geschmackvoller Dichter ist.

Und doch, wer auch nur jene Reiseblicher und Schilderungen mit einiger Sorgfalt gelesen, der hatte fich wol eigentlich selbst sagen muffen, daß dieser Schriftsteller nothwendig auch Boet. Mit unnachahmlichen Farben schildert Gregorovius die Pracht ber stidlichen Natur, aber auch für die ernste Schönheit der alten Runst steht ihm jederzeit das richtige Wort zu Gebote; an raschem Faden läst er die Geschichte der Bergangenheit sich vor uns abspinnen, aber auch den Punkt, an den das Interesse der Gegenwart sich knilpst, weiß er mit scharfem Blid und sicherer hand herauszu-

spren und in das entsprechende Licht du sesen; er ist vertraut mit den großen Geistern des alten Kom und auch die Helben, die der vullanische Johen Italiens in der Neugeit geboren hat und auch das tägliche Treiben des Bolls, seine Arbeiten, seine Lustugen pat und auch mit hantstam, seine Lustugen geworen pat und auch und Thorheiten schildert er uns mit benselben sebhasten und treuen Farben.

Daneben aber ist er auch ein scharssumiger und wohlgeschulter Bhilosoph, und zwar nicht einer von benen, deren Bhilosophie bloß hinter dem Dien hockt; nicht nur Italien, das Land der Schönheit, fondern auch das Gebiet des Staats und der modernen Gesellschaft hat er burchwandert und auch von hier eine bedeutende und gluctiche Auskeute mit zurückgebracht. Roch bevor Gregorovins nach Italien ging, gab er ein gründliches und geistvolles Wert über Bilhelm Reister in seinen socialistischen Glementen (1849) heraus, bas nicht nur ein tiefes Berständniß Goethe's,

fondern anch eine eigenthümsiche und fruchtbare Auffassung des mo= bernen Lebens im Augemeinen behindete. Boher benn biese Mannigsaltigseit? woher bieses instinct= mäßige Berständniß, das er für die berschiedenartigsten Neußerungen der Kunst und des Lebens hat?

Daher eben, weil Gregorovius nicht bloß ein kenntnißreicher und grindlicher Gelehrter, nicht bloß ein vielseitig gebildeter und auf= merksam um sich blidender Lourist, sondern weil er zugleich auch ein Dichter ist, weil er bas Geheinnis des Daseins im eisenen Sussen trägt und weit et dur Seprentung der Luseum eine Maistann weit die Fille der Erscheinungen, die ihn umgiebt, nur gleichsam das Spiegelbild seines inneren Reichthums ist. Darin liegt namentlich der Reiz seiner Beschreibungen von Land und Boll, das giest ihnen diese eigenthlimliche Anmuth und Frische, diesen poetischen Schmelz, der über seinen Schilderungen aus=

gebreitet liegt: dieses Herzblut des Boeten, das alle seine Figures durchströmt und Großes wie Kleines, Hohes wie Niedriges, Kunft wie Natur, Bergangenheit wie Gegenwart mit derselben liebevollen hingebung erwärmt und belebt.

Und diese Wärme und Tiefe der Empfindung, diese sinnige und großartige Auffassung finden wir nun anch in seinen poetischen Bersuchen wieder. Zwar die "Magyarenlieder," die er 1848 zur Zeit des ungarischen Krieges erscheinen ließ, waren nur ein sliegendes Blatt, das er in den Strom der Zeit warf; es war ein melodischer und wohlgemeinter Nachklang der älteren politischen Lyrik, aber ohne selbständigen Inhalt.

Ebenfalls noch ein Erstlingswerf, aber ein hoffnungreiches. war seine Tragodie: "Der Tod des Tiberius" (1851). Amar eine Tragobie mar biefer Tiberius nicht, nicht einmal ein Drama, nur eine psphologische Stine, Die es bem Berfaffer beliebt batte in einer Reibenfolge bramatischer Scenen zur Ausführung zu bringen. Bum Drama fehlt bem Gedicht erstens die handlung; Diefe epifobischen Schilderungen aus den letten Tagen des Tiberius, Diese gelegentlichen Berhandlungen bes Senats, Diese Feste von Capri, biefe Berfcwörungen, bie bier in ziemlich loderer Reibenfolge abwechseln, ohne boch ein irgendwie erschöpfendes Bild ber Situation zu geben, können wol allenfalls für ben Rahmen, Die Einfaffung eines bramatischen Werkes gelten, nicht aber für ben Rern einer wirklichen bramatischen Sandlung. Daraus ergiebt fich benn fofort ein zweiter Mangel bes Studs: wie an ber bramatischen Sandlung, so fehlt es ihm auch an einer eigentlichen Charafterentwickelung. Tiberius ift fertig, wie wir ihn kennen lernen; wir erfahren nichts über ben Weg, auf bem er zu biefem Gipfel ber Berworfenheit und Weltverachtung gelangt ift, noch wird uns irgend eine neueintretenbe Rrifis seines Charafters zur

tehren und in das entsprechende Licht zu setzen; er ist vertraut mit den großen Geistern des alten Rom und auch die Helden, die der vulkanische Boden Italiens in der Neuzeit geboren hat und auch das tägliche Treiben des Bolls, seine Arbeiten, seine Lustdarkeiten und Thorheiten schildert er uns mit denselben lebhaften und treuen Farben.

Daneben aber ist er auch ein scharfstnniger und wohlgeschulter Philosoph, und zwar nicht einer von benen, deren Philosophie bloß hinter dem Ofen hockt; nicht nur Italien, das Land der Schönheit, sondern auch das Gediet des Staats und der modernen Gesellschaft hat er durchwandert und auch von hier eine bedeutende und glückliche Ansbeute mit zurückgebracht. Noch bevor Gregorovins nach Italien ging, gab er ein gründliches und geistvolles Werk über "Goethe's Wilhelm Meister in seinen socialistischen Elementen" (1849) heraus, das nicht nur ein tieses Berständniß Goethe's, sondern auch eine eigenthümliche und fruchtbare Auffastung des mosdernen Lebens im Allgemeinen bekundete.

Woher benn biese Mannigfaltigkeit? woher bieses instinct= mäßige Berständniß, bas er für die verschiedenartigsten Aeußerungen der Kunft und bes Lebens hat?

Daher eben, weil Gregorovius nicht bloß ein kenntnißreicher und gründlicher Gelehrter, nicht bloß ein vielseitig gebildeter und auf=
merksam um sich blidenber Tourist, sondern weil er zugleich auch
ein Dichter ist, weil er das Geheinniß des Daseins im eigenen Busen trägt und weil die Fille der Erscheinungen, die ihn umgiebt,
nur gleichsam das Spiegelbild seines inneren Reichthums ist.
Darin liegt namentlich der Reiz seiner Beschreibungen von Land
und Bolt, das giebt ihnen diese eigenthimliche Anmuth und Frische,
diesen poetischen Schmelz, der über seinen Schilderungen ausgebreitet liegt: diefes herzblut des Boeten, das alle seine Figures burchströmt und Großes wie Kleines, hohes wie Niedriges, Lunft wie Ratur, Bergangenheit wie Gegenwart mit derselben liebevollen hingebung erwärmt und belebt.

Und diese Wärme und Tiefe der Empfindung, diese sinnige und großartige Aussalfassung sinden wir nun auch in seinen poetischen Bersuchen wieder. Zwar die "Magyarenlieder," die er 1848 zur Zeit des ungarischen Krieges erscheinen ließ, waren nur ein sliegendes Blatt, das er in den Strom der Zeit warf; es war ein melodischer und wohlgemeinter Nachklang der älteren politischen Lyrik, aber ohne selbständigen Inhalt.

Ebenfalls noch ein Erftlingswerf, aber ein hoffnungreiches, war seine Tragodie: "Der Tod bes Tiberius" (1851). 3mar eine Tragodie mar biefer Tiberius nicht, nicht einmal ein Drama, nur eine pfpchologische Stine, Die es bem Berfaffer beliebt hatte in einer Reibenfolge bramatischer Scenen jur Ausführung ju bringen. Rum Drama fehlt bem Gebicht erstens die Bandlung; biese epifobischen Schilderungen aus den letzten Tagen des Tiberius, diese gelegentlichen Berhandlungen bes Senats, Diefe Feste von Capri, biefe Berschwörungen, bie hier in ziemlich loderer Reihen= folge abwechseln, ohne boch ein irgendwie erschöpfendes Bild ber Situation zu geben, konnen wol allenfalls für den Rahmen, Die Einfaffung eines bramatischen Werkes gelten, nicht aber für ben Rern einer wirklichen bramatischen Sandlung. Daraus ergiebt fich benn fofort ein zweiter Mangel bes Studs: wie an ber bramatischen Handlung, so fehlt es ihm auch an einer eigentlichen Charafterentwicklung. Tiberius ift fertig, wie wir ihn kennen lernen; wir erfahren nichts über ben Weg, auf bem er zu biefem Gipfel ber Berworfenheit und Weltverachtung gelangt ift, noch wird uns irgend eine neueintretende Krifis seines Charafters zur

:

Anschauung gebracht; er ist, wie er bleibt und bleibt, wie er ist, während doch jedes wahre dramatische Interesse einen innersitien Umschlag, eine Sutwicklung und Kriss des Charakters voraussest.

Eine weitere Folge biefer beiben Uebetstände ift bie Maffe von Monologen, in benen Tiberius fich ergeht und bie bei aller Schönheit, ja Grofartigfeit im Einzelnen, boch auf bie Dauer etwas ermilbend wirken. Allein auch mit biefen und einigen ähnlichen Fehlern, die ihre gemeinsame Wurzel sämmtlich in der unter uns Deutschen fast zur Regel gewordenen Bernachläffigung ber bramatischen Technif haben, bleibt "Der Tob bes Tiberins" gleichwol einer ber bedeutendsten bramatischen Berfuche, welche biefe zehn letten Jahre aufzuweisen haben. Der ganze Stil bes Studs hat etwas Ebles und Grofartiges; es ift eben traaischer Stil. Der Ton des Zeitalters ift, ohne Antiquitätentram und ohne vebantische Nachäfferei, mit wunderbarer Treue gehalten. Ramentlich in ber Schilberung ber Bauptverfon. in biefer fich felbst und die Welt verachtenden, der Welt und ihrer selbst überbrüffigen Schlechtigkeit bes Tiberins, bat ber Dichter fich als ein Deifter ber Charafteriftit bewährt; bier ift tein Zug, ber nicht in das Gemälde paßte, tein Wort, tein Hauch, bie uns nicht ben Einbrud machten, als könnten fie wirklich ein= mal auf der bleichen, von Menschenhaß und Selbstverachtung gefrauselten Lippe biefes majestätischen Stinders geschwebt haben. Auch die Sprache muß mit besonderer Auszeichnung genannt werben; bem Gegenstande angemessen, ift sie überall von einer mahr= haft ehernen Festigkeit, schmudlos, knapp, bennoch bes poetischen Schwunges nicht entbehrend und babei von einer bochft gludlichen bramatischen Lebendigfeit.

Sei es nun aber feine Reife nach Italien, wo ber Dichter

noch in diesem Augenblid verweilt, sei es die Ralte und Gleichaultigkeit, mit welcher "Der Tob bes Tiberius" von dem größeren Bublicum aufgenommen warb, genug, die Muse bes Dichters ver-Rummte feitbem beinabe völlig, und erft vor etwa Jahresfrift bat er seinen Freunden im Baterlande wieder ein voetisches Gaftgeschent von jenseit ber Alpen zugeben laffen: "Enphoreon." Es find poetische Schilberungen aus bem bauslichen Leben ber Alten. anknüpfend an ben Schmud einer antiken Lampe, Die in Bompeii ausgegraben warb und bie in ber hand bes Dichters zu einem Schlüffel wird, mit bem er uns bie innersten und anmuthiasten Bartien bes Alterthums aufschließt. Wie es bem antiten Gegen= stand geziemt, ift auch die Form ber Antite mit Geschmad und Sorgfalt nachgebilbet: ber melobische Fluft bes Berameters, bas Dhr mit antifem Bauch umschmeichelnb, trägt uns gurud in jene glüdlichen Zeiten, wo ber Altar ber Schönbeit, ber jest tief vergraben liegt unter Schutt unt Graus, noch hochaufgerichtet ftand vor allem Bolt . . . .

Im Uebrigen ist es weber Zufall noch Willfür, daß wir diesen von der Kritit bisher wenig beachteten Dichter eben an diese Stelle setzen. Berkanntes oder nicht hinlänglich gewürdigtes Berzbienst in seine Rechte einzusetzen, ist ja überall eine der schönsten Pssichten des Historiters, in der Literatur sowol wie in der Poslitit: und wenn dies Buch eine Menge von Namen nicht nennt, die unseren Literaturgeschichten der Gegenwart sonst als Ballast dienen, warum soll es nicht einige wenige Namen ansühren, deren bisher in der Literaturgeschichte entweder gar nicht oder doch nur sehr stücktig gedacht ward? — An diese Stelle aber, in Lingg's Nachbarschaft, gehört Gregorovius wegen der inneren Berwandtschaft, in welcher er zu diesem Dichter steht. Es ist in ihm nicht nur derselbe weitgreisende historische Blick, verbunden mit

berselben Liebe für das klassische Alterthum, es ist anch derselbe ernste, sinnige Geist, dieselbe Gedrungenheit der Form, mit einem Wort dieselbe strenge Männlichkeit, welche Lingg und Gregorovius erfüllt und die hoffentlich in beiden Dichtern noch zu einer Reihe schöner, harmonischer poetischer Schöpfungen emporblüben wird.

#### Julius Große.

In die Rachbarfchaft biefer beiben Dichter gehört aber auch ferner noch Julius Groke, ber jungfte unferer Dichter (feine "Gebichte" haben erft im Spatherbft 1857 bie Preffe verlaffen, ein früheres Wert von ihm aber, ein bramatischer Berfuch: "Cola bi Rienzi," 1850, ist mit Recht in Bergeffenheit gerathen): und zwar aus benfelben Grunden, weshalb wir Gregorovius und Linga jufammenftellten. Auch Julius Große ift ein richtiger "Reuer Mensch," feiner jener ewigen Jünglinge, beren Jugend uns enblich langweilig wird, weil sie uns immer nur baffelbe lacende Kinbergeficht zeigen, nein, seine Jugenblichkeit, bie allerbings noch zuweilen fehr wild schäumt und lärmt, ift nur die berbe Knospe reifenber Dtannlichkeit. Es ift wiederum teines von den schlechteften Anzeichen, die wir an unserer neuesten Literatur bemerken, diese eigen= thumliche Berbigfeit, bies etwas ftarre, tropige Befen, bas fich grade an ihren jungften und hoffnungereichen Bertretern tundgiebt; wie schon Georg Herwegh vor beinabe zwanzig Jahren mahnte, bag wir genug geliebt und bag es nun endlich Zeit fei jum Baffen, fo und mit fo viel größerem Recht fann man von unseren bentigen Dichtern fagen, baß fie lange genug füß und zierlich gewesen

188 and weather and for det det, on verily better und mannlider 32 nerlen tie Fille und Sunt untersociet vieser Lichter, den besonandersonalen undersonalen under untersocialen under untersocialen under untersocialen untersociale Max in chan Punte unterscheidet dieser Lichter, den besonvongenen fruchtharen, wenn benn \_ and einigemaken ungergelen Mantake andzeichnet, wenn beiden burkin kaiwaakanan Viskaanan kai ia taina And Roa emprement ungergelten Phantasie anszeichnet, sich eine Roas in Lichtern: das ist seine Storficke für das Zentutaller. Bas für Lings und Gregorovius Große schmarmt mit ham in annhiikaan Araan tif kes Mittelasters ort atten vielt, das ist sur Große die Romaner lößt den Große school unt dem jusendlichen Kasen
er lößt den Große nie Bendlichen Kasen
er lößt den Große nie Bendlichen Fasen für die schöne Busgfrau, er läßt den Gallen jugendlichen Pagen
in ritterlichem Kamen.

And in ritterlichem Kamen.

And in ritterlichem Kamen.

And in ritterlichem Kamen.

And in ritterlichem Ramen.

And in ritterlichem Ramen. sich boch zu Roß in ritterlichen Kallen steigen und tummelt und zu der bertieft sich in die Jauber der altdeutschen Manuel; er vertiest sich in die er sische kreiden kannel; er vertiest sich in die er sische kreiden er sische daßt Inden gebolde and Kobolde ihte schalthasten Streiche treiben, er sührt und läst Iwerge und Kobolde

1886 in die Neine in die Neine in die Neine in intele alterlich enge Stadt, unter das Dach des Keinen killen Sließer-Mules, dunaght am gennen suvupor mit den drödelnden Steinen som kankassa Sanskassa saista.

Makassa Sansa den Steinen (Ephen) do ehebem sid die Lanke so dicht und trauich wölbte und wo nun boshafte Spagen dwitchern von der Noth dess mittels Madotens, das der Geliebte verlassen sonn der verieben werden ber abntt senen mittele feien und schrieft nach, die den Atumbasing des Lodes adendiers

Das ind Abantaliestige and den Memoiren des Sensens

Arail corrections des Sensens

Arail course des Sensens manns. Das sind dum Theil sept differe, dum Theil sept seelle antworfen; Bilber, Aber sie sind dum Edeul sehr destere, dum Edeul sehr Berne sin Abern sin ham die stästigem und siederem Binsel entworsen; in soielend es is Mart in dem Arm, der diesem und sicherem Vinsel entworsen, der die Mondon dem Arm, der diese keden Stricke da so spielend. eine Hand wirft, unbekünnnert, ob hier eine Nase du son Ipreven. cine Hand with underimmert, of hier eine Nase du lang, voi bie schiefen Naim West, ob hier eine Nase du lang, voi dus schiefen Naim West, ob hier eine Nase du lang, voi dus schiefen Naim West, ob hier eine Nase du lang, voi dus schiefen Nasim Suge ein wenig schief geräth. Sheltet nicht auf die schen Gesellen gehen und die sangen Rasen; solche besten und besten und bie langen Rasen; solche besten Weister most auf die schiefen Beine und die sangen Nasen; Jouwe und bie sesonnensten und besten. Reister und sedens geben oft die besonnensten und versen geben die geschiegt diese strogende Naturkast du besser und sevensaus berechtigt diese strosende Naturrasse de le Alle Gebeimnisse des Runss erschäusses in kakan sener Mademiser, weil sie bie alle Gebeimnisse der Runst erschöpst du haben glauben, weil sie

Lineal und Winkelmaß fleißig verwenden und alles fein auf Proportionen gebracht haben.

Doch Italien ist und bleibt nun einmal das Heimatland ber Kunst und so betritt auch dieser von der Romantit des Mittelalters aufgesäugte Dichter den alten klassischen Boden: "Reliefs. Italienische Charaktere und Figuren. Geschrieben 1856." Und da geht nun eine höchst merkwürdige Veränderung mit ihm vor: aus dem schwärmerischen Romantiker wird plötzlich ein schabenfroher Rationalist, aus dem Liebhaber der Klostermauern und Kreuzgänge wird ein Feind der Mönche und Pfaffen, der die ätende Lauge seines Spottes gradeaus auf die dicken seisten Köpfe der italienischen Briefter gießt.

Ueberhaupt ift bies ein höchst eigenthümlicher Bug bes Dichters, in welchem er fich am Deutlichsten als Sohn unserer mobernen Beit zu erkennen giebt: biefer gangliche Mangel an Begeifterung, ja auch nur an Bietät für bie Refte bes flaffifchen Alterthums, bie tobten sowohl wie die lebenbigen. Auch schon in Lingg und Gregorovius lebt etwas von biefem fritischen Beifte, mit bem wir beutzutage bas moberne Italien betrachten und von bem nur ein folder abstracter Aesthetiter, wie z. B. Baul Benfe, sich völlig frei erhalten fonnte. In feinem jeboch tritt biefer fritische Beift icharfer und schneidender bervor als in Julius Große; er ift unerschöpflich in farkaftischen Einfällen, wo es gilt, die Armseligkeit ber "Entel ber Caefaren" zu verspotten und die sittliche und bürgerliche Berabgefommenheit zu fchilbern, in die fie burch ihre geiftlichen und weltlichen Berricher verfett find. Den Große'ichen Gedichten ift beshalb auch die Auszeichnung widerfahren, von den Bolizeibehörden eines gewissen beutschen Staates, in bem Kunft und Wissenschaft im Uebrigen die forgfältigste Pflege erfahren, confiscirt und verund baß es nun endlich an der Zeit, ein wenig herber und männlicher zu werden.

Rur in einem Buntt unterscheibet biefer Dichter, ben befonbere bie Fulle und Selbständigkeit einer ungemein fruchtbaren, wenn auch noch einigermaßen ungeregelten Bhantafie auszeichnet, fich wesentlich von ben beiben vorbin besprochenen Dichtern: bas ift feine Borliebe für bas Mittelalter. Bas für Lingg und Gregorovius ber flaffifche Boben ber Alten Belt, bas ift für Grofe bie Roman= tit bes Mittelalters. Große fcmarmt mit bem jugendlichen Bagen für die fcone Burgfrau, er läft ben Falten fteigen und tummelt sich boch zu Roß in ritterlichem Rampf; er vertieft sich in die Bauber ber altbeutschen Märchenwelt und laft Bwerge und Kobolbe ihre ichalthaften Streiche treiben; er führt uns in die fleine, mittelalterlich enge Stadt, unter bas Dach bes fleinen ftillen Bürgerhaufes, junachft am grauen Stadtthor mit ben brodelnben Steinen und bem grünen Evbeu, wo ebedem fich die Laube fo dicht und traulich wölbte und wo nun boshafte Spaten zwitschern von ber Roth bes Maddens, bas ber Geliebte verlaffen hat; er abmt jenen mittelalterlichen Malern nach, die den Triumphzug des Todes abcomerfeien und ichreibt Bhantafiestude aus ben Memoiren bes Genfen-Das find jum Theil fehr buftere, jum Theil fehr grelle Bilber, aber fie find mit fraftigem und ficherem Binfel entworfen : es ift Mart in dem Arm, der diefe teden Striche ba fo fpielend · an die Band wirft, unbekummert, ob hier eine Nase zu lang, bort eine Sand etwas ju turg ober ein Fuß ein wenig ichief gerath. Scheltet nicht auf die schiefen Beine und die langen Nafen; folche wilde, verwegene Gefellen geben oft die befonnenften und beften Meifter und jedenfalls berechtigt diefe ftropende Raturfraft ju befferen hoffnungen, als bie geledte Bierlichkeit jener Mabemiter. bie alle Beheimnisse ber Runft erschöpft zu haben glauben, weil fie

Lineal und Winkelmaß fleißig verwenden und alles fein auf Proportionen gebracht haben.

Doch Italien ist und bleibt nun einmal das Heimatland der Kunft und so betritt auch dieser von der Romantit des Mittelalters aufgesäugte Dichter den alten klassischen Boden: "Reliess. Italienische Charaktere und Figuren. Geschrieben 1856." Und da geht nun eine höchst merkwürdige Veränderung mit ihm vor: aus dem schwärmerischen Romantiker wird plötzlich ein schabenfroher Rationalist, aus dem Liebhaber der Klostermauern und Kreuzgänge wird ein Feind der Mönche und Pfaffen, der die ätzende Lauge seines Spottes gradeaus auf die dicken seisten Köpse der italienischen Priester gießt.

Ueberhaupt ist dies ein höchst eigenthumlicher Rug des Dichters, in welchem er sich am Deutlichsten als Sohn unserer mobernen Beit zu erkennen giebt: biefer gangliche Mangel an Begeifterung, ja auch nur an Bietät für die Reste bes flassischen Alterthums, Die tobten sowohl wie die lebendigen. Auch schon in Lingg und Gregorovius lebt etwas von biefem fritischen Beifte, mit bem wir beutzutage bas moberne Italien betrachten und von bem nur ein folder abstracter Aesthetifer, wie z. B. Paul Benfe, sich völlig frei erhalten konnte. In keinem jeboch tritt biefer kritische Beift scharfer und schneibender hervor als in Julius Große; er ist unerschöpflich in farkaftifchen Einfällen, wo es gilt, die Armfeligkeit ber "Entel ber Caefaren" zu verspotten und bie sittliche und burgerliche Berabgekommenheit zu schilbern, in die fie burch ihre geistlichen und weltlichen Berricher verfett find. Den Große'schen Gebichten ift beshalb auch bie Auszeichnung widerfahren, von den Polizeibehörden eines gewissen beutschen Staates, in bem Runft und Wiffenschaft im Uebrigen die forgfältigste Pflege erfahren, confiscirt und verboten zu werben. Aber ber Funke bes Genius läßt sich burch keine Polizeimaßregeln auslöschen; auch bas wilde Feuer, bas in biesen Große'schen Gedichten lobert, wird sich, wir sind überzeugt bavon, dereinst noch zu reiner, schöner Flamme verklären, der Rame bes jungen Dichters aber, der gegenwärtig in die Polizeislisten eingetragen ward, wird, hoffen wir, dereinst noch einen Ehrenplatz einnehmen auf den Blättern unserer Literaturgeschichte.

### Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

3meiter Banb.

· . . . 

### Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

1848 bis 1858.

Bon

### Robert Prut.

Ob aus verlornen Aehren,
Ob aus verwehter Streu
Nicht etwa noch mit Ehren
Ein Strauß zu binden fei?
Ob nicht aus Korn und Mobne
Noch eine bunte Krone,
Berth daß man ihrer schone,
Sich sammeln laffe ftill und treu?
Aretligrath, ""Dwischen den Sarben."

Bweiter Band.

Leipzig,

Boigt & Günther.

1859.

. • 

## · Inhalt des zweiten Candes.

| _    |       | _          | •       |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | Seite |
|------|-------|------------|---------|------|------|-------|------|-----|----------------|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|-------|
| I.   |       | Junge D    |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 1     |
|      | 1.    | Allgemein  | nes iil | ber  | Ste  | eAur  | ıg 1 | ınb | $\mathfrak{B}$ | ebe | utu  | ıng | b   | 8 | fog | e=  |       |
|      |       | nannten    | Jung    | n I  | )eu  | tſфĺ  | anb  |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 3     |
|      | 2.    | Karl Gu    | ţłow    |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 14    |
|      |       | Theodor    |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 48    |
|      |       | Gustav S   |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 52    |
|      | 5.    | Ernst Ro   | ffat    |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 60    |
| II.  |       | Roman      |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     | -   | 67    |
|      | 1.    | Die beut   |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     | • | •   |     | 69    |
|      |       | Gustav F   |         |      |      |       |      |     | •              |     |      |     |     |   | •   | ٠   | 90    |
|      |       | , ,        | , ,     |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     | • | •   | •   | 115   |
|      |       | Max Wa     |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     | • | •   | •   |       |
|      |       | Wilibald   |         |      | D X  | evir  | 1 60 | hüc | fing           | 3   | ٠    | •   | •   | • | •   | •   | 133   |
|      | 5.    | Heinrich : | Roenig  | 3    |      |       |      | •   | •              |     |      | -   |     |   |     | •   | 159   |
|      | 6.    | Friedrich  | Hadil   | inbe | r u  | nib : | Frie | bri | ď) (           | Ge: | rstä | đer | •   |   |     |     | 175   |
|      | 7.    | Karl von   | Solte   | i    |      |       | ٠.   |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 185   |
|      | 8.    | Robert G   | ifete   |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 201   |
| •    |       | Gottfrieb  | •       |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 208   |
|      |       | Theodor    |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     | ٠   | 212   |
|      |       | -          |         |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     | •   |       |
|      |       | Alexande   |         |      |      | •     |      |     |                |     |      |     |     |   | ٠.  |     | 219   |
| III. | Die I | dorfgeschi | dte.    | Ber  | tho  | id A  | luer | ba  | d) 11          | md  | 3    | ren | utc | Ø | (Sp | lt= |       |
|      | helf; | Josef R    | ank ui  | tb b | ie 🤉 | Rad   | ahr  | ner |                |     |      |     |     |   |     |     | 227   |
| IV.  | Dicte | nde Frai   | ien .   |      |      |       |      |     |                |     |      |     |     |   |     |     | 247   |
|      | •     | Die Liter  |         | du.  | bie  | Kro   | nen  |     | _              |     |      |     |     |   |     |     | 249   |
|      |       |            |         |      |      | 0     |      |     |                |     | •    |     | -   | - | -   | -   |       |

| Inbalt | bes | aweiten | Banbes. |
|--------|-----|---------|---------|
|--------|-----|---------|---------|

VI

| 2. Louise Mühlbach .        |     |     |      |            |      |      |      |     |     |     |      |    | Seite<br>254 |
|-----------------------------|-----|-----|------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|--------------|
| 3. Fanny Lewalb .           |     |     |      |            |      |      |      |     |     |     |      |    |              |
| 4. Louife von Gall .        |     |     |      |            |      |      |      |     |     |     |      |    | 262          |
| 5. Amely Bolte, Ju          | lie | Bu  | rot  | v u        | nb   | Di   | tili | e L | Bil | ber | mu   | th | 267          |
| V. Das Drama ber Gegen      | twa | rt; | Al   | usf        | idjt | en   | in   | die | 31  | ılu | uft  |    | 271          |
| Beittafel ber in ben Jahren | 1   | 848 | 8 bi | <b>6</b> 1 | 858  | 3 e1 | ſф   | ien | ene | n b | elle | =  |              |
| triftifden Berte            |     |     |      |            |      |      |      |     |     |     |      |    | 284          |

I.

Das Junge Deutschland von ehedem und jest.

•

.

# Allgemeines über Stellung und Bedeutung

#### fogenannten Jungen Deutschland.

Im ersten Bande unseres Werkes haben wir uns ausschließlich mit solchen Schriftstellern beschäftigt, die entweder im letzten Jahrzehnt überhaupt erst aufgetreten sind oder die ihren Ursprung boch nicht weiter zurück datiren, als dis zum Ansang der Bierziger. Auch hatten diese sämmtlichen Schriftsteller, mochten sie auch hie und ba in andere Gattungen übergreisen, ihren Schwerpunkt doch wesentlich in der Poesse im strengeren Sinne, namentlich und hauptfächlich in der Lyrik und im erzählenden Gedicht.

Aber ist die literarische Physiognomie unserer letzten zehn Jahre damit nun wirklich erschöpft? Datirt unsere jüngste Literaturepoche wirklich und ausschließlich erst vom Jahre Bierzig? Reicht kein älteres Geschlecht mehr in die Eegenwart herüber? Sollten insbesondere jene Schriftsteller ganz verstummt sein, die ehedem, im Lauf der dreißiger Jahre, unter dem Namen des Jungen Deutschland so viel von sich reden machten?

Man kennt die Geschichte von dem kleinen Töffel, der, dieses Beinamens überdrüssig, sein Heimathsdorf verläßt, in den Krieg geht, Wunden und Ehrenzeichen davonträgt, und da er endlich, ein schnauzbärtiger, pulvergeschwärzter Invallide, wieder in sein Dorf zurückkehrt, was ist der erste Gruß, mit dem man ihn empfängt? "Sieh, kleiner Töffel, lebst Du noch?!"

Die Schriftsteller bes sogenannten Jungen Deutschland haben sich über ein einigermaßen ähnliches Schicksal zu beklagen. Auch sie haben im Laufe der beinahe dreißig Jahre, die vergangen sind, seitdem jener Beiname zuerst auf sie angewendet ward, alles Mögliche gethan, denselben in Bergessenheit zu bringen; auch sie haben Schlachten gekämpft und Abenteuer bestanden und haben dann ein andermal sich still zu Hause gehalten, während die ganze Welt brauste und schwärmte; auch an ihnen ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen, auch sie haben längst aufgehört, die wahre Jugend Deutschlands zu sein, es sind sogar mehrentheils ganz solide, ganz ruhige Bürger, im literarischen wie im politischen Sinne, aus ihnen geworden — und doch können sie diesen verhängnisvollen Beinamen nicht los werden, und doch müssen sie, obwol zum Theil mit ergrautem Kopf, diese Bezeichnung des "Jungen Deutschland" mit sich herumschleppen bis an das Ende ihrer Tage.

Berhängnisvoll aber nennen wir diesen Beinamen theils wegen seines polizeilichen Ursprungs und der kleinlichen politischen Bersolzungen, an die er erinnert, theils wegen des Widerspruchs zwischen den Erwartungen, welche ein solcher Name erweckt und Demjenigen, was die Träger desselben wirklich geleistet haben. Es sind bedeutende Schriftsteller darunter, ausgezeichnet sowol durch die Gewandtheit und Energie ihres Talents, als namenklich durch die Bielseitigkeit ihrer Leistungen. Wir verdanken ihnen einige sehr geistwolle kritische Erörterungen, einige sehr wirksame Theaterstlikke, einige sehr unterhaltende Romane und Erzählungen: aber bei alledem — ein eigentliches und wirkliches "Junges Deutschland" hätten wir uns doch noch anders gedacht.

Wiewol es sehr unrecht wäre, wollten wir die Träger dieses Namens für die Erwartungen, die derselbe erweckt und die von ihnen nur jum Keinsten Theil befriedigt worden sind, verantwortlich

machen. Es ist eine sehr triviale Wahrheit, die aber doch auch in Kunst und Wissenschaft ihre Geltung hat: Jeder ist jung — in seiner Jugend, und wenn wir, deten Lock eben noch braun, deren Auge hell, deren Blut heiß und stümisch ist, — wenn wir nicht begreisen können, wie diese altersmüden, verwitterten Gestalten da vor uns auch einmal jung gewesen sein sollen, so steht schon ein neues Geschlecht dicht hinter uns, dereit, denselben Spott und dieselben Zweisel auf unsern, o Himmel, wie bald ebenfalls kahl gewordenen Scheitel zu schlendern. Nicht darauf eigentlich kommt es bei der Wirdigung geschichtlicher Persönlichkeiten an, was Jemand geleistet, sondern ob und in wie weit er daszenige geleistet, was unter den einmal bestehenden Verhältnissen überhaupt zu leisten möglich war und wozu sein Schicksal, das ihn grade in diesen und keinen anderen Verhältnissen geboren werden ließ, ihn gleichsam vorausbestimmt hatte.

Legen wir biefen bescheibenen, aber boch allein gerechten Dagstab an bas sogenannte Junge Deutschland, so wird Manches und Bieles von bem, was uns jetzt an biefer Erscheinung verstimmt und beleidigt, vollkommen far und begreiflich werden. je eine literarische Epoche, so verdienen jene dreißiger Jahre, in welche bas Auftreten bes Jungen Deutschland fällt, ben Namen einer Uebergangsepoche; sowol die Borzüge und Berbienste, die wir den Mitgliedern des Jungen Dentschland burchaus nicht absprechen wollen, als auch ihre Irrthümer und Unzulänglich= keiten wurzeln vornehmlich in biefem Umftand. Die Julivevolution auf ber einen, die Ausbreitung und Bopularistrung ber Begel'schen Bhilosophie auf der andern Seite hatten jene Herrschaft der Romantit, die sich ungefähr seit Schiller's Tobe mehr und mehr über unsere Literatur ausgebehnt hatte, und die das literarische Seiten= stud unserer politischen Restauration bildet, theils gestürzt, theils wenigstens fo erschüttert, daß ber Umfturz bemnächst und ohne große Anstrengung ersolgen mußte. Nun aber ist es ein historisches Gesetz, daß überlebte, dem Untergang geweihte Richtungen nicht sowol durch völlig neue, ihnen schnurstrads entgegengesetzte gestürzt werden, als vielmehr von innen heraus; es stirbt eben Niemand, als an sich selbst.

Ober um es noch genauer auszudrücken: die neue Richtung ber Zeit, welche allerdings im Entstehen ift, tritt zunächst in ber Form der alten absterbenden Richtung auf und namentlich auch mit ihren Mängeln behaftet; es giebt keinen Sprung in ber Geschichte und auch ba, wo sie von einem alten, überlebten Brincip zu einem neuen, höheren fortschreitet, ift es immer biefelbe Entwickelung, bie 2. B. in ber Natur aus bem absterbenben, verwesenben Samen= forn die neue Frucht hervorgeben läßt. Das Junge Deutschland war der entschiedenste und ausgesprochenste Gegenfat gegen die bisherige Romantit, aber in wefentlich romantischer Form; die Einseitigkeit unserer bisherigen bloß literarischen Bilbung wollte es aufheben, es wollte bie Literatur enger ans Leben anschließen und ibren ermatteten Leib in der freien Luft der Geschichte, durch die Beruhrung mit Bolitit. Philosophie und Theologie erfrischen und wieder herstellen, bediente sich dazu aber felbst noch ausschließlich literarischer Mittel; es wollte mit einem Wort die Literatur über sich selbst hinaussithren, verfiel aber, mitten in diesem Streben, bemselben literarischen Kastengeist, bem auch die Romantit ge= hulbigt hatte; es wollte eine politisch sociale Partei sein und brachte es boch nur bis zur literarischen Coterie.

Auch vies lag weniger an den Tendenzen und Mitteln des sogenannten Jungen Deutschlands, als vielniehr an den unreifen und unsertigen Zuständen, unter denen dasselbe sich entwickelte. Die Kluft, welche Literatur und Leben damals dei uns trennte, war zu groß, höchstens ein Dichter, auf den Fittigen des Genius, hätte sie überfliegen können: einen solchen wahrhaft genialen Dichter aber,

wie batte diese in sich zerrissene, ohnmächtige Reit ihn zu erzeugen vermocht? So fehr auch die Theorie grade bes Jungen Deutschlands Dagegen anlämpfte, es bleibt boch richtig: nur bochfte Gefundheit ift böchstes Genie, es giebt keinen in sich unbarmonischen und zerrisse= nen Dichter, ber etwas Ganzes und Harmonisches schaffen könnte. Die Flügel bes Jungen Deutschland reichten minder weit, grabe fo weit, wie die Schwungkraft der Zeit, in der diese Schriftsteller selbst entstanden und lebten. Das eigentliche große Gebiet ber Boesie. Epos und Drama, war ihnen verschlossen und hat fich auch später= hin, so beharrlich sie zum Theil an seine Pforten pochten, ihnen so wenig erschlossen, wie irgend Einem aus moderner Zeit; felbst die am weitesten vorbrangen, find boch immer nur im Borhof steben Das Junge Deutschland war überhaupt weit weniger poetisch als literarisch; die Lyrit namentlich, diefer Grundton aller Poesie, der durch alle Gattungen berselben mehr oder weniger bindurchklingt, war ihm vollständig verfagt. Auch dies lag großen Theils in seiner historischen Stellung; nachbem die Romantik fo maßlos in Gefühlen geschwelgt, nachdem sie bie ganze Poesie zu einer blogen abstracten Lyrik, ja noch weiter, zu blogen musikalischen Stimmungen verflüchtiget hatte, war es bem Befet historischer Entwidelung ganz angemeffen, daß den Romantikern nunmehr ein Geschlecht auf die Ferse trat, bei dem Gefühl und Empfindung im Gegentheil sehr unentwickelt waren und das hauptsächlich von den fritischen Mächten des Berstandes geleitet ward. Auch die Roman= titer batten viel und gern fritisirt, aber sie thaten es immer nur zu aftbetischen Zwecken; bei ben Schriftstellern bes Jungen Deutschland bagegen follte die Kritif wesentlich eine prattische Macht sein, sie fritisirten die Literatur, weil sie das Leben, sie geißelten die Boeten, weil fie die Staatsmänner ihrer Zeit strafen oder umftimmen wollten. Die Romantiker batten von einer "voetischen Boeste"

gefabelt, bas Junge Deutschland stellte die Literatur ausdrücklich in ben Dienst der Praxis und schrieb seine Bücher nur, weil ihm zu Thaten theils die Gelegenheit, theils wol auch die Fähigkeit mangelte.

Der Berfaffer bat ichon früher einmal Beranlassung gehabt. fich über Stellung und Bebeutung bes Jungen Deutschland ziemlich vollständig und im Zusammenhang auszusprechen (vergl. "Borlesungen über die deutsche Literatur der Gegenwart," 1847). sind seitdem mehr als zehn Jahre vergangen und seine Ansichten sind heut noch dieselben wie damals, weshalb es ihm denn auch verstattet sein mag, bier einige jener früher geäuferten Sate zu wiederholen. — Es ift, sagte er damals, die charatteristische Eigen= schaft ber mobernen Literaturen, sich aus ber Kritik zu entwickeln: ber Geist hat seine paradiefische Unschuld, seine Naivetät verloren, er wird, was er wird, erst burch die Entzweiung der Reslexion. Darum geht auch in ber Geschichte ber mobernen Literaturen jeder neuen Epoche, jedem neuen Anfatz der Dichtung ein Geschlecht reflectirender Beister, eine Generation von Kritikern voran, die kommenden Productionen die Wege zeigen, indem sie die Unzulänglichkeit der bisherigen erweisen. So geht vor Goethe Leffing, so vor ben revolutionären Boeten ber Sturm= und Drangepoche bie revolutionare Kritik Gerstenberg's, ber Frankfurter Anzeigen 2c. ein= ber; so wird die productive Romantik eingeleitet durch die kritische, die Tied, Brentano, Arnim durch die Schlegel; so geht der Poeste ber Gegenwart die Kritik des Jungen Deutschland voraus.

Allein es ist das Schickfal dieser vermittelnden Generationen, und nur dadurch eben gesingt es ihnen, Bermittler zu werden, daß sie nur halb erst in der neuen, halb noch in der alten Spoche steden: zwiespältige Wesen, schwankend zwischen zwei Zeitaltern und daher sehr gewöhnlich misverstanden und verleugnet von beiden. Die

Schlegel und Genossen stedten noch halb in der classischen Spoche Goethe's und Schiller's, von der sie ausgegangen — und das war ihre Stärke; das Junge Deutschland stedte noch halb in der Romantik, die es bekämpfte und — das war seine Schwäche.

Die Absicht des Jungen Deutschland war ohne Zweisel die beste. Es hatte die Ausgabe der Zeit richtig begriffen, es war nicht umsonst bei Hegel in die Schule gegangen, hatte nicht umsonst das Ereignis der Julitage erlebt. Wie sich in der Hegel'schen Philosophie Idee und Wirklichkeit versöhnt hatten, so suchten diese Schriftssteller jetzt das Leben mit der Literatur, die Literatur mit dem Leben zu vermitteln. Die Literatur verließ im Jungen Deutschland ihre romantische Selbstgenügsamkeit, sie hörte auf Selbstzweck zu sein, sie wollte den großen bewegenden Mächten des Lebens, der Geschichte, der Politik, der praktischen Entwicklung des Völkerlebens sich diesnend anschließen.

Und wie hierin die Confequenzen der Philosophie, so suchte es andererseits auch die Confequenzen der Julirevolution zu ziehen und ihre Resultate, oder doch was damals ihr Resultat zu sein schien, nach Deutschland zu übertragen; die pittoresse Schilderung, die ein hervorragendes Mitglied des Jungen Deutschland in einer seiner frühesten Schriften von dem Augenblick macht, da er in der Berliner Aula, eben den alademischen Preis für eine theologische Concurrenzardeit empfangend, zuerst die Nachricht vom Ausbruch der Julisrevolution erhält, sowie von dem tiesen und Alles dewältigenden Eindruck, den diese Weldung auf ihn hervordringt, ist, wenn auch vielleicht mit etwas poetischen Farben ausgeschmildt, doch der Sache nach vollständig wahr und bezeichnend. Auch für die Angehörigen des Jungen Deutschland war jenes "Vive la liberte!" das in den Julitagen durch die Gassen von Paris schalte und das uns noch zehn Jahre später aus den Herwegh'schen Bersen eutgegentönt —

auch für das Junge Deutschland, sage ich, war Freiheit das Losungswort; auch sie fühlten, daß die Zeit der bevorzugten Individuali= täten vorüber und daß die wahre Souverainetät nur der Totalität des Bolkes gebühre; auch sie waren Revolutionäre.

Aber, Kinder einer romantischen Zeit, aufgewachsen unter ihrem Einfluß, angestedt von ihrem Siechthum, entbehrten sie der Kraft, die richtig verstandene Aufgade auch richtig durchzusühren. Es sehlte ihnen vielleicht weniger das Talent — denn das, wie die Folge gelehrt hat, war versatil genug — als die Begeisterung, der Glaube, die sittliche Energie; im Gegensatz zu dem perpetuirlichen Rausch der Romantiser waren sie nur zu nüchtern und diese Rücheternheit that nicht nur ihren poetischen Leistungen, sondern auch ihrem sittlichen Berhalten Abbruch; sie waren zu klug, zu überlegt, zu praktisch, um sich dem Printrip, das sie im Uedrigen bekannten, völlig rückhaltlos und bis zur Ausopserung ihrer selbst hinzugeben.

Im Gegentheil, vieses Selbst spielt bei ihnen eine sehr große Rolle; es ist die Achillesserse dieser übrigens so tapfern und kriegslustigen Jugend. Jedes geschichtliche Princip setz sich nur auf die Art durch und wird nur dadurch zur wirklichen geschichtlichen Macht, daß es sich in bestimmten Persönlichkeiten verkörpert; es wird nicht eher wahrhaft allgemein, bevor es nicht individuell wird—genau derselbe Hergang, wie in der Kunst, in der das Allgemeine und Ewige auch nur insoweit wirkt, als es in sinnlich bestimmter und individueller Gestalt ausgeprägt wird. Aber in dieser Beimischung des Individuellen und Bergänglichen in das Allgemeine und Ewige liegt auch eine große Gesahr; — es kommt zuweilen, ja wol sehr häusig vor, daß das Bergängliche dem Ewigen über den Kopf wächst und daß die Bersönlichkeit erntet, was das Princip gessäet hat.

Diefer Gefahr ift auch bas Junge Deutschland unterlegen und

zwar in um so höherem Maße, je ungeübter und unausgeprägter das individuelle Bermögen jener Zeit überhaupt noch war. Wie im Jungen Deutschland, dem vorhin gebrauchten Ausdruck nach, die poslitische Partei sich zur literarischen Coterie verdummt, so wird ihm auch die Freiheit zur Wilklür, das philosophische Spstem zur einseitigen und exclusiven Schule. Es sind die wahren Louis Philipp's unserer literarischen Revolution: unter dem Titel des Bürgerkönigs, des Volksfreundes ist es nur die eigene Persönlichkeit, das eigene vergängliche Ich, dem sie schmeicheln und für das sie arbeiten.

Dies erklärt auch das Berhalten, das sie sowol zur Philosophie wie zur Politik beobachtet haben und das fich in beiden Fällen durch Consequenz eben nicht auszeichnet. Raum trat die Bhilosophie aus ben Banben ber Schule heraus, faum wurde mit Anwendung ihrer Brincipien auf Runft und Leben Ernft gemacht, so fanden biefelben Schriftsteller, die sich turz zuvor noch mit fo lautem Jubel unter bem Banner ber Bhilosophie versammelt hatten, eben biese Bhilo= sophie auf einmal sehr unbequem und langweilig. Es war ihnen gang genehm gewesen, vor den Angen der Welt in philosophischer Rüftung einherzustolziren und sich als tiefe Denker anstaunen zu laffen: sowie die Bhilosophie aber Miene machte, die eigenen Brobucte eben biefer Schriftsteller nach ihrem ftrengen Dagftab zu messen, da erhoben sie auf einmal laute Klage über philosophische Barbarei und Geschmacklofigkeit. — Chenso in der Politik. Kaum bort die Freiheit auf ein Brivilegium zu fein, taum fangt bas politische Interesse an überzugeben in die Massen, so finden sie die Freiheit auf einmal fehr unäfthetisch, so klagen fie lebhaft über biesen Rigorismus ber Zeit, ber gar keine reine Kunft, keine reine Schönheit mehr auftommen laffe, so thun sie vornehm und heucheln Berachtung einer Bovularität, um die fie fich vor Kurzem noch fo eifrig bemilbten, die ihnen aber freilich jene erclusiven Kreife, jene Kreise der literarischen Kenner und Feinschmecker, für welche sie nach Art der Romantiker hauptsächlich thätig waren, nicht wohl hatten geben können.

Das Junge Deutschland ist ber lette Ausläufer ber Genie-Wie ehemals die Stürmer und Dränger, wie zu Ende des Jahrhunderts die romantische Genoffenschaft des Athenaums 2c., so traten auch sie gewaltsam lärmend in die Literatur, so begannen auch fie damit die Bergangenheit über Bord zu werfen und die Forberung einer neuen Literatur, einer neuen Dichtung aufzustellen. Bei der außerordentlichen Erschlaffung, in welche unsere Literatur während ber zwanziger Jahre gerathen war, bei ber Rahmheit ber Phrasendreherei, der hohlen Ableierung des altromantischen Kunst= tatechismus, zu welcher die Kritit herabgefunken, war auch in dieser Turbulenz, mit welcher das Junge Deutschland auftrat, dieser Rud= sichtslosigfeit seiner Kritit, Dieser Impietät, Diesem Terrorismus, mit bem es ber gesammten frühern Literatur bas Leben absprach, während es mit studentischer Rectheit sich selbst in den Mittelpunkt ber Bewegung stellte - es war in alle bem ohne Zweifel ein Fortschritt, es diente auch dies zu einem Heilmittel, einem Zug= pflaster gleichsam, welches ber Schwäche ber Zeit aufgelegt marb.

Aber fiber viese Anregung sind die Schriftsteller des Jungen Deutschland auch nicht hinausgekommen, wenigstens so lange nicht, als sie selbst sich noch dazu zählten und als ein Junges Deutschland noch anders als in den Repertorien der Literaturgeschichte bestand; die Frucht, deren Süßigkeit man die herbe Knospe verzeiht, ist entweder ganz ausgeblieben, oder zeigt doch ein ganz anderes Aussehen und gehört einer ganz andern Gattung an, als man nach dem ersten Austreten dieser Richtung hätte vermuthen sollen.

Dies führt uns auf die Thätigkeit, welche die Mitglieder bes ehemaligen Jungen Deutschland in nachmärzlicher Zeit entwidelt

haben. Dieselbe ift fehr beträchtlich, sowol bem Umfange nach, als auch was die Wirtung auf das Bublicum anbetrifft; es ist unmög= lich, die Literaturgeschichte diefer letten zehn Jahre zu schreiben, olne auch biefer Schriftsteller zu gebenten, welche biefelbe mit fo gablreichen und zum Theil so viel gelesenen Schriften bevölkert haben. Zwar haben nicht alle Mitglieder diefer ehemaligen Genoffenschaft in gleichem Make an biefer Thätigkeit Antheil genom= men; Einige find verstummt, Andere find auf Gebiete gerathen, Die von Literatur und Kunft, wie die Dinge heutzutage stehen, nur noch ben Namen tragen und aus benen es ben Betreffenden daher auch schwer fällt, ben Weg zur literarischen Broduction zurückzufinden. Aber besto größer ist bafür bie Fruchtbarkeit besjenigen Schrift= stellers, der uns den Charafter bes Jungen Deutschland überhaupt am reinsten und vollständigsten repräsentirt, und durch ben bas Anbenten an diese im Uebrigen längst erloschene und vergeffene Rich= tung auch allein noch im Gebächtniß bes Publicums erhalten wird: Karl Guttow.

#### Karl Gutkow.

Wir bezeichneten Karl Gutstom so eben als ben hauptsächlichsten Repräsentanten, so zu sagen ben eigentlichen Erben bes ehemaligen Jungen Deutschland, und meinen damit ebensowohl die Borzilge als die Schwächen, die positive wie die negative Seite dieses Schriftstellers angedeutet zu haben. Wie Niemand aus seiner Haut wachsen kann, so kann auch Niemand die geistige Haut abschütteln, mit der seine Zeit und seine geschichtliche Herkunft ihn umkleidet haben oder wenn es Einzelnen gelingt, die Schlangenhaut der Bergangenheit von sich abzustreisen und einer neuen verzüngten Zeit mit verzüngtem Leibe entgegenzutreten, so ist das doch, grade wie in der Naturgeschichte, im Uedrigen für den Betressenden selbst mit so viel Unbehagen und Anstrengung verknüpft, daß die Spuren davon sich nie ganz verlieren.

An Entwidelungsfähigkeit fehlt es nun Karl Guttow wahrlich nicht; im Gegentheil, wenn wir vorhin schon dem Jungen Deutschland im Allgemeinen eine große Bersalität nachsagten, so zeigt sich diese Eigenschaft bei keinem seiner ehemaligen Mitglieder deutlicher und in höherem Maße, als bei Gutstow. Er ist der wahre Proteus unserer modernen Literatur; wie es keine Gattung giebt, die er nicht angebaut hätte, von der Kritik bis zum Drama, vom Epigramm bis zum großen, neunbändigen Roman, so giebt es auch in der Welt der Empfindung keinen Ton, den er nicht anzuschlagen, in ber Belt bes Geiftes feine Farbe, bie er nicht zu tragen Butism ift nicht nur einer ber fruchtbarften, er ift auch einer ber gahesten und ausbauernosten Schriftsteller, welche unfere Literatur irgend aufzuweisen hat. Diese Bähigkeit bilbet fogar einen Hauptzug in feinem literarischen Charafter. feiner von ben urfprünglichen Beiftern, welche ihr Ziel gleichsam im Fluge erreichen: vielmehr zeigt er fich auch barin als ein achter Sohn feiner Beit, daß feine Bildung eine ungemein aufammengefette ift und baf er mehr mit bem Ropf als mit bem Bergen, mehr mit bem wohlgeschulten Talent als mit bem angebornen Genie ar-Als ruftiges, arbeitsames Talent ift Suptow überhaupt respectabel, ja er fann in biefer Binficht allen Schriftstellern feiner Beit zum Mufter bienen, wie er ja auch von allen, wenn auch nicht bie frischesten und buftigsten, boch jedenfalls die meisten Lorbeeren geerntet hat. Guttow gehört zu ben Naturen, Die, wie das Sprichwort fagt, nicht tobt zu friegen find; eine Nieberlage ist für ihn immer nur ein Antrieb zu einem neuen Kampfe, zwanzigmal vom Pferbe gefallen, steigt er jum einundzwanzigsten Mal wieber auf und zwingt ben störrigen Begasus endlich boch, wohin er ihn haben will.

Rur daß man diesen Zwang mitunter auch etwas verspürt und daß sein Begasus überhaupt mehr ein wohlgerittenes Manegepferd ist, als ein wildseuriger Renner. Wie die Tendenz die gesammte literarische Thätigkeit des Jungen Deutschland beherrschte und zwar nicht sowol als ein Innerliches, Ursprüngliches, als vielemehr als ein Aeußerlich hinzugekommenes und Auserlegtes, so ist Gutow auch heutzutage noch, nach allen Wandelungen, die er durchgemacht, wesentlich Resseus

Das ift nun im Munde gemiffer-Krititer, Die zwar die Bara-

graphen des Compendiums, nicht aber die Fülle der Erscheinungen por Augen haben, ein fehr harter Borwurf. Bir find barüber anderer Meinung, wir glauben, daß es eine kindische Forberung mare, wollte man von einer Zeit, die fo burch und burch reflectirt ist wie die unsere, etwas Anderes als Reflexionspoeten verlangen oder wenigstens, wollte man ein großes Geschrei erheben und sich, ich weiß nicht über welche afthetische Gewaltthat beschweren, wo bei einem Boeten biefer reflectirenben Reit bie Reflexion nun auch wirklich in ben Borgrund tritt. Weit entfernt alfo, Gustow einen Borwurf damit zu machen, wollen wir mit der Bezeichnung Reflexionspoet bier nur bas feststellen, bag, wie bei ben meiften Dichtern unferer Tage, ber Berftand bei ihm bie Oberhand hat über bie Bhantasie und daß seine Schöpfungen ihren Ursprung weniger ben unmittelbaren Eingebungen bes Benius, als einer geschickten und forgfältigen Combination gewiffer, burch Beobachtung und Nachdenken gewonnener Eindrilde verdankt.

Bebenklicher bagegen erscheint es uns, daß dieser Dichter, trotz seiner ungemeinen Bersalität und trotz seiner wiederholten Entpuppungen, doch eigentlich nie einen neuen Inhalt gewonnen, sondern stets nur den alten in den mannigsachsten Formen reproducirt hat. Wie die Kritik das Hauptsahrwasser des beginnenden Jungen Deutschland bildete, so überwiegt in Guttow auch jetzt noch die Kritik und macht sich nicht selten auch da geltend, wohin sie nicht gehört, in jenem Gebiet naiv realistischer Darstellung, auf welchem der Herausgeber der "Unterhaltungen am häuslichen Herb" sich neuerdings mit so viel Behaglichkeit niedergelassen hat. Das Junge Deutschland trat ferner zuerst und hauptsächlich in der Journalistik auf; es war der eigentliche Regenerator unserer versumpsten und versunkenen Tagespresse, und wenn der Literarbiskoriker stellenweise zweiseln kann, in welchem Sinne er die Acten

über das Junge Deutschland eigentlich abschließen soll, in verurthei= lendem ober in freisprechendem, so wird ber Geschichtschreiber ber deutschen Journalistik nicht umbin können, ihm — neben großen Schattenseiten — auch große und unvergängliche Berdienste auguerkennen. Dieses Borwiegen bes journalistischen Charafters zeigt fich nun auch noch in ber zweiten, mehr positiven Balfte von Gustow's literarischer Thätigkeit, und zwar wiederum nach beiden Seiten bin, im Guten sowohl wie im Schlimmen. Es war gewiß ein Berbienst, bas bieser Schriftsteller sich erworben bat, als er, bie Stirn noch frisch befränzt mit den eben errungenen Lorbeeren der "Ritter vom Geiste," noch einmal hinabstieg in die Arena der Tagesliteratur und ein Blatt gründete (bie schon genannten "Unterhaltungen am häuslichen Berb," 1852), das einen Mittelpunkt zu hilben fucht für bie populär = belletristische Production, die Unterhaltunge= literatur im specifischen Sinne, eine Gattung also, auf welche unsere Poeten bis vor Rurzem noch mit großer Geringschätzung berabsahen. Das Berdienst, das Gustow sich dadurch erworben, wird aber um fo größer und macht ber Rraft feiner Gelbstüberwinbung um fo mehr Ehre, als bas von ihm gegründete Blatt im Bangen einen fehr gemäßigten und idullischen Charafter trägt und ihm wenig ober gar feine Belegenheit bietet zu jenen journalistischen Rämpfen, jenen volemischen Erörterungen und Aufregungen, die er sonst so febr liebte und die Anfangs so viel dazu beitrugen, seinen Namen befannt zu machen. Es ist bas aber wirklich eine Ent= fagung und will etwas bedeuten, wenn man alt und grau geworben ist unter den Rämpfen der Literatur, mit einem Mal unter die Friedensfreunde zu geben und alle jene zierlichen Pfeile bes Spottes. jene, blanken Klingen bes Wites, jene krummen Gabel ber "göttlichen Grobheit," die man bis dahin mit so vieler Birtuosität gehandhabt, auf einmal zum alten Gifen zu legen.

Allein das journalistische Blut, das Gupkow durchdringt, ist babei nicht stehen geblieben, es äußert sich, gleich seiner tritischen Neigung, auch ba, wo wir es eben nicht zu fpuren wänschen, namlich auch in feinen poetischen Broductionen. Wie man ben See= mann am Bang erkenut ober wie man es gemissen ausgebienten Soldaten anmerkt, bag fie bei ber Cavallerie gestanden haben, fo merkt man es auch Gustow in Allem, was er schreibt, noch beutzutage an, baf er seine literarische Rekentenzeit bei ber Journalistik abgedient hat. Die praftische Tendenz, die Berechnung auf den unmittelbaren, augenblicklichen Erfolg, an bie man fich als Tages= schriftsteller so leicht gewöhnt, ja die hier vielleicht unentbehrlich und nothwendig ift, blidt noch jest aus Allem hervor, was Gustow schreibt; selbst einige seiner berühmtesten und beliebtesten Theater= ftude (man bente 3. B. an "Uriel Acosta," ben bramatischen Ben= bant ber bamaligen freigemeindlichen Zeitungspresse) find eigentlich nicht viel mehr als bramatifirte Zeitungsartitel, ja fogar feine neunbandigen "Ritter vom Geifte" find im Grunde nur eine febr ge= schielt combinirte, mit vielen höchst lehrreichen und ergöplichen Beispielen illustrirte Sammlung von "Prémiers-Paris."

Roch mehr: Gustow ist zum Theil sogar hinter sich selbst und sein eigenes Princip zurückgegangen und hat in den literarischen Erzeugnissen seiner zweiten Hälfte Motive benutzt und Tenbenzen verfolgt, die er im Ansang seiner Laufbahn mit dem ganzen lebermuth seiner jugendlichen Polemik versolgte. Als Gustow um seine ersten literarischen Sporen kämpste, waren ihm die Romantiker viel zu alt; seitdem ist er noch die hinter die Romantiker zurückgegangen und hat seine Borbilder von einer Generation entnommen, die sehr Gustow selbst sich auch dagegen sträuben mag, eine unbesangene, auf historischer Vergleichung beruhende Kritik

tann in ben Dramen und Romanen seiner späteren Spoche boch nichts seben, als ben wiederauferstandenen Iffland und Rogebue.

Und auch das wieder soll ihm keineswegs zur Unehre gesagt - fein. Iffland und Rosebue haben nicht nur die Litetatur ihrer Zeit in einem Grade und einer Ausdehnung beherrscht, wie es stets nur wenigen Schriftstellern vergönnt war, sondern auch jetzt noch, da kein Nimbus der Zeitrichtung sie mehr umgiedt und da sie das gewöhnliche Schicksal der Triumphatoren, nämlich erst gekrönt und dann gesteinigt zu werden, in so erschütternder Weise getheilt haben — auch jetzt noch und grade jetzt wieder, da mit dem Nimbus der Zeitstimmung anch die Gesahren beseitigt sind, welche diese beiden Schriftsteller für das sittliche Berhalten ihrer Zeitgenossen mit sich sührten, müssen wir in ihnen ein Paar höchst fruchtbare und bedeutende Talente anerkennen.

And würde man Gustow, meinen wir, sehr Unrecht thun, wollte man es nur seinem schlechten Geschmack ober irgend einem sonstigen persönlichen Fehlgriff zuschreiben, daß er sich grade diese beiden Schriftsteller zum Borbild seiner späteren und eingreisenosten Thätigkeit genommen hat. Bielmehr ist auch das wieder theils eine Folge innerer geschichtlicher Nöthigung, theils eine Frucht jenes seinen, instinctmäßigen Berständnisses für die Bedürsnisse und freilich auch die Schwächen seiner Zeit, von dem Gustow auch übrigens so viel Broben geliefert bat.

Um das lettere vorauszunehmen, so ist es eine ganz unbestreitbare Thatsache, daß unsere Zeit, sei es aus eigenem Antrieb, sei es als Gegensatz gegen die frühere politische Leidenschaftlichkeit, einen sehr deutlich ausgeprägten Hang zum Idhllischen, Häuslichen, Sentimentalen besitzt. Konnte man vor dem verhängnisvollen März nicht wild genug thun, so weiß man jetzt seiner Saustmuth und Bartheit keine Grenze zu setzen; mochte man damals keine andere Musit hören, als "Trommeln und Pfeisen, frieg'rischer Klang,"
so hört man jetzt ben schmelzenden Trillern unserer literarischen Flötenbläser mit berselben Andacht und demselben Behagen zu, wie unsere Großmütter zur Zeit ihrer Jugend thaten. Wir haben das zum Theil schon bei Gelegenheit unserer modernen Märchenbichter gesehen: wie die Welt in vormärzlicher Zeit nicht weit genug sein konste, so wird sie jetzt niemals zu eng; damals mußte Alles im Kolossalistil gehalten sein, jetzt klorirt die Miniaturmalerei; damals Brodnabog, jetzt Listput.

Und auch das ist wieder nur halb ein Irrthum, halb die von der Natur gebotene Befriedigung eines wirklichen und richtigen Bebürfnisses. In dieser kleinen Welt des Hauses, in die wir uns jest wieder flüchten, wie klein sie sei, ist doch immer noch mehr Behagelichkeit und poetisches Leben, als in dem unabsehbaren Sumpf unserer Tagespolitik; diese kleinen, zierlichen Empfindungen, die wir wiederum in uns nähren und pflegen, haben doch noch immer mehr Wärme und sind darum auch menschenwürdiger, als die kalte, ironische Gleichgültigkeit, dieser Frost der Selbstverachtung, der uns im Anblick unserer öffentlichen Zustände überfällt; es ist nicht die Sonne, nur der Mond, der blasse, sentimentale Mond ists, der uns scheint, aber auch eine blasse Mondnacht ist besser, als die abssolute Dunkelheit, die uns übrigens umgiebt.

Aber auch ganz abgesehen won diesen Zeitrücksichten, lebt in Issand und Kozebue ein gewisses berechtigtes Etwas, das eben deshalb auch zu allen Zeiten wiederkehrt. Wir Deutschen sind num einmal eine sentimentale Nation; wir lassen uns gern rühren, wir sind gute Hausväter und nehmen an den kleinen Ereignissen der Familie zum mindesten denselben Antheil, wie an den großen Bezebenheiten der Geschichte. Und wenn wir nun, rührungsbedürftig wie wir sind, uns mitunter auch von Dingen rühren lassen, an

benen in der That nichts Rührendes ist, oder wenn wir das hänsliche Interesse auf Rosten des öffentlichen, den Spießbürger auf Rosten des Bürgers nähren, so ist das nur eine jener Uebertreibungen und verkehrten Anwendungen, denen alle menschlichen Empfindungen ausgesetzt sinc.

Andererseits jedoch, um zu begreifen, wie grade ber Dichter ber "Ritter vom Geiste" mit folder Borliebe auf Iffland und Rotebue zurücktommt, barf man auch nicht außer Acht lassen, daß er ein geborener Berliner und baf er sowol seine früheste Rindbeit wie feine eigentlichen Bilbungsjahre im markischen Sanbe verlebt hat. Go übel berufen nun aber ber Berliner auswärts auch wegen feiner angeblichen Gemüthlofigfeit ift und fo fehr er felbft fich barin gefällt, ben "Beift, ber ewig verneint" unter ben Stämmen Deutschlands zu spielen, so ift boch Jebem, ber biefen absonderlichen Menschenschlag wirklich kennt, auch nicht verborgen, daß er, gang im Wiberspruch mit seiner lofen Zunge und seinen sonstigen frivolen Manieren, im Gegentheil ein fehr empfindsames Berg hat und außerordentlich leicht gerührt wird. Beweise für diese mehr ethnographische als literargeschichtliche Behauptung zu liefern, ift hier nicht der Ort; vorhanden aber sind sie in großer Bahl und laffen fich mit leichter Mühe beibringen, von bem berühmten Wohlthätigfeitefinn ber Berliner angefangen bis hinunter zu ben Erfolgen, welche die Rührstücke ber Frau Birch=Pfeiffer grade beim Berliner Bublicum bavongetragen und die ja auch nur wieder eine blaffe Copie der Lorbeeren sind, die Iffland und Rotebue sich ehedem bei ben Berlinern erwarben. Wie jett Frau Birch - Pfeiffer und wie vor breifig Jahren Raupach (in bem, beiber bemertt, mehr Ber= wandtschaft mit Frau Birch-Pfeiffer stedt, im Guten wie im Schlimmen, als feine wohlgefeilten Jamben verrathen), so waren einstmale Iffland und Royebue nirgend in Deutschland so beliebt und

zählten ihre Bewunderer in solchen Schaaren, als in der prensischen "Hauptstadt der Intelligenz." Bon Issland, dessen Hauptwirksamsteit ja unmittelbar nach Berlin fällt, ist dies allbekannt. Aber auch Rosebue's Ruhm ging hauptsächlich von Berlin aus; in Berlin schlugen seine Theaterstücke zuerst und am kräftigsten durch, in Berlin etablirte er in Gemeinschaft mit Garlieb Merkel jenen "Freimüthigen" (1802), in welchem er seinen, den Kopebue'schen Standpunkt zum Maßstad aller literarischen Erscheinungen machte, der Classister sowol wie der Romantiker; in Berlin endlich wurde er, der die dahin nichts als zahlreiche Theaterstücke und Romane geschrieben hatte, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Gast eines Hoses, der sich gegen die Literatur der Zeit übrigens wenig ausmunternd verhielt und zwar Lasontaine mit einer Benston begnadigte, Goethe und Schiller aber dem kleinen Weimar bereitwillig überließ.

Bon diesem Ifstand=Rozebue'schen Blute nun, das somit das ganze Berlinerthum mehr oder minder durchdringt, selbst bis auf unsere Tage — oder wer möchte in den jetzt ausgestorbenen Edenstehern und ihrem geistvollen Nachfolger, dem heutigen "Kladberadatsch," eine gewisse Berwandtschaft mit der Kozebue'schen Komit verkennen — von diesem Issland-Rozebue'schen Blute, sage ich, das für das ganze Berlinerthum alter und neuer Zeit so charakteristisch, ist nun auch einiges auf Karl Gutstow, diesen bedeutendsten Schriftsteller, den das Berlin der Gegenwart, wenigstens auf belletristischem Gebiete, hervorgebracht hat, übergegangen. Wie das malcontente, verdrießliche Wesen, die Lust am Zanken und Nergeln, die Gutstow in seiner ersten Spoche auszeichnete und die sich auch jetzt, unter dem erheiternden Strahl des öffentlichen Ersolgs zwar vermindert, aber keineswegs ganz verloren hat, ein acht Berlinisches Gewächs ist und ihre Hertunft von den Ufern der Spree keinen

Augenblid verleugnen fann, fo trägt auch feine Sentimentalität und die Borliebe für das Bauslich = Rührfame, bas fich in feinen neuesten Broducten äußert, einen entschieden Berlinischen Rug. Gustow ift ein achter Berliner barin, bag er fofort aber Mues ein fertiges Urtheil bat, bag er über Alles wipig, geiftvoll und angenehm zu plaubern weiß: aber nicht minder Berlinisch ift auch die Guklichkeit der Empfindung und die Hinneigung jum Rleinen. Ibyllischen, die bicht neben seiner ätzenden Satire und seinen tubnen social-politischen Phantasmagorien liegt und hier oft so wunderfame Contrafte bervorbringt. Berlin ift befanntlich unter allen europäischen Großkädten von ber Ratur am ftiefmutterlichsten bebandelt; die Landschaft, in der es liegt, ift eine ber armften und bürftigsten, die man sich vorstellen tann. Und boch könnte Riemand, ber mitten in einem Barabiefe wohnt, erpichter fein auf ben Genuß der freien Natur und eine "möblirte Sommerwohnung" mehr zu den Bedürfnissen des Lebens rechnen, als es vom Berliner "Burger" geschieht. Freilich ift ber Burger bafur in ben Ansprüchen, die er an die Natur macht, auch sehr bescheiden; eine grunbestrichene Leinwand mit einer Gartenbant barunter, bart an einer staubigen Chaussee, ift volltommen ausreichend, fein landschaftliches Bedürfniß zu befriedigen und ihn in eine Begeisterung ju verfeten, die er bann binterbrein nicht felten beim Anblick ber Rheinufer oder bei einem Sonnenaufgang vom Rigi — nicht empfindet. Man mache die Anwendung davon auf Guttow und man wird Manches an diesem Schriftsteller als natürlich und nothwendig begreifen, mas auf den ersten Anblid nur als Willtür ober Mangel bes Talents erscheint. -

Benben wir uns nunmehr nach biefer allgemeinen Charafteriftit biefes ebenso fruchtbaren wie einflugreichen Schriftstellers zu bensjenigen Berten besselben, welche in die Zeit fallen, die uns bier

vornehmlich interessirt, so tritt uns zunächst ein schon mehrsach genantter großer Roman "Die Ritter vom Geiste" entgegen. Schon in Hinsicht auf den äußeren Umfang dieses Wertes verdient dasselbe, als ein Beweis seltener Ausdauer und Beharrlichkeit, eine nicht gewöhnliche Anersennung. Es sind neun ziemlich starte Bände, die im Lause von noch nicht ganz drei Jahren (1850—1852) ans Licht traten. Freilich werden die neun Bände nicht ganz in dieser Zeit geschrieben sein, vielmehr wird der Dichter sein Wert schon Jahre zuwor bei sich herumgetragen und auch mit Ausarbeitung desselben den Ansang gemacht haben. Dennoch tann, nach inneren wie äußeren Merkmalen, der Entwurf des Romans in der Sauptsache nicht wohl vor das Jahr Achtundvierzig fallen und haben wir also unter allen Umständen einen seltenen Beweis von Energie und Fruchtbarkeit darin anzuerkennen.

Was bas eben genannte Jahr felbst und die bamit verbundene große politische Umwälzung anbetrifft, so hatte Guptow es allerbings nicht an Bersuchen fehlen lassen, fich in irgend einer Art perfonlich baran zu betheiligen. Auch barin wieder hatte er eine anerkennenswerthe Selbstüberwindung gezeigt. Denn einmal mar bie Bewegung des Jahres Achtundvierzig überhaupt nicht fo angethan, daß fie von Schriftftellern geleitet werben tonnte, vielmehr mußte Jeber, Schriftsteller ober nicht Schriftsteller, ber fich in ihren Schlund stürzte, zum Boraus wiffen, daß er ein Opfer seiner Tollfühnheit werben würde. Sobann aber war auch die Stellung, welche die ehemaligen Mitglieder des Jungen Deutschland zur Bolitit des Tages einnahmen, eine besonders genirte und unbequeme. Es war ihnen ergangen, wie es ben meisten Menschen, trot alles Scheltens und Predigens, in der Regel geht, fobald fie alter werden: ein neueres, jungeres Geschlecht, bas Geschlecht ber politischen Lyrifer, ein Geschlecht, mit bem sie ihrer Natur nach nicht wohl con=

curriren konnten, hatte fie in ber öffentlichen Meinung überholt und meniastens einen Theil ber Früchte geerntet, welche sie gefäet. Der aleichen verschmerzt sich aber nicht leicht, und so zeigt sich auch bei ben Schriftstellern bes Jungen Deutschland genau von ba ab, we bie politische Lyrik in Schwung kommt und zur Mobegattung bes Tages wird, eine gewiffe Abneigung gegen Bolitik und politische Literatur im Allgemeinen. Es war buchstäblich basselbe Berbaltnik wie zur Philosophie; so lange Politik und Philosophie ein Monopol gewiffer exclusiver Literaten gebildet hatte, so lange waren sie ein gang vortreffliches, gang imentbehrliches Element ber Literatur gewefen; sobald bas politische Intereffe aber anfing, Eigenthum ber Massen zu werben, sobald namentlich bie politischen Dichter auf= traten und mit ber Gewalt und Süfigfeit und meinetwegen auch : mit bem garm ihrer Melobien bas Bublicum zu fich berüberzogen, von demfelben Augenblick an hiek die Bolitik grade fo barbarisch und unvoetisch wie bie Philosophie.

Außerbem aber war die gesammte Richtung des Jungen Deutschland viel zu sehr ein Product des Salons, es spukte zu viel darin nach von den abstract ästhetischen Interessen der alten Romantiker, als daß die literarischen Bertreter dieser Richtung sich von der praktisch politischen Bewegung der vierziger Jahre hätten können sehr angesprochen sühlen. Es war ein Berhältniß wie zwischen Heine und Börne; alle diese Schriftskeller des Jungen Deutschland trugen Glacehandschuhe, alle schauberten sie innerlich zusammen vor der harten, schwieligen Faust des Arbeiters, alle, so demokratisch sie zum Theil auch thaten, gehörten innerlich, nach Wünschen und Neigungen, doch zur Aristokratie; sie waren im Grunde sehr stille, friedliche Leute und wenn sie hie und da auch ein Schwert führten, so war es doch mehr die Patentklinge

bes Studenten, als der turze, unpoetische Sabel bes eigentlichen Soldaten.

Gutstow, wie gesagt, überwand sowol jene mißgünstige Berbrossenheit als diese aristotratische Scheu und stürzte sich, gleich beim Beginn der Märzbewegung, persönlich in ihre dichtesten Bosgen. Er nahm Antheil an den Demonstrationen, die den Berliner Märztagen zunächst vorangingen, er haranguirte die Arbeiter und hielt Reden im Thiergarten. Auch in der nächsten Zeit nach Ausbruch der Revolution war er zuweilen noch in jenen Elubs und Boltsversammlungen zu sinden, in denen man damals in kindlicher Naivetät das Fundament der Giaaten zu gründen meinte. Bald jedoch sah er das Bergebliche dieses Strebens ein und zog sich aus der praktischen Politik zurück, nichts mit sich nehmend, als den ehrenden Haß der Kreuzzeitung und ihrer Genossen.

Doch war dieser Rüczug zunächst nur ein äußerlicher; er stieg nur von der Tribüne des Bolksredners, ohne damit die Bolitik selbst aufzugeben, er zog sich nur auf den ihm wohlbekannten Posten der Literatur zursich, ohne darum die politische Praxis ganz aus dem Auge zu lassen. Dieser literarischen Betheiligung des Berkassers an den Ereignissen des Jahres Achtundvierzig verdanken zwei kleine Schriften ihren Ursprung, die noch im Laufe desselben Jahres, zum Theil sogar noch unter den unmittelbaren Sindrücken der Märztage erschienen: "Ansprache an das Bolt" und "Deutschland am Borabend seines Falls und seiner Größe." Beide waren aus einen wohlmeinenden und patriotischen Sinne hervorgegangen, theilten jedoch das Schickal, das Patriotismus und wohlmeinende Absicht damals überhaupt hatten, sofern sie nicht der Leidenschaft der Parteien schmeichelten: nämlich das Schickal, überhört zu werden.

Unmittelbar hiernach scheint Guttow an die Ausarbeitung seiner "Ritter vom Beiste" gegangen zu fein, und spricht auch bas

wieder für die ungewöhnliche Begabung diefes Schriftstellers, daß er in einer Zeit so allgemeiner Gährung und Unruhe und nachbem er felbst erst fo wenig ermuthigende Erfahrungen gemacht hatte, sich bennoch zu einer so großen und schwierigen Arbeit zusammenzuraffen vermochte. Auch hat diese Energie gewiß nicht ben kleinsten Antheil an bem Beifall, mit welchem bie "Ritter vom Geiste" aufgenommen wurden und mit dem fich für den Dichter selbst eine ganz neue Epoche eröffnete. Denn gleich Alfred Meikner und anderen jungeren Dichtern gehört auch Guttow zu den Schriftftellern, die ben Sonnenschein ber öffentlichen Anertennung nicht wohl entbehren können; berber Tabel verwirrt und entmuthigt fie, mahrend Lob ober wenigstens iconende Befprechung ihrer Kehler fie ermuntert und answornt und mit bem Bollen zugleich auch ihre Rraft vermehrt. Filt die Literaturgeschichte im strengen, wissen= schaftlichen Sinne ift bas allerdings teine Attaficht, die Kritit bes Tages bagegen, die fich ihres wesentlich pabagogischen Charafters benn boch nie gang entschlagen follte, burfte auf biefe Gigenthum= lichkeit mancher unserer Schriftsteller allerdings wol Ruchficht nehmen und konnte es baber auch unferes Bebuntens nichts Falfcheres und Berkehrteres geben, als die plumpen Reulenschläge, mit benen gewisse Krititer über Gustow und feine "Ritter vom Beifte" berfielen, offenbar mehr um ein verfonliches Muthchen an ihm zu fühlen, als wirklich bloß in afthetischem Interesse.

Ueberhaupt haben bie "Ritter vom Geiste" bas Schickfal geshabt, eben so maßlos erhoben wie herabgesetzt zu werden; während bie Einen nur einen vergeblichen Anlauf barin sahen, glaubten bie Anderen ein Buch barin zu erblicken, würdig den Meisterwerken aller Zeiten und aller Nationen an die Seite gesetzt zu werden.

Beides mit Unrecht. Auch bei ben "Rittern vom Geifte," wie bei Allem, was die Gegenwart hervorbringt, wenigstens soweit es

irgend einer böhern Gattung der Kunst angebört und böhere An= fprüche zu befriedigen sucht, muß man ben halben und zwiespältigen Charafter im Auge behalten, ber unserer Zeit überhaupt aufgeprägt ift. Ja, es ift eine Zeit verfehlter Anläufe, halber Thaten, großer Bestrebungen, benen ber Erfolg nicht entspricht und insofern wir bie "Ritter vom Beifte" als ein fünftlerisches Ganges, eine Com= position im strengern und eigentlichen Sinne betrachten, insofern bürfte auch biefer Roman bes geistvollen und ftrebfamen Autors nicht nur hinter ben Forberungen ber Kritif, sondern vermntblich auch hinter feinen eigenen Forderungen zurückgeblieben fein. fehlt dem Roman vor Allem der geistige, der ideale Mittelpunkt; für biefen breiten, maffenhaften Leib ift bie Ibee, bie ihn beberricht, theils an sich zu klein, theils nicht mit genügender Deutlichkeit aus-Wir find es gwar von Schiller's "Geisterfeber" und geprägt. Goethe's "Wilhelm Meister" her gewöhnt, Gebeimbünde und ahn= liche mufteriofe Gefellichaften und Berfonlichkeiten als erlaubte und beliebte Staffage bes Romans zu betrachten. Aber andere Zeiten, andere Sitten. Goethe und Schiffer und ihren humaniftischen Bestrebungen lag die Idee eines derartigen Geheimbundes, einer Freimauerei zu ben bochften jund erhabenften Zweden noch ziemlich nabe: wie ja auch die Freimauerei selbst zu eben jener Zeit ihre einflufreichste Rolle spielte und - man bente an Leffing und Berber - ihre schönften Triumphe feierte. Filr unfere Beit bagegen, Die Zeit ber vollständigsten und unbedingteften Deffentlichkeit, haben viese Musterien ihren Reiz und damit auch ihre Wichtigkeit verloren: wir zweifeln, ob fie nur noch als Apparat eines Romans mit Erfolg zu verwenden sein dürften, ganz gewiß aber find sie nicht mehr ausreichend, um, wie es in ben "Rittern vom Beifte" geschieht, ben Mittelpunkt und geistigen Kern ber Fabel zu bilben. längliche biefes Motivs wird aber in diefem Falle um so auffälliger.

je mehr wir uns hier übrigens auf modernem Boden befinden und je treuer das Bild ift, das der Dichter uns von der Gegenwart, ihren Kämpfen und Leiden, ihren Hoffnungen und Berirrungen entwirft; es hat etwas Unbefriedigendes, das beinahe ins Komische muzuschlagen droht, wenn endlich diese ganze vielgestaltige Welt, die wir neun starke Bände hindurch mit so viel Aufmerksamkeit versolgt haben, sich zu einem neuen, höchst unmodernen Geheimbienst, einer Art politischer Loge oder Maurerbund zuspigt.

Diefer Mangel einer burchgreifenden, bas Ganze organisch aufammenhaltenden Idee von binlänglicher Bedeutung und Lebensfähigkeit hat es benn auch verschuldet, daß auch die Hauptcharattere bes Romans, die eigentlichen Belben beffelben, die Träger seines ibealen Theils, nicht völlig genügen; auch fie find nicht bedeutend, nicht grokartig genug, auch sie müßten, um ihre Umgebung wirklich fo zu überragen, wie wir es von dem helben bes Romans mit Recht verlangen, zum minbeften einen ganzen Ropf höber fein. Doch trifft diefer Borwurf freilich mehr ober weniger alle Guttow= iden Dichtungen und nicht blok die Gustow'iden allein, sondern überhaupt die meisten Erzenanisse unserer mobernen Literatur. Bie unter unferen Schauspielern bas Geschlecht ber jugendlichen Belben völlig auszusterben brobt, fo vermögen auch unfere Dichter teine poetischen Helben mehr zu erfinden; es weht einmal nicht die Luft bei und, in der die Belben wachsen, wir find jetzt nur ein . halbes, schwächliches, in sich felbst verkummernbes, widerspruch= volles Geschlecht, müffen uns alfo auch begnügen, wenn die Poefie, biefer Spiegel ber Wirklichkeit, uns nur halbe, schwächliche Gestalten zeigt, nicht aber, wie gewiffe barbeifige Rritiker thun, nach Rindermeise ben Spiegel zerschlagen, weil bas Bild, bas er uns zurückftrablt, uns nicht gefällt.

Laffen wir alfo berartige hochgespannte, bas Dag unferer

Beit überschreitenden Forderungen bei Seite; suchen wir in ben "Rittern vom Geifte" feines jener Berte, Die ebensofehr auf ber Sohe ihrer Zeit wie ber Dichtung stehen, und beren ja bas ganze Gebiet bes Romans, bei Lichte befehen, bisber mur ein einziges aufzuweisen hat, nämlich Cervantes' Don Quirote, ber für ben Roman daffelbe großartige und unerreichbare Muster ift, wie Shatespeare's Dramen für Die Bühne; begnugen wir uns vielmehr mit einer Reihe einzelner, hochft lebendiger Schilberungen und Genrebilber, bie, wenn fie auch nicht immer gang geschickt verfnüpft find, ober wenn fie ftellenweife auch eins bem andern im Wege fteben, boch im Ganzen recht viel Anregendes und Unterhaltendes bieten und ber scharfen Beobachtungsgabe bes Dichters ebenfoviel Ehre machen, wie der Kraft und Sicherheit seines darstellenden Talents: fo verbienen bie "Ritter vom Geifte" allerbings als eins ber hervorragenoften und gelungenften Werte bezeichnet zu werben, welche die jüngere Literatur überhaupt hervorgebracht hat. mentlich in ber Schilberung gewiffer anbrüchiger, innerlich hohler Charaftere, sowie gewisser morscher, innerlich fauler gesellschaftlider Buftanbe bat ber Dichter ein namhaftes Talent entwidelt. Denn auch auf bie "Ritter vom Geifte" paft, mas ber mobernen Literatur überhaupt nachgesagt wird; nämlich daß sie die Schattenseiten des Lebens geschickter und treuer und darum auch mit mehr Borliebe darstellt, als seine Lichtseiten. Die Thatsache zugestan= ben, so wird boch auch sie ihre Begründung wiederum mur barin finden, daß das Leben ber Gegenwart eben mehr Schatten - als Lichtseiten barbietet und bag unsere angehenben Dichter Gelegen= heit haben, mehr franke als gefunde Bustanbe, mehr faule und nichtswürdige, als eble und großartige Charaftere zu studiren.

Diefer Schätzung ber "Ritter vom Beifte," Die alfo fein Runftwert erften Ranges, wohl aber einen recht unterhaltenben und

wohlgeschriebenen Roman barin erblickt, hat nun, bunkt uns, auch die Aufnahme entsprochen, welche das Buch beim Bublicum gefun= Jene neuen Bahnen freilich, welche einzelne enthuftaftifche Anhänger bes Dichters beim Erscheinen ber erften Banbe verkunbigten, haben die "Ritter vom Beifte" unserer Literatur nicht er-Auch jener "Roman bes Nebeneinander," ben ber Dichter felbst im Borwort ber "Ritter vom Geiste" etwas gar zu eilig anfündigte, hat fich eben so schnell wieder verlaufen, wie er in Scene gefett marb. obne irgend melde Spuren feines Auftretens gurudzulassen. Allein auch darin können wir keine wirkliche Niederlage bes Dichters erbliden; wenn ber Wein nur gut ift, was tommt auf den Zettel an, der auf der Klasche klebt? Dieser nicht gang wohl angebrachte Rachbrud, mit welchem Gutlow in erfter Baterfreude seinen "Noman bes Nebeneinander" anklindigte, war noch eine unter ben obwaltenben Umftanben boppelt verzeihliche Reminiscenz feiner frühesten jungbeutschen Epoche; es mar bamals noch fo Mode, von jeter neuen Novelle und jedem neuen Drama, ja oft nur von einer glanzend geschriebenen Kritit ben Anfang einer neuen · literarischen Epoche zu batiren, und wenn nun ein Dichter, ber übrigens fo viele Beweise feines raftlofen Fleifes und feiner unermüblichen Strebfamteit gegeben hat, fich von einer folden veralteten Mobe auch einmal zur Unzeit beschleichen läßt, so ist bas boch ge= wiß tein Grund, ihn nun gleich vor ein fritisches Inquisitions= tribunal zu schleppen und bas Buch zu verdammen um bes Bor= worts willen.

Und dies zweideutige Bergnügen, das Gute und Wohlgelungene darum zu verwerfen, weil es nicht gleich das Beste und Bolltommenste ist, was sich denken läßt, hat nun auch das Publicum jewen kritischen Regerrichtern überlassen und hat, während jewe das völlig Bersehlte des Unternehmens zu erweisen suchten, das Buch selbst

mit Wohlwollen und Freundlichkeit bei sich aufgenommen. Die "Ritter vom Geiste" haben in wenigen Jahren brei Auslagen erglebt und wenn wir auch zugeben, daß biefer statistische Maßstab noch lange kein ästhetischer ist, so darf das Factum doch auch nicht ganz übersehen werden, am Wenigsten bei einem Buche von solchem Umfang, das schon eben deßhalb nicht ganz leicht ins größere Publicum dringt.

Für den Berfasser selbst aber beginnt damit, wie wir schon oben andeuteten, eine neue Spoche; nachdem dieser große Wurf gelungen, faßt er nicht bloß Zutrauen zum Publicum, sondern auch sein Zutrauen zu sich selbst erhebt und besesstigt sich; sein Wesen verliert mehr und mehr das trankhaft Gespannte, Reizdare, das wir wol früher an ihm bemerkten, er wird (in moralischem Sinne natürlich) so zu sagen setter, wohlgenährter und damit auch behaglicher und undesangener. Das besannte Wort, das Shakespeare's Säsar von den setten Leuten sagt, die ungefährlich sind und mit denen er daher umzugehen wünscht, past auch auf die Literatur; gebt einem Dichter Ersolge, nährt ihn mit dem Zuckerbrod des Lobes und in neunzig Fällen von hundert, gebt Acht, wie liedenswilrdig er wird!

Mit den "Aittern vom Geiste" hatte Gustow gleichsam seinen Frieden mit dem Publicum und mit sich selbst geschlossen und diese friedsertige Stimmung äußert sich auch sofort in einer Reihe größerer und kleinerer Productionen, die sämmtlich das Gepräge des Behaglichen, Friedsertigen, Liebenswürdigen an sich tragen; der Dichter will setzt nicht mehr kämpfen, er will seine Siege genießen, er will sich nicht mehr mit Feinden herumschlagen, er will die Zahl seiner Freunde vermehren und befestigen. Dies Bemühen giebt sich nach allen Richtungen kund, welche der so ungemein fruchtbare und bewegliche Autor von seht ab einschlägt. Als erzählender

Dichter kultivirt er hauptsächlich die kleine Erzählung und Novelle; als Dramatiker (ein Bunkt, über den wir sogleich noch anskührlicher sprechen werden) verläßt er den eigentlichen tragischen Kothurn, der ihm allerdings niemals recht gepaßt hat, und steigt zu den minder hochstrebenden, aber erfolgreicheren und beliebteren Gattungen des Lustspiels und des Familiendramas herab; als Kritiker endlich zeigt er jest eben so viel Milde, wie er ehedem scharf, beißend und zum Tadel geneigt war, und äußert sich, gleich dem alteruden Goethe, in der Regel nur dann, wenn er eine mehr oder minder lebhafte Anerkennung anszusprechen hat.

Diese einzelnen sehr zahlreichen Producte können wir bier natürlich nicht namentlich aufzählen. Das Meiste bavon wurde zuerst in den "Unterhaltungen am hänslichen Herde" veröffentlicht, deren wir bereits gedacht haben und die als die unmittelbare Frucht jenes guten Einvernehmens zu betrachten find, bas burch die "Ritter vom Beifte" zwischen bem Autor und dem Bublicum bergeftellt worden mar. Eine beträchtliche Anzahl biefer kleinen Erzählungen, Genrebilder, Charafteristisen, ästhetischen, literarischen und socialen Betrachtungen bat der Dichter seitbem unter dem Titel "Die Keine Narren= welt" (3 Bbe., 1855) gesammelt; die Freunde desselben werden sie mit Bergnügen lefen und fich bes bunten und mannnigfachen Inhalts erfreuen. Nur bei einem der zahlreichen Broducte, mit denen er nach ben "Rittern vom Geifte" vors Publicum getreten ift, wollen wir noch einige Augenblide verweilen und auch bas nicht sowol um seines ästhetischen Werthes willen (ber in ber That nicht febr erheblich ift), als vielmehr, weil wir barin eine Bestätigung beffen finden, mas wir oben über bie fentimentale, rührsame Seite biefes Dichters und die innige Bermandtschaft feines poetischen Charafters mit feiner Berliner Beimath außerten.

Das ift bas Buch: "Aus ber Anabenzeit," bas Guttow im Beug, Die beutsche Elteratur bir Gegenwart. II.

Sommer 1852, also beinabe gleichzeitig mit ben letten Banben ber "Ritter vom Geiste" erscheinen ließ. An und für fich zwar hatte es etwas Ueberraschendes und auch die Berehrer bes Dichters wurden im ersten Augenblid einigermaßen ftutig barüber, baf er, ber taum Bierzigiährige, ber noch in ber vollen Blite mannlicher Jahre ftand, bereits mit einer Art von Memoiren ober Gelbftbekenntnissen hervortrat: eine Gattung bekanntlich, die dem höheren Alter vorbehalten ift, bem Alter, bas fich felbst bem Enbe feiner Laufbahn nabe fühlt und bas, auf die Butunft verzichtend, fich noch einmal im Glanz ber Bergangenheit sonnen will. hat ber Dichter wol felbst gefühlt, bag bie Zeit, Memoiren zu schreiben, für ihn noch nicht gekommen. Er verwahrt sich in ber Einleitung feines Buche ausbrudlich bagegen, als fei es ihm um eine Geschichte seiner Jugend zu thun gewesen; seine eigene Berson, verfichert er, fei ihm felbst bei Abfassung besselben so gleichgultig gewesen, baf er an nichts weniger gebacht als ein Entwickelungsbild feiner felbst zu entwerfen. Richt sein Jugendleben will er fdilbern, fondern nur ben Schauplat biefes Jugendlebens; es follen, nach ber Absicht bes Berfassers, Beitrage fein zur Charatteriftit Berlins, junachft besjenigen Berlin, wie es fich vom Schluß ber Freiheitstriege bis etwa jum Jahre Zwanzig gestaltet hatte. Guttow will mit diesem Buche bem üblen Rufe entgegentreten, beffen Berlin im übrigen Deutschland genieft; in ber Geschichte feines eigenen kleinen Jugendlebens will er, wie er felbst ausbrücklich fagt, ben Beweis liefern, bag bas Innere bes Berliner Lebens keineswegs fo kaltverftandig, fo gemuthlos und ohne Ursprünglichkeit ift, wie man gemeiniglich glaubt und wie bie Berliner fich wol felbst zu geben lieben, fonbern baf auch bier. wenigstens in ber bescheibenen Stille bes häuslichen Lebens, ein frischer Quelt ächter und mahrhafter Gemuthlichkeit sprudelt, bessen

wohlthätige Spuren sich auch späterhin niemals ganz abwaschen ober entstellen laffen, auch nicht einmal von benen, die es selber wünschen.

Diefen Berficherungen bes Berfaffers ift gemif Glauben au fcenten; es ist ihm wirklich mehr um ben guten Ruf seiner Baterftabt als um eine Berklärung seiner eigenen Jugenbgeschichte zu thun gewesen. Auch ift die lettere in der That so einfach, fo arm an Abenteuern und Ereignissen im gewöhnlichen Sinne bes Worts und babei auch äußerlich fo eng begrenzt, bag es ber ganzen Runft des Erzählers und der vielfach eingelegten Episoden und Reflerionen bedarf, um unfer Intereffe in Thatigfeit zu erhalten. Gelbft mit bem Auge bes Rinbes gefehen, bas bekanntlich, gleich bem Schmetterlingsauge, Alles, was es erblickt, ins Wunderbare vergrößert. würde diese Welt der Gustow'schen Kindheit noch immer ziemlich flein und unbebeutend erscheinen: und ift es somit wol nur ein unter diefen Umftänden unvermeidlicher und fogar bankenswerther Nothbebelf, wenn ber Erzähler, beforgt um die Unterhaltung feiner Lefer. Standbunkte und Anschauungen mehrfach verwechselt und feiner frühesten Rindheit nicht felten Wahrnehmungen und Betrachtungen unterschiebt, in benen ber Lefer ohne Weiteres bie scharfe Beobachtungsgabe bes gereiften und vielerfahrenen Dannes erkennt.

Ganz ohne persönliche Absicht, bewußt ober unbewußt, ist bas Buch aber bei alledem doch wol nicht entstanden. Auch hätte der Berfasser gar nicht nöthig gehabt, dieselbe so sehr in Abrede zu stellen, indem das Buch, was es dadurch etwa an Unmittelbarteit und poetischem Reiz verliert, reichlich wiedergewinnt durch seine historischen Beziehungen, sowie als Beitrag zur Charakteristik des Dichters selbst. Sagen wir es frei heraus: das Buch "Aus der Knadenzeit" ist nicht bloß geschrieben, um einen Beitrag zu einer künftigen Geschichte Berlins und der Berliner zu liesern, sondern

ver Antor hat damit zugleich ein sentimentales Bedürsniß seines eigenen Herzens befriedigen wollen. Und grade diese Sentimentalität ist in hohem Grade charafteristisch. Hatte doch kaum ein anderer moderner Schriftsteller die — wahren oder vermeintlichen — Eigenthimlichkeiten und Gebrechen seiner Heimath sich mitsten so häusig vorrücken lassen, als Gustow seine Berliner Herhunst. Gustow ist Berliner — wie kann er da ein Dichter sein? Er hat seine Kindheit an den unromantischen Ufern der Spree verlebt — wie kann er da Phantasie, Wahrheit der Empfindung, Wärme des Herzens haben? Wie kann er mit einem Wort etwas anderes sein, als ein nüchterner, abstracter Verstandesmensch, einer jener bleichen, blutlosen Schatten, von denen die Einbildungskraft unserer knöbelessenen Landsleute sich die Gegend um Verlin bevölkert denkt?!

Diefe Berkennung, wie fo manche andere, hatte an bem Dichter ber "Ritter vom Beifte" feit Langem genagt; ba nun endlich ber Erfolg feines groken Romans bas Gis gebrochen hat, ba er bie bisberige reflectirte Zurudbaltung aufgeben und zum Bublicum sprechen barf wie ber Freund zum Freunde - was ist bas Erfte, mas er äußert? Eine sentimentale Rlage um die entschwundene Rindheit, eine Jugendelegie à la Matthisson, ein schmerzliches Aufzeigen ber Wunden, die er empfangen und ans benen er in ber Stille geblutet hat, bevor biefe Lorbeeren fie Miblen burften. Es ift unferes Bedünkens überaus charakteristisch für biesen Dichter, daß er felbst auf der Sobe feines Rubms die Mühfeligkeiten und Entbehrungen nicht vergeffen tann, die es ihn getoftet, bevor er so weit gelangte. Er antwortet seinen Erfolgen nicht mit einem Triumphgeschrei, sondern mit einer Rlage; ja am Schluf bes Borworts bedauert er mit ausbrücklichen Worten bas geringe Glück, bas er bisher gewöhnlich in ber Wirdigung feiner Berzensmotive gehabt habe!

Much übrigens tritt biefe fentimentale, wehmuthige Stimmung in bem Buche vielfach hervor; es ift barin, wenigstens an manchen Stellen, eine Innigfeit bes Gemuthe und eine Barme ber Empfindung, ber Berfasser vertieft fich in die kleinen Leiden und Freuden seiner Jugend mit einer Naivetät und Unbefangen= beit, wie man fie ihm, biefem angeblichen Berfiner als folchem, allerdings bis dahin nicht zugetraut hatte. Bielleicht hätte er sogar wohlgethan, fich biefem Buge feines Bergens noch unbefangener und mit noch größerer Freiheit zu überlassen; er verfällt hier und ba in einen Ton ber Selbstverspottung und absichtlichen Uebertreibung, ber keinen ganz gludlichen Einbrud macht und ben ber Berfasser-vergeblich baburch zu rechtfertigen fucht, bag er sich auf ben "bekunnten aufgebaufchten Ausbruck bes tomischen Belbenge= bichtes" beruft. Boet ober Geschichtschreiber, gleichviel, jeder Autor muß zunächst Chrfurcht vor seinem eigenen Gegenstande bezeigen, wenn berselbe vom Lefer respectirt werben soll; wie sollen wir beim Lefen warm werden, wenn wir sehen, daß der Berfasser selbst seiner eigenen Wärme nicht recht traut und uns, mitten in unserer besten Begeisterung, bas talte Baffer ber Berfiflage über ben Ropf gießt?! Bortrefflich bagegen und mit zu bem Besten gehörig, was Guptow überhaupt geschrieben, find bie zahlreichen Partien bes Buches, in benen ber Berfasser mit scharfem Griffel einzelne bestimmte Bersonen und Buftanbe seiner Umgebung wichnet. Bier liegt überhaupt die Stärke dieses Schriftstellers, in der Schärfe und Sicher= heit, mit der er einzelne Richtungen der Zeit, namentlich wo fie fich in bestimmten Berfonlichkeiten verkörpert haben, barzustellen weiß; die Gemälde, die er auf diesem Gebiete liefert, sind vielleicht nicht immer ganz porträtähnlich, machen aber boch den Eindruck wohlgearbeiteter Borträts — wie es Gustow denn bekanntlich in seiner vormärzlichen Epoche gelang, burch seine unter Bulwer's

Namen geschriebenen "Zeitgenossen" (1837) Publicum und Kritik und sogar das Argusauge der Polizei zu täuschen und den Glauben zu erwecken, als rührten diese Charakterbilder wirklich von einem Manne her, der dem Theaker der Weltgeschichte so nahe stand, wie der englische Novellist.

In dem Buch "Aus der Knabenwelt" ist diese Kunst des Porträtmalers nun allerdings zuweilen an sehr kleine und geringsstigige Objecte verschwendet worden; wir können das bedauern, müssen aber doch die Kunst selbst anerkennen. Auch verräth diese Schärse der Auffassung vielleicht nur wenig kindliches Gefühl, desto größer dagegen ist die männliche Sicherheit, die sich darin aussspricht; es wird uns aus diesem Studien begreissich, woher der Dichter jene Schlurke, jene Melanien, jene Hadert z.c. entnommen und wie er sich überhaupt jene Lebendigkeit und Bielseitigkeit der Charakterzeichnung angeeignet hat, die wir an den "Rittern vom Geiste" anerkennen müssen, auch wenn wir im lebrigen die Aufgabe, die der Dichter sich in diesem Romane gestellt hat, nicht für ganz gelöst erachten können.

Dieselbe ungewöhnliche Fruchtbarkeit nun aber, wie für die Erzählung, die Schilderung, die Kunst und Literaturbetrachtung zc., hat Guttow auch für das Drama entwickelt, nur daß sie hier nicht ganz benselben gunstigen Erfolg hatte wie dort.

An sich zwar ist die Anhänglichkeit, die Gustow dem Theater so lange Jahre hindurch bezeigt hat, sehr natürlich und sehr wohlberechtigt. Unsere Literarhistoriter und Aritiker sprechen gewöhnlich nur davon, die Einen mit Beisall, die Andern mit Kopfschütteln, daß der Dichter des "Richard Savage" es gewesen, der dem Theater der Gegenwart zum Durchbruch verholsen; sie übersehen dabei jedoch, daß es andererseits auch das Theater gewesen, dem Gustow seine ersten durchgreisenden Ersolge, den ersten Ansang seiner Popularität verdankt.

Aber so unleuabar biese Erfolge auch find, und so gewiß Guttow nicht nur einer ber fruchtbarften und beliebteften Romanbichter, fondern auch der geschickteste Theaterschriftsteller unserer Tage ift, fo glauben wir boch nicht, baf bie Buhne ber mahre Beruf biefes Autors, ober daß er ber eigentlichen Aufgabe des bramatischen Dichtere näher gekommen als irgend ein Boet unferer burch und burch undramatischen Zeit. Als erzählender Dichter bat Gustow durch fleifige Beobachtung ber Wirklichkeit, genaue Berechnung ber Berhältniffe und unabläffige Uebung feines Talents fich einen festen Boben erworben, auf bem er nun herr ift und ben fein Neib ber Concurrenten und teine Miggunft ber Rrititer ihm entziehen tann. Für bas Drama jedoch reichen biefe an fich fehr achtbaren Eigenschaften nicht aus; hier, wenn irgendwo, bedarf es noch einer gewiffen urfprünglichen Begabung, eines gewiffen göttlichen Funtens, ber überall nur felten aufleuchtet, am allerseltensten aber in unseren Wir werben auf biefen Gegenstand im Berlauf unseres Buches, in dem Abschnitt über bas Drama ber Gegenwart noch ausführlicher zu fprechen tommen und bemerten daber bier nur. bak Suptom's zahlreiche bramatifche Berfuche zwar benfelben unermublichen Fleiß und diefelbe geschickte Band verrathen, wie feine übrigen Schriften, bag aber bas eigentliche bramatische Talent, bie Babe, große, unmittelbar gegenwärtige Maffen burch die Gewalt ber Leibenfchaft zu ergreifen und zu erschüttern und ber Ratur selbst ben Spiegel vorzuhalten, ihm jum minbeften in bemfelben Grabe verfagt ift, wie feinen fammtlichen Beitgenoffen.

Ja in gewisser Beziehung und unbeschabet ber Erfolge, die er mit einzelnen seiner Stude thatsächlich errungen, möchten wir die bramatische Seite des Dichters gradezu für seine schwächste erklären. Denn grade hier, wo es sich um die freieste Entfaltung des Genins, um ein wirkliches Nachschaffen des Lebens handelt, zeigt die

Schranke, welche diesem Dichter gesetzt ist und die, wir wiederholen es, in der Hauptsache allerdings immer nur die Schranke seiner Zeit ist, sich am allerdeutlichsten. Dahin gehört namentlich die allzugenaue Rücksichtnahme auf die jedesmalige Zeitstimmung, überhaupt die allzuängstliche Sorge um den Erfolg, welche man diesem Autor nicht ganz mit Unrecht zum Borwurf gemacht hat und die wir ums schon an einer früheren Stelle durch seine journalistische Hertunst und seinen Dienst unter den Plänklern der Tagespresse zu erklären suchten. Selbst "Uriel Acosta" und "Zopf und Schwert," diese beiden Pseiler von Guzkow's dramatischem Ruhme, verdanken ihren Erfolg doch größtentheils nur der geschicken Benutung der Zeitzumstände, sowie der Sympathien und Antipathien, von denen das Publicum der vierziger Jahre auf politischem und theologischem Gebiete bewegt ward.

Solche klar ausgesprochenen Sympathien und Antipathien aber sehlen unserer Zeit, es sehlt die in sich befestigte, mit sich selbst übereinstimmende öffentliche Meinung, die einem Dichter, der gern mit der aura popularis segelt, zur Richtschnur dienen könnte; überall, wohin wir blicken, Berstimmung, Widerspruch, Unzusriedenheit, ohne daß diese Unzusriedenheit sich irgendwo zu jener vormärzlichen Energie, jenem allgemeinen Oppositionsgeist erhöbe, der dem Dichter eine so bequeme Handhabe darbot. Aus diesem Umstand hauptsächlich erklären wir uns das constante Mißgeschick, das Gutsow's sämmtliche nachmärzliche Bühnenversuche (mit deren einzelner Auszählung wir uns hier nicht weiter befassen wollen) gehabt haben; der Dichter hat sein Fahrwasser versoren, er weiß nicht mehr, wo er seinen Anker wersen soll, hat aber auch, als richtiges Kind unserer Zeit, nicht poetische Kraft und dramatisches Bermögen genug, um eine neue Welt aus sich heraus zu schaffen.

Es gefellt fich bazu noch ein anderer Umftand, ben man frei-

lich auf ben erften Unblid vielmehr für bochft gunftig halten follte. Bekanntlich hatte Guttow, ber schon in vormärzlicher Zeit eine fast bebenkliche Fertigkeit barin hatte, gewiffen Schaufpielern gemiffe Rollen auf den Leib zu schreiben und dem Mimen überhaupt mehr Ginfluß auf seine bramatischen Arbeiten verstattete, als bem Dichter in Wahrheit gut ist — Guttow hatte bekanntlich feitdem Gelegenheit erhalten, als Dramaturg des Dresdener Hoftheaters (1847 bis 1850) die Bühne aufs Genaueste kennen zu lernen und sich mit der gesammten Technit des Theaterwesens vertraut zu machen. Allein grade diefe allzugenaue Renntniß scheint ihm verhängnisvoll ge= worden zu sein. Auch der Dichter muß noch gewiffe Illusionen haben, er muß noch an ein Anonymes. Dämonisches in der Runft glauben, er nuß nicht gar zu fehr bavon überzeugt fein, daß sich Alles "machen" läßt, wenn man nur erft ben Pfiff heraus hat. Diese Musion wird dem Theaterdichter aber zerstört, wenn er ber Bühne allzunahe tritt und allzutief hinter die Couliffen, in die Geheimnisse ber Schminkbuchsem, die Menterien ber falschen Waben und Nasen blickt; er weiß bann zu sehr, wie Alles gemacht wird und verliert barüber die Kraft und den Muth des Machens felbst. Sehen wir boch nur, was unfere fogenannten Dramaturgen und artistischen Directoren als Boeten leiften! Man erinnert sich ja wol noch, welche Hoffnungen die Dichter felbst fich bis vor Rurgem davon machten und welch ein Aufschwung unserer dramatischen Dichtung prophezeit ward, sobald nur erft alle ober boch die Mehrzahl unferer bedeutenden Bühnen unter einer "funftverftandigen" Leitung ständen. Nun, mas diefe Dramaturgen und artistischen Leiter bem Theater und ber bramatischen Literatur im Allgemeinen genütt haben, bavon an einem andern Orte; foviel aber läßt fich schon hier behaup= ten, daß biejenigen Boeten, benen das zweideutige Glud eines folden Dramaturgenpostens zu Theil ward und die sich ihm mit Anstrengung

ibrer Kräfte ernstlich widmeten, für ibre eigene dichterische Entwickelung feinen Bortheil bavon gehabt haben. Die Mehrzahl von ihnen ift sogar völlig verstummt; was hat Dingelstedt, für das Theater geschrieben, seit er als Intendant nach München und Beimar berufen ward? was Laube, seitbem er R. R. Director bes Wiener Burgthea= tere ift . außer bem .. Effer" und bem .. Montrofe," amei Stude. welche es ber Kritit benn auch wol verstattet sein wird, sie mit etwas anderen Augen zu betrachten, als ein novitätenhungriges Bublicum? Selbst Roberich Benedix, ber fonft so Fruchtbare, fah sich, so lange er ben Thespiskarren in Frankfurt a. M. lenkte, beinahe außer Thätigkeit gesetzt. — Auch glaube man nicht, daß diese abnehmende Fruchtbarkeit bloß von der Last mechanischer Arbeit herrührt und bem vielen Aerger, ben bie armen Dramaturgen und Theaterbirectoren Tag für Tag zu fchlucken haben; ber Aerger ift schon manchmal eine gang fruchtbare Dufe gewesen und je ermübenber, sollte man meinen, die Tagesarbeit, mit um fo größerer Inbrunft mußte ber Dichter fich ja ber Runft zuwenben: einem Liebhaber gleich. bem von ber fproben Geliebten nur feltene und fparfame Umarmungen verftattet werben. Rein, ber Grund liegt tiefer, er liegt barin, bag, wer ber Sonne ju nabe fteht, ftatt ihres Glanzes nur noch schwarze Fleden fieht; wie es nach einem bekannten Sprichwort für ben Kammerbiener feinen großen Mann mehr giebt, so giebt es auch für den Dramaturgen feine bramatische Boeste mehr — er hat in ber Göttin zu fehr bas Beib gesehen. er glaubt überhaupt an feine Boesie mehr, nur noch ans Theater und die Theatereffecte.

Diese allzugenaue Kenntniß ber praktischen Bühne und ihrer Effecte ist nun auch für Gupkow verhängnisvoll geworden; zu verstraut mit ben kleinen Künsten ber Coulisse, hat er ber Bersuchung nicht widerstehen können, dieselben auch in seinen Studen in Be-

wegung zu setzen und zwar nicht einzeln und mit weifer Sparfamteit, sondern nach dem alten Spruch: viel hilft viel, am liebsten alle auf einmal. Daburch ift ber Dichter bes "Uriel Acofta" in feinen neueren bramatischen Bersuchen in ein Brobiren und Experimentiren, ein Calculiren und Raffiniren gerathen, bas, wie jebe ju gewaltsame Anstrengung, in ben meiften Fällen bes Bieles verfehlt und bem Berfaffer statt ber gehofften Lorbeeren nur Dornen eingebracht bat. Bu Anfang biefes Abschnitts bezeichneten wir die Ausbauer und Unverdroffenheit, welche biefer Dichter in feinen literarischen Bersuchen zeigt, als eine seiner bervorragendsten und lobenswerthesten Gigenschaften. Für einen bramatischen Dichter ift biefelbe gang befonders ichagenswerth; daß fie in Deutschland so felten, das ist mit ein Grund, weshalb die dramatische Literatur bei uns niemals hat so recht gebeihen wollen. Der Mehrzahl unferer jungen Dramatiker find eine, zwei Rieberlagen, ja nicht einmal Niederlagen, nur ein, zwei halbe Erfolge genug, dem' Theater für emig abzuschwören: nicht grade aus Bescheibenheit, nicht weil sie an ihrem Talent für die Bühne zweifelhaft geworben sind, im Gegentheil, sie glauben ihren böheren Beruf damit erst recht documentirt zu haben, das Elend ist nur, daß das rohe, unverständige Bublicum sie nicht zu würdigen weiß — aber genug, sie wenden ihm den Rücken und gesellen sich zu dem zahlreichen Haufen jener Migvergnugten, Die ba behaupten, Die beutsche Ra= tion könne und werde nie ein Drama haben, etwa weil Deutsch= land feine Republit ift, ober weil bie Theatervorstellungen bei uns nicht, wie in Frankreich und England, bis nach Mitternacht bauern, ober weil die Tantieme noch nicht durchweg bei uns eingeführt ift, ober aus irgend einem andern gleich triftigen Grunde.

Anders Guntow; er ist bei ben Franzosen in die Schule gegangen, er weiß, daß grade ber Dramatifer nur durch die Fehler klug wird, die er begeht und daß durchschnittlich zwölf durchgefallene Stücke dazu gehören, damit endlich eines geschrieben wird, das Beifall findet.

Allein auch des Guten kann man bekanntlich zu viel thun und der Dramatiker Gutekow hat es gethan. In seinen sämmtlichen neueren Stilden ist eine solche ängstliche Berechnung des Effects, ein solches Haschen nach drastischen Wirkungen, ein solches Zusammenraffen und Aufspeichern aller möglichen Motive, Situationen und Katastrophen, daß die Totaswirkung darüber meistentheils gänzlich verloren geht. Es ist doch gewiß nicht bloß ein veränderter Geschmack oder gar eine Laune des Publicums, daß, während einzelne seiner vormärzlichen Stilde noch jest von Zeit zu Zeit gern gesehen werden, von allen Theaterarbeiten, mit denen Gutstow in den lesten zehn Jahren ausgetreten ist, auch nicht eine einzige sich auf den Brettern behauptet hat. Und doch sind unter diesen neueren Stilden alle Gattungen vertreten, von der historischen Tragödie "Philipp und Perez" (1853) an die zu "Lenz und Söhne oder die Komödie der Besetrungen" (1855).

Dies lettere Stüd ist eine solche Musterkarte bramatischer Fehlgriffe und dabei für diese neueste Beriode von Gustow's Thätigteit als Theaterdichter so charakteristisch, daß es sich schon verlohnt, einige Augenblicke dabei zu verweilen. Die Innere Mission, der Drang der Zeit, in christlicher Wohlthätigkeit, wahrer und falscher, ein Heilmittel oder doch wenigstens eine Ableitung, eine Beschwichtigung zu suchen für die eigene innere Undefriedigtheit, ist gewiß ein höchst interessanter Zug in der Signatur unseres Zeitalters und verdient als solcher ohne Zweisel auch die Beachtung des Dichters. Aber nicht jeder poetische Stoss ist darum auch schon ein Stoss sir die Carricatur: und Carricaturen, Carricaturen vom Scheitel die zur Zehe, Carricaturen, in denen nichts mehr an die ursprüngliche

menschliche Grundlage erinnert, fondern aus jedem Worte, jeder Miene, jeber Stellung blidt uns überall nur die Caprice entgegen, ber Uebermuth ber Reflexion, ber fie ins Leben rief - folde unpoetische, phantasielose Carricaturen sind es, die uns in "Leuz und Söhne" vorgefithet werben. Es giebt einen Grab poetischen Dumors, allerdings, ber in abttlicher Ungebundenheit bes profaischen Berstandes spottet und die Regeln der Logit mit triumphirendem Allein die Zusammenhang-Belächter über ben haufen wirft. losigleit, die uns in "Lenz und Söbne" Anfangs in Erstaunen, bann in Berwirrung, endlich in Unwillen versett, ist nicht von der Art, noch könnte eine moberne bürgerliche Komobie jemals ber rich. tige Blat bazu fein, selbst wenn bas Talent bes Berfassers sich überhaupt zu diefer Art poetischer Extravaganzen neigte, was boch, wie man weiß, feineswegs ber Sall ift. Diejenigen unferer Lefer, bie bas Stud aus eigener Anschauung femmen, wollen wir noch an bie eigenthilmliche Berwendung erinnern, die der Dichter darin von den sogenannten lebenben Bilbern macht. Diese acht bilettantische Gat= tung, die mit der Romantik in die Sobe kam und die felbft Goethe bamals nicht unwerth hielt, in seine "Wahlverwandtschaften" mit aufgenommen zu werden, die aber feitdem mehr und mehr herabgekommen ist, so daß sie auf der Bühne höchstens noch als Zugmittel bei Ausstattungsopern und Balletten benutt wird, hat Gustow in feinen neueren Stüden zum Rang eines bramatischen Motivs erfter Oronung erhoben; es giebt kaum eines darunter, in dem nicht lebende Bilber oder Komödie in der Komödie oder etwas dem Aehn-Rann bie Berirrung, in welcher ber Dichter beliches vortäme. fangen ist, sich beutlicher fund geben? und fann es ein offeneres Eingeständniß poetischer Unzulänglichkeit geben, als wenn man seine bramatischen Effecte von bergleichen außerlichem Apparat erwartet?

Auch in "Ella Rose," Gustow's jungstem und ebenfalls einem seiner schwächsten Stude, ist bieser Apparat zur Anwendung ge= tommen. Wir nennen "Ella Rofe" eines feiner fcwächften Stude, weil jene frankhafte Neigung für halbe und schwächliche Charaftere und innerlich umwahre und unmögliche Berhältniffe, Die wir an feinen Jugendproducten bemerkten, auch in diefer "Ella Rose" febr deutlich bervortritt. Ueberhaupt gilt bies mehr ober minder von allen bramatischen Bersuchen Guttom's und bient uns als ein neuer Beweis bafür, baf bas Drama vielleicht feine Birtuofitat, aber gang gewiß nicht fein eigentlicher Beruf ift: biefe fittliche Unbebeutendheit und Unwahrheit feiner Helben und dies Berschrobene und Bergwidte ber Situationen, aus benen er feine bramatischen Motive ableitet. 3mar find auch feine Romane und Novellen nicht gang frei von diefem Gebrechen, bas wir uns ja auch ichon bemüht haben, als ein allgemeines Gebrechen unferer Zeit zu begreifen: boch wird dasselbe hier bei weitem nicht so sichtbar und wirkt lange nicht fo ftorend, wie in seinen bramatischen Arbeiten. Es ift bas wiederum die alte Erfahrung, daß der Lefer fich Bieles gefallen läft, was bem Buschauer, ber nicht bloß mit ber Bhantafie. sondern mit dem unmittelbaren leiblichen Auge fieht, unerträglich Die Gebrüder Wildungen sind auch feine besonderen sitt= lichen Beroen, aber gegen folche blafirte und sittlich heruntergetommene Bersonnagen, wie die meisten Sauptpersonen der Buttow'ichen Dramen find, stehen sie boch noch als wahrhafte Riefen ba. -

Bährend Borstehendes geschrieben wurde, ist der Dichter wiederum mit einem großen Zeit- und Sittenroman nach Art der "Ritter vom Geiste" hervorgetreten: "Der Zauberer von Rom." Da bis jest nur der Anfang des auf neun Bände berechneten Werkes vorliegt, so ist natürlich noch kein eigentliches Urtheil darüber ge-

stattet. Bon Gutstom's Freunden wird der neue Roman sehr gepriesen und ihm ein Ersolg vorausgesagt, ähnlich wie ihn die "Ritter vom Geiste" gehabt haben. Indessen wenn diese Prophezeiung auch nicht eintressen und der "Zauberer von Rom" die neue Epoche in der Entwickelung des deutschen Romans nicht herbeissihren sollte, welche die Freunde des Dichters im Geist schon dadurch angedahnt sehen, so hat Gutstow doch ohnedies genug geleistet und die Energie und Fruchtbarkeit seines Talents hinlänglich bewährt, um als der hervorragendste und einflußreichste literarische Repräsentant unserer Gegenwart anerkannt zu werden und als solcher auch in die Jahrbitcher der Literaturgeschichte überzugehen.

## Theodor Mundt.

Zeigt fich uns in Gustow die Productivität, zu der das Junge Deutschland, trot seiner eigentlich unproductiven Grundlage, unter bem Einfluß begunftigender Umftanbe, sowie angetrieben von einer ftarten und energischen Berfonlichkeit sich anstacheln konnte, im vortheilhaftesten und glänzendsten Lichte, fo ift bagegen Theodor Mundt ber mahre Repräsentant diefer ursprünglichen Unproductivität; Theobor Mundt ift vielleicht berjenige aus biefer ehemaligen Genoffen= schaft, ber am meisten frembe Stoffe in fich aufgenommen, am meisten gelesen, studirt und nachgebacht hat, aber auch berjenige, ben die Natur am wenigsten zum Dichter berufen. Auch Mundt hat fich in allen Gattungen versucht; versteht fich, die junge Literatur von bamals fam ja mit Stiefeln und Sporen auf die Welt und fonnte Alles, was fie wollte. Gleich Guttow hat auch Mundt Romane, Novellen, Runftbetrachtungen, felbst Dramen verfertigt; er hat fogar einige Bücher von ernstem, wiffenschaftlichem Anftrich geschrieben und neuerdings fogar in die Geschichtschreibung binfiber Aber mit nichts ift es ihm vergönnt gewesen, mahrhaft burchzugreifen; mabrend die Gelehrten über feine miffenschaftlichen Berfuche ben Stab gebrochen, haben feine poetischen bas Bublicum falt gelaffen.

Theodor Mundt gehört auf diese Art zu ben niederschlagend-

ften Erscheinungen unserer neuern Literatur. Ein Mann von manuigfacher Bilbung, von unbestreitbar gutem Willen, felbst von manderlei schätzenewerthen Renntniffen, entbehrt er boch bes Einen. was in ber Runft wie in ber Wiffenfchaft allein bauernbe Erfolge mög= lich macht, ja was bem Gelehrten, bem Rinftler felbft erft Befriebigung gewährt: Die eigentliche zeugende Kraft. Mundt's gelehrte ober boch gelehrt fein follende Schriften machen zumeift ben Einbrud, als waren fie auf Bestellung bes Buchhanblers gefdrieben: auch find es grokentheils Compilationen, benen man nicht einmal eine besondere Bollständigkeit und Zuverläffigkeit nachrühmen kann und die ihre innere Unbedeutendbeit vergeblich unter einem Schwall philosophisch sein sollender Rebensarten ober auch unter einem frostigen Brunt poetifirender Bilber und Gleichniffe verbergen. Die poetischen Bersuche aber bat er sich selbst abgenöthigt und biefer innere Awang, ohne daß ihm ein natürliches und leichtflüssi= ges Talent entgegenkommt, ift anerkanntermaßen die allerunfruchtbarfte und unglücklichfte Mufe, bie es giebt. Batten alle bergleichen Parallelen nicht fo leicht etwas Schielenbes, fo möchten wir Theodor Mundt ben Friedrich Schlegel bes Jungen Deutschland, biefes letten Ausläufers der Romantif, nennen: wobei wir freilich das punctum saliens lediglich auf die Beiden gemeinsame Unproductivität beschränken, Friedrich Schlegel's Gelehrsamkeit aber und jene tieffinnigen Geiftesblite, bie ibn wenigstens zeitweise burchzuckten, völlig an ihren Ort gestellt fein laffen.

Unter biesen Umständen hat Theodor Mundt sich denn auch auf dem Felde der Literatur nicht eigentlich behaupten können, vielmehr ist er mit allem guten Willen und allem äußerlichen Fleiß schon jest ein verschollener Mann; er schreibt wol noch, schreibt sogar sehr viel, aber seine Bücher werden nur sehr wenig gelesen und haben auf die Literatur der Gegenwart keinen irgend er-

tennbaren Einfluß ausgeübt. Den meisten Beifall scheint er noch mit seinen Reisebildern und seinen historischen Stizzen (z. B. "Parrifer Kaiserstizen," 2 Bbe. 1857; "ber Kampf-um das Schwarze Meer" und "Krim-Girai," beide 1855 2c.) gefunden zu haben. Hier kann er und höchstens insoweit interessiren, als er gleichzeitig mit den Anfängen der "Ritter vom Geiste" ebenfalls den Bersuch machte, in einem größeren Romane ein Spiegelbild der Zeit und ihrer Bestrebungen, namentlich auf politischem Gebiet zu geben: "Die Matadore" (2 Bbe. 1851).

Allein grade dieser Roman beweift auch aufs Allerschlagenoste, was wir soeben über Mundt's Unfruchtbarkeit und das Erzwungene seiner poetischen Erzeugnisse äukerten. Der Berfasser will bier. wie gesagt, die Zeit abconterfeien, in der er lebt, vermag es jedoch nicht weiter als zu einem plumpen Zerrhild gewisser empirischer Berfonlichkeiten zu bringen, bie bann, bamit bem Lefer bie Bointe ja nicht verloren gebe, burch Namensanspielungen, Aufnahme einzelner allbekannter historischer Auge und abnliche kleine Mittel kennt= lich gemacht werben. Einiges von biefem Unwefen findet fich befanntlich auch in Gustow's "Ritter vom Geifte:" boch wird es hier wenigstens burch andere, fünftlerisch zulässigere und wirksamere Mittel theilweise verbedt und aufgehoben. Streichen wir bagegen aus Munbt's "Mataboren" bie trivialen Zugmittel hinweg, mas bleibt übrig? Eine Fabel von mahrhaft haarsträubender Unmahr= icheinlichkeit - Scenen wibermartigfter Robeit, wie bie Chebruchfcene im erften Buch mit ihren Nachtheiten, ihren Beitschenhieben, ihren Scheintobten — unmögliche Sitnationen, wie jene der Gräfin im Gafthof, wo die ihr Ziel verfehlende Rugel ben Pfosten bes Bett= schirms burchschießt und zwar so wundersam mittendurch schießt, daß bie Gräfin mit ihrem scheuklich zerfetten Angeficht, bas fie fo lange vor aller Belt verborgen gehalten, nun auf einmal, gleich einem Gespenst, vor den entsetzten Zuschauern auftaucht — Lieder, in denenzwar nicht die Boesse, aber doch der Reim mit dem gesunden Menschenverstande durchgegangen ist — endlich eine Sprache, der man es wahrlich nicht anmerkt, daß der Berfasser einstmals eine "Kunst der beutschen Prosa" geschrieben hat, die einige Zeit hindurch sogar als eines der kanonischen Bücher des Jungen Deutschland galt. —

Seitbem hat Theodor Mundt noch eine kleine historische Erzählung herausgegeben: "Ein bentscher Herzog" (1856). Es ist zwar nicht mehr als ganz gewöhnliche Leihbibliothekenlektüre, aber wenigstens mit einer gewissen trockenen Berständigkeit und in einem klaren, lesbaren Stil geschrieben: und nach den "Matadoren" ist das schon ein sehr erheblicher Schritt zum Besseren. Sanz neuerlich erschien von ihm noch ein vierbändiges, halb belletristisches, halb memoirenartiges Werk, "Graf Mirabeau" (1858). Bon diesem vermögen wir jedoch hier nichts weiter zu sagen, als das herr Mundt darin in die Schule seiner Frau gegangen ist; was das heißt, werden wir in einem späteren Abschnitt ersahren.

4 \*

## Guftan Rühne.

Eine bei weitem liebenswürdigere Erscheinung als Theodor Mundt ist Gustav Kühne, der ehedem zur Blittezeit des Jungen Deutschland mit Ersterem vielsach zusammen genannt ward, wie er denn anch wirklich nicht ohne eine gewisse innere Berwandtschaft mit ihm ist. Auch Kühne hat kein hervorragendes productives Talent, auch ihm sehlt es an Phantasse, Wärme, Leidenschaft, auch seine poetischen Arbeiten scheinen ihren Ursprung mehr einer gewisen resectivten Anstrengung als einem freien und natürlichen Erzuß des Talents zu verdanken.

Doch ist dabei der große und für Kühne sehr gunftig ausfallende Unterschied, daß, während Mundt gegen die Schranke seiner Natur ankämpst, Kühne sich ihr willig und ohne Widerstreben gefangen giebt. Mundt ist verdrießlich, weil er nicht kann, wie er möchte; auf allen Arbeiten Mundt's liegt neben dem Fluche der Impotenz eine gewisse trozige Verbissenheit, ein gewisser Grimm, daß es so und nicht anders ist, endlich eine gewisse wortreiche Großthuerei, die uns gern möchte vergessen machen, wie es eigent= lich steht.

Ganz im Gegensat bazu ruht auf Rühne's poetischen Berfuchen ein gewisser linder Hauch ber Wehmuth, eine Art melancholischer Bescheibenheit, die nicht ohne Reiz ist. Dieser Dichter weiß, baf die höchsten Ziele ber Runft ihm so wenig erreichbar sind, wie irgend einem der Mitlebenden, ja daß er felbst binter manchem von . biesen an Ergiebigkeit und Mille bes Talents zurfickfeben muß. Aber weit entfernt, fich baburch erbittern und verbrieklich machen, ober auch zu einer thörichten Grofmannssucht aufstacheln zu laffen, resignirt er sich vielmehr und bietet seine Gaben mit einer anmuthigen Aurudhaltung, wie Jemand, ber Blumen auf ben Weg ftreut, Die ihm jum Strauf nicht prachtig genug bunten. - Mundt wie Rubne find beibe vorwiegend weibliche Naturen: aber Mundt hat nur bie Schwäche bes Weibes, während Klihne zugleich seine Zartheit und Grazie besitzt; Rühne begreift fich selbst in biefer feiner weiblichen Befchränktheit und macht feinen Berfuch, biefelbe ju überschreiten, während Theodor Mundt aus dem ihm ein= und angebornen Weib vielmehr einen fluchenden und schwörenden Bramarbas zu machen fucht - nun und man weiß ja, was bas Sprichwort von den Bennen faat, die fraben.

Reicht also auch Kühne's plastisches Talent zu selbständigen poetischen Schöpfungen nicht überall aus, so ist es immerhin bedeutend genug, um das wahr und treu Empfangene auch treu und lebendig, in plastischer Fülle wiederzugeben; im selbständigen Schaffen nicht besonders glücklich, ist er ein um so glücklicherer Nachbildner. Dazu tritt dann, als ein Charasterzug, durch den er sich wiederum vor vielen seiner Mitstrebenden auszeichnet und den wir nicht hoch genug anschlagen können, wenn wir die Wiederssprüche, die Anseindungen und Hemmnisse erwägen, unter denen auch er sich hat entwickln mitsen — es tritt dazu eine sittliche Grazie, ein Instinct des Rechten und Würdigen, eine Unparteilichskeit endlich und Milbe, welche letztere sich von denen, die sie nicht besitzen, leichter verspotten läßt als nachahmen.

Gleich ben fibrigen Mitgliebern bes Jungen Deutschland,

ja gleich ber Mehrzahl unserer jüngeren Schriftsteller überhaupt, . hat and Rubne feit Jahren eine lebhafte journalistische Thätigkeit entwidelt; auch fteht er bekanntlich noch jest an ber Spite einer gerngelesenen Zeitschrift, die er mit Tatt und Umsicht redigirt. Dabei hat es ihm nun freilich, vermöge ber angebornen Beichheit und Milbe feines Charafters, zuweilen begegnen können, wir geben es zu, bulbfamer zu fein gegen bas Mittelmäßige und verfönlichen Berhältnissen mehr Einfluß zu gönnen auf fein Urtheil, als mit ber strengen Gerechtigkeit überall vereinbar mar. Aber nie und nirgend hat er sich dazu berbeigelassen, das Bedeutende berabzuziehen, bloß beshalb, weil es das Bedeutende, noch zeigt sich bei ihm eine Spur jener tranthaften Giferfucht, jener Blaffe bes Reibes, jener Unfähigkeit, eigenen Tadel ober fremdes Lob au boren, burch die nicht wenige seiner literarischen Genossen auf so bägliche Beife entstellt werben. Das find, mag man fagen, Eigenschaften, bie fich von felbst verstehen, und Schmach über ben, ber fie nicht hat und doch mitreden will im Areopag der Deffentlichkeit. ja boch, sie follten sich wol von selbst versteben, wer aber unsere Literatur kennt wie fie ift, ber weiß auch, baß fie in ber That zu ben Seltenbeiten geboren. . . .

Was nun diejenigen literarischen Arbeiten Gustav Kühne's anbetrifft, die in dies letztverwichene Jahrzehnt fallen, so sind darunter an dieser Stelle hanptsächlich zwei anzusühren: "Deutsche Männer und Frauen. Eine Gallerie von Charakteren" (1851) und "Die Freimaurer. Eine Famikienzeschichte aus dem vorigen Jahrhundert" (1854). Das historische Porträt, das Charaktersoder Lebensbild gehört bekanntlich zu denzeinigen Gattungen, welche das ehemalige Junge Deutschland mit ganz besonderm Fleiße kultivirt, auch hat es verhältnismäßig seine besten und vorzässlichsten Leistungen darin geliefert. Ganz besonders gilt dies von dem

Berfasser ber "Dentschen Ränner und Franen." Derfelbe hat babei so viel Reinheit bei so viel Treue, so viel Grundlichkeit und richtiges sittliches Gefühl bei so viel Elegan; und Sauberleit ber Darftellung bewährt, daß wir tein Bebenten tragen, ihm ben Breis biefer Gattung maniprechen, felbst auch neben Gustow's berühmten "Reitgenoffen." Es mag geistreichere Auffassungen, vitautere und glanzenbere Darftellungen geben: aber bie wiffenschaftliche Gebiegenheit, bie feine Magigung, vor allem ber fittliche Ernft, welcher bie Rühne'schen Darftellungen beseelt, bietet einen mehr als reichlichen Exfat für jene Flitter ber Geiftreichigfeit, jene gekinstelten Bointen und Combinationen, in die von Andern wol das ganze Wesen des geschichtlichen Bortrats gesetzt worben ift. - Geine feltene Begabung für bies Fach hatte Rühne bereits in seinen zu Ende ber breißiger Jahre erschienenen "Männlichen und weiblichen Charafteren," sowie in ben "Bortrats und Silhouetten" vom Jahre Dreiundvierzig bewährt. Dag ber Berfaffer inzwischen nicht ftille gestanden, sondern fich auf biefer foliben und tilchtigen Bahn rüftig fortentwicklt hatte, bavon liefert sein obengenanntes Wert einen bocht erfreulichen Beweis. Das Buch, bas mol werth ift, in bie Literaturgeschichte aufgenommen und baburch über die Kluth des Tages emporgehoben au werben, giebt in amolf einzelnen, aukerlich von einander unabbängigen, innerlich fich jeboch ergänzenden Charafterzeichnungen ein faft vollständiges Gemälde ber bebeutendften Entwicklungen, die im beutschen Geistesleben von Ansgang bes vorigen Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, von Moses Menbelsohn und Raiser Joseph an bis auf Rarl Senbelmann, ben berühmten Schaufpieler, und Friedrich Frübel, ben Schöpfer ber Kindergarten, fattgefunden haben. Bielleicht bätte ber Verfasser noch mehr auf bas Einzelne eingeben und mehr Rücksicht auf benjenigen Theil des Bublicums nehmen sollen. bem bas historische Material minber gegenwärtig ift und ber boch auch, ja grade er, vielfachen Ruten aus dem Buche ziehen kann; es sind weniger geschichtliche Darstellungen als Restexionen, höchst verständige, höchst lehrreiche, zum Theil auch höchst seine und sinnige Restexionen, aber doch immer nur Restexionen über die dargesstellten Persönlichseiten, ohne daß diese selbst in ihrem Thun und Leiden unmittelbar vor und treten. Doch haftet dies Uebergewicht der Reslexion ja mehr oder minder der gesammten Gattung an und bleiben daher Kühne's "Männer und Frauen" auch in dieser Beschränkung ein sehr dankenswerthes Buch; bei aller weiblichen Receptivität geht durch das Ganze ein so männlicher, gesunder Geist, es ist so sienen zendenzjägerei, die man uns sonst wol sütepolitischen Charakter verkausen will, und doch so belebt von ächteptem Gemeinstun, daß es seinen Platz unter der kleinen Anzahl ebenso unterhaltender wie belehrender Schristen, die wir in diesem Fache bestigen, gewiß noch lange behaupten wird.

Richt ganz so angemessen, wie dies mehr weibliche Genre des Porträts ist dem Talent dieses Antors der Roman, sowie übershaupt die freie, poetische Schöpfung. Doch sind auch seine "Freismaurer" ein recht achtbares Buch. Sind sie auch nicht die Frucht ursprünglichen poetischen Bermögens, so tragen sie doch alle Merkmale ernsten und gediegenen Strebens an sich; tragen sie nicht den Stempel des Genius auf der Stirn, so lassen sie doch überall den Mann von seinem Geschmack, von redlichem Fleiß und ästhetischer wie sittlicher Gediegenheit erkennen; reißen sie uns nicht hin durch Glanz und Pracht der Schilderungen, versetzen sie uns nicht den Athem durch neue, dramatisch spannende Situationen, zeigen sie überhaupt keine besondere Ueberstülle von Phantasie und Leidenschapt, so erfreuen sie den Leser doch überall durch die Solisdickt der geschichtlichen Unterlage, durch Alarheit und Festigkeit der Charakterzeichnung, sowie durch die Eleganz und Sauberkeit

der Ausführung. Einzelne Bartien find fogar von einem bocht anmutbigen poetischen Duft umflossen, ber um so wohltbatiger wirtt. je reiner er ist und je weniger wir barin von jenem Hantgout des Berbrechens und ber fittlichen Berwilberung verfpuren, mit bem unfere mobernen Boeten ihre romantifden Schuffeln fonft wol wie mit einer beizenden Afafoetida schmachaft zu machen fuchen. So namentlich bie Balbibulle zu Anfang bes Buchs; bas ift achte Waldesluft, die wir bier athmen, das find die buftern und babei doch fo magifchen, fo herzverstridenden Schatten der deutschen Waldeinsamkeit. Auch die Schilderung des kleinen deutschen Hoflebens ift vortrefflich; biefe alte Erlaucht, biefe Sofdamen, biefe Bagen- und Anabenstreiche, wie das alles lebt! Es ist uns, als hörten wir den schweren Tritt bos alten Herrn burch bie Been Gemächer schlurfen, wir hören das Rauschen der Gewänder, das Wehen der Fächer und anch das leise Gelächter boren wir, das fich über all diese steife Bracht und bie ganze fleingrofe Berrlichfeit luftig macht. - 3m weiteren Berlauf bes Buchs fällt ber Roman einigermafien ausein= ander: Diefe umfangreichen Sittenschilderungen, Diefe literargeschichtlichen, theologischen und fonstigen wiffenschaftlichen Erörterungen enthalten war recht viel Belehrenbes und Intereffantes, ber eigentliche Roman jedoch leibet barunter, bie Maffe ber Episoden und bas allgufichtbare Bemühen bes Dichters, ja teine irgendwie bedeutende Erscheinung der Zeit irgendwie unerwähnt zu lassen, ladet der Geschichte tu viel Ballast auf und bemmt daburch ihren Fortgang; einen Roman haben wir erwartet und erhalten ftatt beffen vielmehr eine Gallerie literargeschichtlicher Portrats und fultuchiftvrifcher Stigen, bie zwar an fich recht schatbar und namentlich recht belehrend find, aber boch nicht eigentlich in biefen Rahmen paffen. Uebelftand, ber einem fo forgfältigen Arbeiter nicht hätte begegnen follen, ist ferner, daß wir den Aufammenhang ber Fabel, alfo basjenige, was den eigentlichen Romanlefer am meisten beschäftigt und in Spanning erhält, bereits in der ersten Hälfte des Buches vollständig durchschauen, und nichtsbestoweniger müssen wir uns in der zweiten Hälfte das Ganze nach einmal in voller Ausstührlichteit und sogar nicht ohne einige Längen vorerzählen lassen. Das sept aber eine Gehuld vorans, die ein deutscher Romanleser für gewöhnlich nicht hat und die daher auch der Dichter nicht beanspruchen follte.

Reben und nach diesen arökern Werken bat Kübne in den letten Jahren noch einige Reinere Arbeiten veröffentlicht, besonders in der von ihm berausgegebenen "Europa." Diefelben find theils äfthetischen und literarbistorischen Inhalts, wie die febr finnigen und fauber gehaltenen "Frauenbilder ans Goethe's Leben." theils geboren fie jener Gattung von Reisebilbern und touristischen Stinen an, die das Junge Deutschland, and bierin wie in so vielem in Beine's Fuftapfen tretend, ebenfalls in Aufnahme brachte und bie lange Zeit mit bem bistorischen Borträt und ber Kritik seine eigentliche Stärke bilbeten, freilich aber and ju manchem Diftbrauch Beranlaffung gaben. Bon biefem Migbrauch balt Rubue, beffen Muse überhaupt etwas Reusches, jungfräulich Berschloffenes bat - auch bierin ber Gegensat bes Munbt'iden Mangbenthums, bas nicht minder widerwärtig ist, wenn es fich auch zeitweilig als ... Mabouna" mastirt - fich burchaus frei. Da ist nichts von jener Auelbotenjagt, jenen perfonlichen Stanbalen und Rlatfchgeschichten, auch nichts von jener Liebebienerei gegen bie verehrlichen herren Collegen von ber feber, welche biefe Gattung ebebem, zur Glanzzeit bes Jungen Deutschland, ba Beinrich Laube "Reisenovellen" fchrieb ober Theodor Mundt "Beltfahrten" anstellte, mit Recht in fo üblen Ruf brachte. Bielmehr begegnen wir auch hier deutselben Fleiß in Erforschung und Rufammenftellung bes Materials, berfolben Milbe und Besonnenbeit bes Urtheils, endlich berfelben gehildeten und forgfältig gefeilten, wenn auch mitunter etwas schwerfälligen Form, die wir an biesem Schriftsteller überhaupt zu schäpen haben.

Endlich ist Rühne (ber sich schon in vormärzlicher Zeit zu wiederholten Malen an das Drama wagte, freilich ohne besonderen Erfolg: "Raifer Friedrich III." und "Isaure von Castilien") neuer= bings auch mit einem Drama aufgetreten und zwar mit bemselben "Demetrins," ben auch Bobenftebt vor Kurzem bearbeitete und ber unseren jungen Dramatikern überhaupt wie ein Pfahl im Fleische stedt. Rühne hat sich streng an den Schiller'schen Entwurf gehalten. weniastens in der ersten, von Schiller selbst mehr ausgeführten Hälfte bes Stüdes. Daffelbe foll bei ber Anfflihrung in Dresben und anbermarts mit recht vielem Beifall aufgenommen worben fein; ob berselbe anhalten und bem Stild längere Dauer und größere Popularität verschaffen wird, steht abzuwarten. — Daß aber auch solche mehr weiblichen, zurudbaltenben Raturen von geringer Schöpfungstraft in einzelnen Momenten wenigstens eines bobern poetischen Schwunges fähig find, das beweift eine Meine Anzahl von Liebesliebern, die Klihne gleichzeitig mit bem "Demetrins" geschrieben zu haben scheint und die fich in verschiedenen Zeitschriften und Almanachen abgebruckt finden. Bollten wir biefen Liebern bloft nachrühmen, daß fie has Beste, was das ehemalige Junge Deutschland auf dem ihm sonst ziemlich verschlossenen Gebiete ver Lvrit hervorgebracht, so wäre damit freilich nur wenig gesagt; es sind aber in der That und von allem Bergleich abgefeben, bochft anmuthige und empfindungsreiche Gebichte, die und ben Berfaffer von einer gang neuen Seite tenmen gelehrt haben. - Womit allerdings noch immer nicht gefagt ift, bag bieses so plötlich auffeimende lyrische Talent nun auch schon zur historischen Tragödie, zur Tragödie im großen Schiller'schen Stil ausreichen wirb.

## Ernft Roffak.

Dem Triumphzug folgt gewöhnlich ber Lustigmacher. Ann, die Schriftsteller, mit denen wir uns soeben beschäftigt haben, sind grade keine Triumphatoren, dasür aber ist Ernst Kossak anch kein Lustigmacher, sondern ein wisiger und geistvolker Humorist, der den Ernst des Lebens unter den komischen Widersprüchen desselben wohl auszusinden und diese wie jenen poetisch zu verklären weiß. In diesem Zusammenhange aber sühren wir diesen Schriftsteller hier auf, theils weil er gleich dem ehemaligen Jungen Deutschland wessentlich und sogar ausschließlich Journalist ist, theils weil er gleich jenen hanptsächlich das moderne Berlinerthum repräsentirt, und endlich weil ihm, bei aller Anmuth und Liebenswirrdigkeit und selbst bei allem lachenden Humor, doch ein gewisser Zug ironischer Zerzrissenbeit ausgeprägt ist, der sehr lebhaft an die Generation des Inngen Deutschland erinnert.

Doch find das nur die Anfänge vieses Schriftstellers, gleichsfam die ersten herben Keime; die Reise und Süßigkeit, zu der er dieselben entwickelt hat, sind das Berdieust seines Talents und seines Fleißes.

Wir fagten foeben, Ernst Kossat sei ausschließlich Journalist. Wir muffen bas noch genauer bestimmen: er ist nicht sowol Journalist als vielmehr Feuilletonist. Man kann über ben afthetischen

Werth des Keuilleton und seine literarisch sociale Rothwendigkeit in Zweifel fein: aber genug, nöthig ober überflüffig, Schmarober= vflanze ober gefunder Trieb am Baum unserer Literatur, es ift einmal da, Ernst Rossat aber gebührt das Berdienst; zuerst ein eigent= liches beutsches Feuilleton geschaffen zu haben. Das ist nicht mehr iene geiftreiche Oberflächlichkeit ber französischen Feuilletons, bie unfere Nachahmer, die Angstarbeiter der Tagespresse, meist so Mäglich verwässerten, das ift nicht jener frivole wipelnde Ton, nicht jenes leidige Haschen nach augenblicklichen Effecten, wie es an der Seine ju Baufe ift und wie man es, gewiß nicht jum Bortheil unferer Literatur, in neuerer Zeit auch so vielfach zu uns verpflanzt hat: nein, das ist ein beutsches Dichterberg, das uns aus diesen bunten Schilberungen überall wohlthnend anheimelt, ein lebendiges, warmfühlendes Herz, das die Erscheinungen um fich her um so treuer widerspiegelt, je tiefer es selbst ift und bas durch die scharfe und feine Beobachtungsgabe, mit der es sich verbunden, nichts eingebüßt hat von der Treue und Innigkeit seiner Empfindungen.

Die Grazie des Stils, das Pikante und Ueberraschende der Combinationen galt disher als der vornehmste Reiz des Feuilletons, die kleinen Nichtigkeiten des täglichen Lebens mit einer zierkichen Hille zu umkleiden, den Leser auf die müheloseske Weise, gleichsam im Fluge, zu Beschäftigen oder zu unterhalten, als seine vorzüglichste Aufgabe. Ernst Kossak liefert den Beweis, daß diese scheinbar so frivole, so nichtige Gattung noch einer höheren Ausbildung und eines ernstern und würdigern Zieles fähig ist. Zur Grazie der Form gesellt sich dei ihm die ewig treue, ewig unverwüstliche, die Grazie der sittlichen Empsindung; es ist nicht bloß ein pikanter und geistreicher Schriftsteller, es ist auch ein für alles Dohe und Würdige begeisterter, ein patriotischer, ein wahr= haft menschlich gesinnter Mensch, durch dessen Glas wir hier das

bunte, närrische Treiben des Tages belauschen. Indem er uns scheindar allerdings nur unterhalten will, indem er eine mittelmäßige Oper, ein schlechtes Stüd, eine einfältige Tagesneuigkeit bespricht, streift er zugleich mit leiser aber sicherer Hand an die wichtigsten Probleme unserer politischen und socialen Zustände und dock mit halb wehmilthigem, halb tröstlichem Lächeln die Wunden auf, die den Leib dieser thörichten Geseulschaft entstellen. Es ist nichts Leichtes, in der That, dem ewig hungrigen Magen des Publicums jeden Tag mit einer neuen Schissel, einem neuen Artikel aufzuwarten und in jedem neuen Artikel auf neue Weise witzig und anmuthig zu sein; es gehört dazu eine Biegsamkeit des Talents, die mit der Wärde und Selbständigkeit des Charakters nur schwer vereinbar ist.

Rossat ift es gelungen, biefe widerstrebenben Elemente ausammenzufnüpfen; nie opfert er bent brillanten Stil bie Wahrheit und Schönheit bes Gebantens, nie bem glanzenben Ginfall bie Unparteilichkeit und Burbe bes Urtheils; fein Bit ist ebenso elegant wie treffend, fein Urtheil nicht bloß icharf, fonbern auch gerecht und unabbängig. Der einigermaßen leichtfertige Beruf bes Feuilletonisten ift von ihm mit einer sittlichen Bürbe umtleibet worden; unter ber Daste bes leichten, spielenden Scherzes verfolgt er ernfthafte fociale Zwecke, Die feinen raschbingeworfenen Schilderungen neben ber afthetischen Befriedigung, die fle gewähren, auch einen bauernden tulturgeschicht= lichen Werth verleihen. Darum widerfahrt feinen Artikeln auch, was sonft bei dieser leichtfertigen, so gang nur auf den Tag und feine Wirtung berechneten Literatur unerhört ift: man tann fie mehr als einmal, man tann sie hintereinander lefen, und wenn sie als Beitungsartikel bie angenehmfte Wirkung thaten, fo nehmen fie fich hinterdrein, jum Buch gefammelt, nicht minder erfreulich und liebenswürdig aus.

Ebenfo aber, wie bas zweidentige Sandwert bes Feuilletoni=

sten, hat Ernst Kossal auch das Berlinerthum literarisch veredelt. Der hohle, frivole Wiß ist hier zu reellem Inhalt, die weichherzige Berliner Sentimentalität zu sittlichem Ernst gelangt; beide vereinigt, haben sich zum wohlthuendsten Humor verklärt. Nicht Iules Ianin, der Held des pariser Femilletons, wenn es denn doch einmal eines fremden Pathen sür diese in ihrer Gemüthlichkeit und sittlichen Ehrenhaftigkeit so ächt deutschen Darstellungsweise bedarf, sondern Charles Didens ist der Stammvater des Kossal'schen Femilletons. Es ist dasselbe schwine menschliche Behagen, wie bei dem umsterblichen Bersassen, dasselbe warme Mitgesühl für die kleinen Leiden, kleiner ren Freuden der Unterdrücken umd Berlassenen, endlich in der Darsstellung eine Plastik und Frische, die sich dem beneidenswerthen Talent des brittischen Dichters zwar nicht an die Seite stellen dars, aber doch an ihn erinnert und zwar nicht zu ührem Nachtheil:

Dieselbe höhere Färbung hat Kossat auch jenem britten Element ertheilt, das aus der Erbschaft des ehemaligen Jungen Deutschland auf ihn überging. Ja, unter der lachenden Maske dieses Schriftstellers ruht oft ein tiefer, oft ein bitterer Ernst; selbst mit den Sorgen des Lebens vertraut und wohl wissend, wie oft geheimes Elend lacht, grade wenn es sich am allerverlassensten fühlt, zumal in einer großen Stadt, die keine Zeit hat und auch keine Lust, sich um die Leiden des Einzelnen zu bekümmern, wenigstens so lange nicht, dis sie in der Zeitung gestanden haben — gleicht Kossat's Muse jenen Narren Shakespeare's, deren Lippe von Späßen überssließt, während ihr Auge von Thränen perlt. Doch ist auch dieser Gegensat bei ihm kein jäher, schneibender, sondern die Poesie, die Alles bewältigende, Alles verklärende, verklärt auch ihn und läßt den Dichter auch an den Contrassen und kleinlichen Erbärmlichkeiten mos

bernen Residenzlebens jenes große Amt ber Berföhnung vollziehen, bas überhaupt ber göttliche Beruf aller Kunst ist:

Leiber bat biefer Dichter (benn biefen Namen verbient Koffat vor Bielen, obgleich er, so weit uns befannt, nie im Leben einen Bers geschrieben hat) noch nicht die Zeit und die äußere und innere Sammlung gefunden, die bazu gehört, ein größeres poetisches Wert In der That glauben wir in Loffat mehr Talent zu verfassen. und mehr inneren Beruf zu einem mobernen beutschen Sittenroman zu entbeden, als fich bei ber Mehrzahl Derjenigen findet, die fich in biesem Augenblick für die eigenslichen und berufenen Herrscher unseres Barnaffes balten. An Die Galeere bes Tagesichriftstellers geschmiebet, bie er aber stets noch mit Kränzen ber Boefie zu umwinden weiß, hat er sein schönes und fruchtbares Talent bisher noch immer in kleinen, mehr zufälligen Schilberungen zersplittern Doch ift auch in biefen fleinen gelegentlichen Stizzen fo viel Boesie und so viel schöner, achter Sumor, daß fie dem Dichter ben vollsten Anspruch nicht nur auf die Aufmerksamkeit des Publicums - die fehlt bem beliebten Schriftsteller ohnedies nicht - fondern auch auf die Anerkennung der Kritit sichern. Gine nicht unbeträcht= liche Anzahl berselben ift, wie wir vorhin schon andeuteten, vom Berfaffer felbst aus ben Zeitschriften, in benen sie zuerst erschienen, herausgenommen und zu größeren und kleineren Sammlungen ver= einigt worben. So "Berlin und die Berliner. Humoresten, Stigen und Charafteristiken" (1851), "Barifer Stereostopen" (1855), "Historietten" (1856) 2c.; es sind alles Bucher von geringem Umfang, aber von großer Liebenswürdigkeit und poetischer Frische.

Ueberhaupt zeigt sich auch an diesem Schriftsteller wieder recht, wie einseitig und mit welcher geringen Kenntniß der literargeschicht= lichen Thatsachen diejenigen urtheilen, die der Literatur der Gegenwart in Bausch und Bogen den Vorwurf machen, eine Literatur

ves Berfalls und der Berwilderung zu sein. Wir werden sogleich etwas ganz Aehnliches in Betreff der Unterhaltungsliteratur im Allgemeinen zu bemerken haben. Hier wollen wir nur daran erinnern, was dieser Zweig der Literatur, den Ernst Kossak vertritt, noch vor ganz Kurzem, noch vor zehn und zwanzig Jahren war, welch dürftiges niedriges Gewächs und zu welcher poetischen Blüte er durch diesen Schriftsteller gebracht worden ist; man vergleiche nur z. B. die Saphir'sche "Schnellpost" und Aehnliches, was in den zwanziger und dreisiger Jahren als die Quintessenz der Berliner Tagespresse galt, mit diesen Kossak'schen Feuilletons, um sich des Fortschritts bewußt zu werden, den wir gemacht haben und der weit tieser greift und noch viel ernstere Consequenzen mit sich stührt, als man dieser ephemeren Gattung auf den ersten Anblick zutrauen möchte.

Aber freilich, um zu finden muß man vor Allem suchen; unfere Literarhistoriter aber, wie sie gewöhnlich sind, messen das literarische Berdienst bald nach der Elle, bald nach dem Gewicht eines überlieserten und doch oft sehr wurmstichigen Ruhmes. Auch an Ernst Rossat ist die Literaturgeschichte bisher theils vornehm vorübergegangen, theils hat sie ihn mit wenigen nichtssagenden Zeilen halb mitleidig abgesertigt. Nun, wir unseres Theils glauben, daß in diesem Autor, der bisher noch nichts oder doch nicht viel mehr als Journalaufsäte und Tagestritiken geschrieben hat, mehr Poesie steckt und ein frischerer Keim der Zukunst, als in ganzen Bänden von Romanen und Gedichten und haben es daher sür unsere Pflicht gehalten, ihm einen Blat hier einzuräumen, unbekümmert um das; "Was will Saul unter den Propheten?" das uns und ihm dabei vielleicht entgegenschallt.

v • • II.

Der Roman.

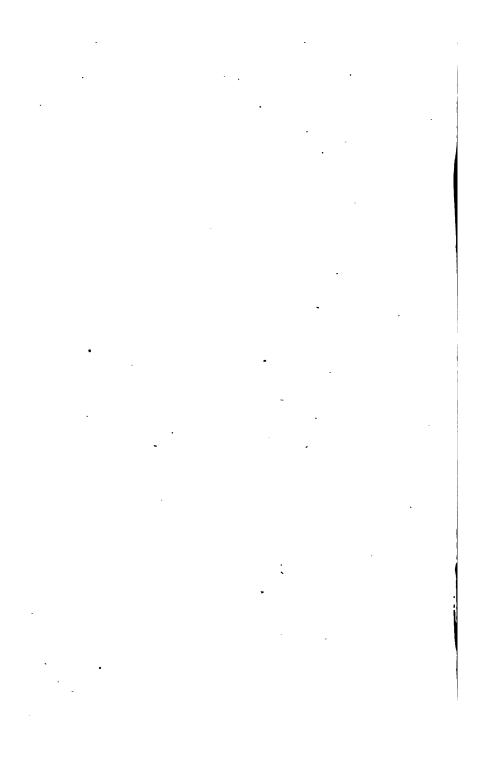

## Die deutsche Belletriftik und das Bublicum.

Die beutsche Literatur rühmt fich befanntlich eine ber reichsten au sein, die existirt. Und allerdings, wenn ber Reichthum einer Literatur nur in ber Maffe von Büchern besteht, welche sie jährlich ans Licht fendet, fo besitzen wir in unserer Literatur in der That ein geiftiges Californien, ebenso reich und ebenso unerschöpflich wie bas Golbland jenseits des Oceans. Berhält es sich bagegen mit bem Reichthum einer Literatur ebenso wie mit allem sonstigen Reichthum einer Nation und selbst auch mit bem Reichthum bes Einzelnen, nämlich daß nicht die aufgespeicherten Vorräthe den Reichthum bilben, sondern vielmehr ber Gebrauch und Umsat, den man von ihnen macht — mit anderen Worten: wird auch der Reichthum einer Literatur nicht burch bie Maffe ihrer Blicher, sonbern lediglich von bem Mage bestimmt, in welchem biefe Bücher einerseits ben Boltsgeift zur Darstellung bringen und andererseits ihn felbst wieder entwickeln und bilben belfen, so mochte ber gepriesene Reichthum unserer Literatur wol beträchtlich zusammenschmelzen.

Alle moberne Bildung beruht auf einem gewissen Zwiespalt, einer Kluft, nach beren Bersöhnung und Aufhebung man wol ringen und arbeiten kann, die darum aber noch keineswegs that-fächlich aufgehoben ist. Wir haben keine Stlaven mehr, die zur Knechtschaft geboren werden, aber dafür haben wir unsere geistigen

Heloten, arme Baria's, für die aller Reichthum unserer Bilbung, alle Blüte unserer Wissenschaft so gut wie nicht vorhanden ist und die sich niemals mit uns Anderen an dieselbe Tasel geistigen Genusses seinen bürfen.

Das, wie gesagt, ist ein Grundzug aller modernen Bildung und darum giebt es auch in allen modernen Literaturen gewisse Gattungen und gewisse Werke, die immer nur von einem kleinen Kreise vorzugsweise Gebildeter verstanden und genossen werden können, während die Masse des Publicums vielleicht kaum eine Ahnung hat von ihrer Existenz. Nicht selten geschieht es sogar, daß diese Werke des exclusiven, bevorzugten Geschwacks grade diejenigen sind, auf welche eine Literatur mit Recht am allerstolzesten ist und die am meisten zu ihrem Ruhme beitragen. Aber ähnlich wie der Edelstein im Märchen, der von den armen Fischerkindern nur wegen seines bunten Glanzes als Spielwerk bennst wird, dient auch der Glanz dieser berühmten Ramen der Masse höchstens unr dazu, sich müssig darin zu sonnen, ohne daß ihre Kenntniß eine Bereicherung, ihre Bildung einen Zuwachs, ihr Schönheitsgesühl eine Befriedigung davon hätte.

In keiner Literatur jedoch ist diese Spaltung schroffer, diese Klust tieser, noch ist irgendwo die Zahl dieser "unbekannten Götter" größer als bei uns in Deutschland. So groß bei uns die Wasse der Bilder, so gering der Areis der Lesenden; unzählige Bücher werden in Deutschland gedruckt, Jahr aus Jahr ein, die außer dem Autor selbst und allenfalls der Braut des Autors (denn die Frauen sind darin schon weniger gestigig und wissen sich diesem Nothdienst schon eher zu entziehen) Niemand liest als nur der Recensent — und auch dieser nur, wenn das Exemplar ihm geschenkt ward — und auch das nur im Fluge und mit halbausgesschnittenen Blättern!

Könnten die Handelsblicher unserer Berleger reben, wir wiltben oft wundersame Geschichten zu hören bekonmen. Schon an einer früheren Stelle haben wir es ausgesprochen, daß es uns nicht von weitem in den Sinn kommt, den Waßstab des Absates für den einzigen oder auch nur den hanptsächlichsten Waßstad für den Werth eines Buches zu halten. Indessen wenige vereinzelte Fälle ausgenommen, bei denen dann immer ganz eigenthimliche Constellationen thätig gewesen sein müssen, wird die Wirkung eines Buchs auf das Bublicum allerdings wesentlich von seinem Absat bedingt sein und in ziemlich genauem Berhältniß zu demselben stehen.

Da es nun aber unzweiselhaft erst die Wirkung eines Buches auf das Publicum ist, was ihm seine Bedeutung für den Reichthum einer bestimmten Literature oder Literaturepoche verleiht, so läßt sich auch daraus wieder schließen, wie es mit dem Reichshum unserer Literatur bestellt ist und was wir eigentlich an so manchem berühmten Namen besitzen — nämlich einen Namen und nichts weiter . . . .

Und zwar findet dies Verhältniß bei uns nicht bloß in solchen Gattungen statt, die ihrer Natur nach mur auf ein kleines Bublicum beschränkt sind, also nicht bloß in gewissen wissenschaftlichen Gebieten, deren Ausdehnung überall mehr in die Tiefe als in die Breite geht und die daher auf Popularität im gewöhnlichen Sinne verzichten müssen: nein, diese Literatur der Recensionsexemplare erstreckt sich bei uns auch auf solche Gattungen, die grade recht eigentlich für das große Publicum bestimmt sind, ja deren Begriff schon die allerweiteste Berbreitung in den verschiedensten Vildungskreiseu mit sich zu bringen scheint.

Ober was ware seinem Begriff nach populärer als die Untershaltungsliteratur? Welche Gattung ästhetischer Production hätte mehr Anspruch, von Alt und Jung und Arm und Reich, in

Hitten und Balästen, in Casernen und Fabriken gelesen zu werben, als der Roman, diese eigenthümlichste Schöpfung der modernen Literatur, dieser wahre Ueberallundnirgends, dem alle Höhen und Tiesen offen stehen, dem keine Wirklichkeit zu prosaisch, keine Erssindung zu phantastisch ist, dies eigenklichste poetische Abbild unseres vielbewegten, vielverslochtenen, vielirrenden modernen Lebens?

Freilich, wenn man bloß die Inventurlisten unserer Literatur, ich meine jene sogenannten Literaturgeschichten nachschlägt, die nur Titel und Jahreszahl der Bücher und allenfalls noch einige diographische Notizen über die Berfasser bringen und ihre ganze Aufgabe erfüllt zu haben meinen, wenn sie möglichst viel solcher Namen und Notizen zusammenschleppen, so ist das Lager unserer vaterländischen Literatur allerdings auch in diesem Artikel außerordentlich wohl assortirt; ja wir besitzen dann so viel Romanschreider und darunter so viel ausgezeichnete und vortrefsliche, daß wir kaum wissen, wo wir damit bleiben sollen.

Rlappen wir dagegen das Buch zu und sehen uns in der Wirklickeit um; fragen wir die Berleger deutscher Romane oder noch besser, fragen wir die Leihbibliotheken (denn das sind ja doch bei uns in Deutschland die hauptsächlichsten und oft sogar die einzigen Bermittler der Unterhaltungslectüre); ja fragen wir hier und da im Publicum selbst nach, was ihm von all diesen geseierten Namen bekannt ist; beschleichen wir die gnädige Frau in ihrem Boudoir, die Nähterin neben ihrer Arbeit, den Lieutenant auf der Wache, den Studeuten auf seinem Canape; schlagen wir die zerzlesenen Bände auf, die der Schuljunge eilig unter den Tisch steck, wenn der Lehrer die Reihe heruntergeschritten kommt; sehen wir zu, was für Bücher das sind, die von allen diesen und unzähligen Anderen am meisten, am liebsten und am aufmerksamsten gelesen werden — und wir werden sagen können, wir haben einen weißen

Raben gesehen, wenn wir dabei unter je funfzig Fällen auf einen Ramen stoßen, den unsere Literarhistoriter kennen und empfehlen.

Reben ber Politik ber Diplomaten giebt es, wie man weiß, noch eine andere, die mit Noten und Protokollen nichts zu thun hat, die auf keinem Lehrstuhl gelehrt wird, in kein System gebracht, von keinem Dose anerkannt ist — und die sich doch schon in vielen Fällen unendlich mächtiger und erfolgreicher erwiesen hat, als alle Kunft der Bolitiker vom Kach.

Ganz ebenso giebt es auch neben ber Literatur ber Literarbistoriter noch eine andere, vielleicht sehr unästhetische und jedenfalls fehr unberühmte Literatur, die aber doch vor jener den nicht unwefentlichen Bortheil hat, eine gelefene zu fein : fleine literarische Cofter= monger, die fich auf der großen Handelsbörfe der Literatur freilich nicht dürfen seben lassen, die nur von der Hand in den Mund leben, nur die Reste auftaufen von den Tischen der Reichen, deren Waare niemals ächt, oft ungefund und schädlich ist, aber an beren wanbernber Tafel Taufenbe fich fättigen, bie von Taufenben gefannt, von Taufenden berbeigewinkt werden zu beimlich lufternem Genuf! Es ware ein interessantes Unternehmen, würde aber freilich eine größere Kenntnif bes Bublicums und mehr Berührung mit ben verschiedenartigften Rlaffen beffelben erforbern, als unfern Schriftstellern, geschweige benn unsern Gelehrten gemeiniglich zu Gebote fleht, fatt ber berkömmlichen gelehrten ober aftbetischen Literatur= geschichte einmal eine Historie ber Literatur zu schreiben vom blogen Standpunkt bes Lefers aus: bas beift alfo eine Literaturgeschichte, wo nach gut ober schlecht, gelungen ober miflungen, gar keine Frage ware, fonbern wo es fich allein barum handelte, welche Schriftsteller, in welchen Kreisen, welcher Ausbehnung und mit welchem Belfall sie gelesen werden. Leicht würde eine solche Arbeit gewiß nicht sein und noch weniger bankbar, insofern man babei auf bie Anerkennung der Schriftsteller selbst rechnen wollte: denn so wenig es uns einfällt, dem Resultat einer solchen Untersuchung durch einseitige Behauptungen vorgreisen zu wollen, so scheint uns doch allerbings dies festzustehen, daß dabei viele sehr glänzende Namen sich merklich versinstern und dafür andere auftanchen würden, die das Ohr des Literarhistorikers die dahin noch niemals vernommen.

Ja wir zweifeln, ob es überhaupt nur viele beutsche Namen fein möchten, die dabei zum Borfchein tommen wirben. ber eigenthümlichen Stellung unserer Unterhaltungeliteratur gehört anch dies, daß fle fich weit mehr von fremben Bestandtheilen, na= mentlich von Uebersetzungen aus bem Französischen und Englischen nährt, als von eigenen vaterländischen Erzeugnissen. und bürfen biefer Erscheinung bier nicht näher auf ben Grund geben, weil uns bies in Regionen führen würde, die aukerbalb ber literargeschichtlichen Betrachtung liegen. Aber baf biejenigen nicht im Rechte find, welche diefe Begilnstigung ber fremben Unterhal= tungeliteratur, wie fie bei une factisch besteht, allein und lediglich aus der Borliebe erklären wollen, welche die deutsche Nation für alles Fremdländische besitzt, ober vielleicht auch nur besitzen foll, das scheint uns auch ohne besondere Untersuchung ziemlich einleuch= Grabe in benjenigen Rreisen ber Gesellschaft, in tend zu fein. benen die Unterhaltungeliteratur bei uns die meifte Berbreitung findet und die, wie wir wol nicht erft zu verfichern brauchen, bie porzugsweise gebilbeten nicht find - grabe ba ift bie Borliebe für bas Fremde wol schwerlich so mächtig wie man glaubt: fondern die einzige Frage, um die es sich da handelt, besteht darin, ob das Buch verständlich, ob es unterhaltend, ob es fesselnd ift. bas, so wird es gelesen, studirt, verschlungen, einerlei ob Ueberfetzung ober Original. Feinschmeder mögen prüfen und mablen, ob diese Trüffel aus Berigord ober aus Franken, jener Schinken aus Westfalen oder Bayonne ist: der gesunde Magen des Bolts ist zu hungrig, sein Geschmad zu wenig verwöhnt, um sich mit solchen Bedenklichkeiten zu plagen, es schluckt vergnügt hinnuter, was ihm schmedt, ohne sich um Bag und heimatschein zu kimmern.

· Aber auch nur was ibm schmedt. Und bas ift benn ber zweite und wichtigste Buntt, auf ben es bier antommt und aus bem auch bas Uebergewicht, welches bie frangöfische und englische Unterhaltungeliteratur bei uns allerbings behauptet, fich jur Genige erklärt, ohne daß wir beshalb nöthig hätten, die Nation einer befonderen Fremdthumelei ju beschuldigen. Unfer Publicum lieft bie Didens und Thaderan, die Sue und Dumas nicht deshalb, weil fie Engländer und Franzosen find, noch läft es die deutschen Romane ungelesen, weil es beutsche: sondern es liest die einen, weil sie unterhaltend find, weil es das leben ber Wirklichkeit barin abgespiegelt findet, weil interessante Charaftere, mächtige Leiben= schaften, spannende Berwickelungen ihm baraus entgegentreten und wirft die anderen bei Seite, weil fie langweilig find ober boch wenigstens eine Sprache reben und von Dingen handeln, die bas Bublicum im Großen entweder nicht verfteht oder für Die es fich nicht interessirt.

Sanz gewiß ist es ein nationales Unglitd, daß wir Deutsche ben Hauptbestandtheil unserer literarischen Unterhaltung aus der Fremde holen und uns für Geschichten enthusiasmiren, die im französischen und englischen Leben wurzeln und nur von demjenigen vollsständig gewürdigt werden können, der auch mit diesem Leben selber vertraut ist. Allein so lange und insoweit unsere deutschen Schriftssteller nicht verstehen, das deutsche Leben ebenso auszubeuten und zu ebenso interessanten Romanen zu verarbeiten wie jene Franzosen und jene Engländer, so lange, scheint es uns, darf man wenigstens die Schuld dieses Unglücks nicht dem Publicum beimessen. Patriotiss

mus ist ein schönes Ding: aber aus Patriotismus sich bei einem beutschen Roman langweilen und ben kurzweiligen fremden Roman ungelesen lassen, bas wäre benn boch eine etwas abstracte Forberung. Schon Brander im "Faust" räumt ein, daß ein ächter beutscher Mann zwar keinen Franzen leiben mag,

"Doch ihre Beine trinkt er gern —" und mit diesen Beinen bes Geistes, die unsere überrheinischen Nachbarn so frisch, so pridelnd und obenein in so zierlichen Gefäßen zu bieten wissen, sollten wir es anders machen!?

Allein man erhebt noch einen anderen Einwand, ber barum nicht minder schwer in die Wagschale fällt und auf den auch die Literaturgeschichte nicht weniger Rücksicht zu nehmen hat, weil er ein äußerlicher, materieller ift. Man weift auf die Berschiedenheit bes Preises bin, zu bem unsere beutschen Originalromane und jene Uebersetungen aus bem Englischen und Frangbischen jum Rauf geftellt werben. Für die vier ober fünf Thaler, welche ein breibanbiger beutscher Roman burchschnittlich kostet, kann, wer sonft Luft bat, sich eine ganze Bibliothet übersetter Romane taufen; als z. B. um Mitte ber vierziger Jahre Gue's berühmte "Mbfterien" bas Lieblingsbuch von Europa waren, erschien bavon eine wohlgemachte und gutausgestattete Ueberfetung ins Deutsche, in welcher ber ganze Roman, volle zwanzig ober einundzwanzig Banbe, nur einen einzigen preufischen Thaler toftete. Wie ift es möglich, daß der deutsche Roman sich gegen diese Concurrenz behauptet? Und wie foll es mit der beutschen Unterhaltungsliteratur jemals anders, jemals besser werben, es ware benn, daß unsere Berleger fich entschließen, die beutschen Originalromane ebenso billig ober wo moglich noch billiger zu geben, als jene Uebersetungen?

Das deutsche Bublicum (fährt man fort) ift arm, zumal basjenige, welches Bucher tauft; wo felbst bie vornehmfte Frau es nicht Ī

unter ihrer Bürbe hält, ein interessantes neues Buch nicht aus bem Buchladen, sondern aus der Leihbibliothek holen zu lassen, oder wo die reichsten Leute ihr Budget haben für Pferde und Theaterplätze und Concertbillets und Gemälde und Nippessachen und sogar auch für Innere Mission und Berbreitung des Christenthums unter den Regern am Senegal, für Bücher aber, deutsche Bücher haben sie keins — da freilich kann von einer Blüte der Literatur nicht gesprochen werden, da muß der Leihbibliothekar König der Literatur sein, da muß das fremde, aber billige das vaterländische, aber theure Product nothwendig verdrängen.

Dhne Zweifel liegt in diesen Klagen und Anklagen nicht bloß etwas, sondern sogar sehr viel Richtiges. Die Thatsachen selbst sind leider unbestreitbar, nur in der Art und Weise, wie man sie combinirt, scheint man uns nicht ganz zwecknäßig zu Werke zu gehen; man hält, meinen wir, für Grund, was vielmehr Folge, für Ursache, was vielmehr Wirkung ist. Unsere Verleger sind, was man auch sonst durchschnittlich von ihnen urtheilen mag, denn doch zum wenigsten Kausleute und haben rechnen gelernt, oder die es nicht gelernt haben, die müssen es nachträglich thun und müssen so lange Lehrgeld zahlen, die sie gelernt einen richtigen Calcill zu entwersen.

Nun läßt sich aber so wenig im Buchhandel, wie in einem andern Handels= oder Gewerbszweig, in welchem der Concurrenz freier Zutritt verstattet ist, irgend ein Monopol behaupten, noch ein höherer Preis für eine Waare sessthatten, als dieselbe wirklich werth ist. Wäre es also möglich, oder wäre es doch bis vor Kurzem noch möglich gewesen, deutsche Originalromane zu denselben oder gar noch geringeren Preisen zum Berkauf zu stellen wie die Uebersehungen, so müßte dies in Folge der Concurrenz, die im Buchhandel ebenso groß ist wie irgendwo, in der That schon längst geschehen sein. Es ist aber nicht geschehen und konnte, vereinzelte

Ausnahmen abgerechnet, bisher nicht geschehen, weil ber Absatz. auf ben bei bem beutschen Roman zu rechnen, burchschnittlich au Die specielle Auseinanbersetzung mit Bablenangaben und ähnlichem technischen Apparat wird man uns hier erlaffen: es genüge bas Factum, bag eine gewöhnliche Romanauflage im beutichen Buchhandel in der Regel halb fo ftart ift wie die Auflage wissenschaftlicher Werke, Die boch, follte man meinen, für ein viel specielleres und also auch Keineres Bublicum bestimmt find. flein ober groß, bas wissenschaftliche Bert hat sein bestimmtes Bublicum, von bem es nicht bloß gelefen wird, fonbern auch getauft, während unfere Romanliteratur lediglich auf die Leihbibliotheken und Lefezirkel angewiesen ift. Rechnet man nun bazu, bag unfere Ueberseter zwar fehr billig arbeiten, unsere Dichter bagegen (und mit vollem Recht) um so besser honorirt sein wollen, mit je mehr Ernst und Liebe fie fich ihrem Berufe widmen und je größer ihre literarifche Geltung, fo wird man fich vielleicht entschließen, bas Difverhaltnif, bas bei uns bisher zwischen bem Breife eines beutschen und eines übersetten Romans geherrscht hat, mit etwas anderen Augen zu betrachten.

Richt boch, erwiedert man uns, das Migverhältniß bleibt so schreiend wie zuvor: nur fällt die Schuld nicht mehr auf das Publicum, sondern allein auf den Buchhändler. Warum macht er es nicht, wie seine Collegen jenseits des Rheins? In Frankreich taust man jett die interessantesten und gediegensten Producte der belletristischen Literatur zu einem Preise, der bei uns kaum hinreichen würde, den Einband zu bezahlen; die Franzosen haben ganze Sammlungen, ganze Bibliotheken gegründet, in welchen die beliebtesten Werke zu ben allermäßigsten Preisen zu Kauf gestellt werden, ein Versahren, das natürlich diesen Werken selbst eine immer größere Verbreitung verschafft. Warum machen unsere dentschen Verleger es nicht ebenso?

Warum haben fie nicht mehr Courage, warum bruden fie nicht von einem beutschen Originalroman so viel Tausende wie jest hunderte und schleubern fie bann ins Publicum zu bemfelben spottbilligen . Breife, wie jett mit bem Ueberfetjungen geschieht? Die National= ökonomie hat es längst als ein Grundsat alles Sandels nachgewiesen, bak ber Absatz einer Waare sich in bemfelben und sogar in fleigendem Berhältniffe vermehrt, als ber Breis fich verringert. Alle Geschäftszweige haben von biefer Erfahrung profitirt, warum läft nur ber beutsche Buchhandel fie unbenutt? Dber id, er hat fie ebenfalls benutt, aber nur erft für bie populare Journalistit, bie Raturwiffenschaften und wenige andere besonders vollsthümliche Ameige ber Literatur. Die Erfahrungen, Die er babei gemacht; follen burchschnittlich bie gunstigsten sein: warum wendet er sie nicht auf bie Belletristit an? Warum liefert er nicht beutsche Originalromane in berfelben massenhaften Auflage und zu bemfelben billigen Breife, wie 3. B. jest gewiffe naturwiffenschaftliche Werte verbreitet werben?

Der Absatz einer Waare nimmt in demselben Grade zu wie der Preis der Waare sich verringert; ganz recht. Aber doch wol nur, wenn und insoweit die Waare siberhaupt ein Bedürsniß ist, oder beim Publicum in Gunst steht? Eine Waare, die ich nicht brauchen kann, oder die mir nicht gefällt, kause ich immer zu theuer, auch wenn sie mir halb geschenkt wird: und weil das so ist, und weil ich sie immer zu theuer kausen würde, kause ich sie lieber gar nicht. Das Hundert Austern vier Groschen — ein entzückender Gedanke, nicht wahr?! Aber doch immer nur sür den, der Austern überhaupt liebt und dem sie zusagen; wer kein Austernesser ist, wird es wahrhaftig nicht werden und wenn das Hundert vier Heller kostete, statt vier Groschen oder auch vier Thaler.

Machen wir bavon die Anwendung auf ben vorliegenden Fall.

Ein Buch, beffen Inhalt mich übrigens nicht intereffirt, bas meinen Beist nicht zu beschäftigen, meine Aufmerksamteit nicht zu packen und fellzuhalten weiß, wird baburch nicht interessanter für mich und wird barum nicht mehr gelesen, weil es billig ift: sonft würkten ge= schenkte Bucher wenigstens auch immer gelesen werben, was boch erfahrungsmäßig keineswegs ber Fall ift. Bielmehr, wie bei jeder anderen Waare, wird die Billigkeit bes Preifes auch beim Buche erst bann von Bedeutung, wenn bas Buch, selbst burch seinen Inbalt zu einer lebhaftern Berbreitung fäbig und geeignet ift. Dann aber wird fie burch einen billigen Preis auch ganz außerordentlich befördert, wie sich dies ja nicht nur in England an gewiffen bidattisch moralischen Schriften, in Frankreich an ben jett fo beliebten Unterhaltungsbibliotheten, fonbern auch in Deutschland an einigen hervorragenden Unternehmungen (man benkt z. B. an bas Brockhaus'iche "Conversationsleriton" mit feinen Sunderttausenben von Eremplaren, an die Cotta'iche Bolisausgabe ber "Deutschen Claffifer" 2c.) bewährt hat und an ben schon ermähnten billigen Bolfs= zeitschriften und naturwiffenschaftlichen Sammelwerten fich noch in diesem Augenblick bewährt.

Wenn diese Fälle nun bisher in Deutschland nicht zahlreicher waren, so scheint uns dies hauptsächlich daran zu liegen, daß erstelich unsere Schriftsteller in der Kunft, für ein großes Bublicum verständlich und anregend zu schreiben, sich bis in die neueste Zeit im Allgemeinen noch ziemlich ungewandt zeigten und zweitens, daß viele unserer Berleger glaubten, der billige Preis allein sei schon hinreichend, einer gewissen Unternehmung den allerstärtsten Absat zu verschaffen.

Und boch ist der billige Preis mur die eine Hälfte, die andere und mindestens eben so wichtige besteht, wie gesagt, barin, daß das Buch auch seinem Inhalte nach Bedürfniß und Geschmad des Bublicums befriedige. "Billig und gediegen" — biefer große Wahlspruch des modernen Gewerdslebens im Allgemeinen, dessen Richtachtung der deutschen Industrie bereits so vielen Schaden gethan und so manche altberühmte Erzeugnisse derselben vom Weltmarkt verdrängt hat, sindet auch auf den Buchhandel seine rückhaltloseste Anwendung; auch hier werden nur diejenigen Unternehmungen auf die Dauer glücken und nur für die wird das größere Bublicum sich wirklich interessischen, welche beide Forderungen gleichs mäßig zu erfüllen suchen.

Run war von allen Zweigen unserer Literatur die Belletristit bisher am allerwenigsten im Stande, dieselben zu erfüllen. Nicht bloß die übliche Höhe der Bücherpreise stand ihr im Wege, sondern neben dieser Höhe des Preises und Hand in Hand mit ihr, als zwei Umstände, welche sich gegenseitig bedingen und von denen jeder gleichzeitig Ursache und Wirtung des andern ist, stand der größern Bersbreitung unserer Unterhaltungsliteratur auch das Ungeschied unserer Romanschreiber entgegen, Bücher hervorzubringen, die wirklich im Stande waren, in die Menge einzudringen und ein mehr als erclussves Publicum zu unterhalten.

Zwar bei einigen war das nicht bloß Ungeschick, es war auch verkehrte Absicht. Unter den romantischen Traditionen unserer Literatur hat kanm eine zweite sich länger erhalten und ist für die Literatur selbst verderblicher geworden, als die Geringschätzung, mit der die Mehrzahl unserer Dichter die Masse des Publicums betrachtete und durch die sie sich verleiten ließen, in einem populären Ersolg nicht allein nichts Wünschenswerthes zu sehen (oder sich auch wol so zu stellen), sondern gradezu etwas Chrenrithriges, dergleichen ein gebildeter "Schriftsteller" von Herzen gern den "Tagelöhnern des Marktes" überließ. Unsere sogenannten "gebildeten," unsere "höheren" Schriftsteller waren lauter verkannte edle Seelen oder

hielten sich doch dafür, die mit dem großen hansen nichts zu thun haben mochten und deren literarischer Ruhm, wenigstens in ihren eigenen Augen, um so höher stieg, je Keiner die Gemeinde, von der sie geseiert wurden. Selbst die Kritik, selbst die Literaturgeschichte stimmte in diese Thorheiten mit ein; wie es in der deutschen Philosophie eine Zeit gegeben hat, wo das unverständlichste System als das tiessinnigste bewundert ward, so gab es auch in unserer Aesthetik eine Spoche, wo die Dichter um so mehr gepriesen wurden und für um so poetischer galten, je weniger man sie las.

Diese Spoche ist Gottlob siberwunden. Wir haben es schon an einer früheren Stelle ausgesprochen: und hätte die politische Boesie der vierziger Jahre kein anderes Berdieust, als daß sie dies Borurtheil des exclusiven Geschmads vernichtet und unsere Dichter aufs neue und nachdrücklich daran erinnert hat, daß alle Boesie ihren wahren Boden im Bolke hat und daß kein Dichter zu hoch geboren, kein Talent zu vornehm ist, um sich außerhalb der Zeit und ihrer Strömungen zu stellen, so würde schon dies ein sehr wesentliches Berdienst sein und den gültigsten Anspruch auf histo-rische Anerkennung begründen.

Rirgend aber zeigt diese Umwandlung sich deutlicher, noch hat sie irgendwo nachhaltiger gewirkt, als in unserer Unterhaltungsliteratur. Dieselbe hat seit dem Jahre Achtundvierzig wirklich ein ganz neues Ansehen gewonnen. Aus dem Sturm und Drang unserer politischen Lyrik hat sich, in richtiger Consequenz, der historische, der zeitzgenössische Roman entwidelt; zum wirklichen epischen Gedicht noch nicht reif, nicht in sich besestigt genug, hat unsere Zeit in dieser vorzugsweise modernen Gattung deserdemans den glücklichsten und angemessensten Ausdruck gefunden. Unsere Romanschreiber setzen nicht mehr, wie in der Blütezeit der Tieckschen Rovelle, ihren Stolz darein, nur für eine kleine, romantische Gemeinde zu schreiben;

fie benuten den Rahmen des Romans nicht mehr, allerhand theologische ober afthetische ober sonstige theoretische Streitfragen zu er-Bielmehr bemühen fie fich, une in ihren Dichtungen örtern. wirklich Reifch von unferm Fleisch und Blut von unserm Blut zu geben, bas heißt, sie suchen ben Roman auch bei uns zu bem zu erheben, wozu er seiner Ratur nach bestimmt ift und mas über= haupt jebe achte Poefie fein foll und muß: ein Spiegelbild bes Lebens, ein poetisch verklärtes, kunftlerisch gereinigtes, aber boch immerhin ein Bild bes Lebens! Wie viel für ben Augenblick auch noch fehlen mag, baf biefes Riel überall erreicht fei, und wie viel Berfehrtes und Schwächliches fich auch an ben einzelnen Berfuchen noch nachweisen laffe, genug, die Bahn ift boch wenigstens eröffnet, unfere Poeten wiffen und fühlen boch wenigstens wieber, worauf es ankommt, sie machen nicht mehr aus bem Frrthum ein Berbienft, werfen nicht mehr um die poetische Schwäche ben Mantel aftheti= scher Vornehmbeit — so wird man ja auch dem Riel allmählig näher und näher fommen.'

Wir sprachen vorhin von den buchhändlerischen Beziehungen unserer Unterhaltungsliteratur. Auch in diesem Betracht ist der innerliche Fortschritt, den unsere Unterhaltungsliteratur im Lause dieser letzten zehn Jahre gemacht hat, nicht ohne Einsluß geblieben. Man hat nicht nur angefangen, einzelne anerkannte und trefsliche Romane älterer Zeit in neuen billigen Ausgaben zu verbreiten (wie z. B. die Immermann'schen), sondern auch für die Reuigkeiten unserer belletristischen Literatur ist der Preis zum Theil erheblich herabgesetzt und dadurch wenigstens die Möglichkeit einer größeren Berbreitung gegeben worden. Es hat sogar nicht an Bersuchen gesehlt, nach Art der Franzosen ganze belletristische Bibliotheken zu gründen, in denen billiger Preis und Gediegenheit des Inhalts sich vereinigen, oder doch vereinigen sollten. Einige dieser Unterneh-

mungen sind nach dem ersten, vielleicht etwas zu weit gesteckten Anlauf wieder zu Grunde gegangen, aus Ursachen, die uns hier nicht interessiren, andere dagegen blühen noch fort und wenn auch keine von ihnen den Umfang und den Einsluß auf die Bildung des Publicums und die Productivität der Schriftseller erlangt hat, den einige der französischen Unternehmen in der That ausüben, so ist es doch immerhin ein Ansang, der eine weitere Entwickelung hoffen läßt und dem daher eben so sehr die Ausmerksamkeit des Literarhistorikers wie des Kulturhistorikers gebührt.

Ueberhaupt bilbet die Unterhaltungeliteratur die eigentliche Glanzseite unserer gegenwärtigen literarischen Broduction und wenn wir vorhin schon jenen abstracten Kritikern, die für die Literatur ber Gegenwart nichts als Wehklagen und Verwünschungen haben, ben Namen Ernst Rossat's und ben hauptsächlich von ihm repräsentirten Aufschwung bes Feuilletons entgegenhielten, so bietet unfere Unterhaltungsliteratur noch eine ganze Menge von Ramen bar, auf die wir mit gerechtem Stolz verweisen burfen. ist es leicht, mit bem ästhetischen Compendium in ber hand, auch bem Roman ber Gegenwart noch allerhand Gebrechen und Mängel nachzuweisen. Allein diese leichte Manier ist nicht diejenige bes Geschichtschreibers, der bei seinen Urtheilen, den lobenden so= wohl wie den tabelnden, immer die hiftorisch gegebenen Bedingungen im Auge behält und die Gegenwart nicht bloß von der Warte ber Zukunft, sondern ganz besonders auch vom Standpunkt ber Bergangenheit aus betrachten. Bergleichen wir boch nur die Bergangenheit unferer Unterhaltungsliteratur mit Demjenigen, was jest auf diesem Gebiet theils angestrebt, theils geleistet wird, und Niemandem, glauben wir, der sein Auge nicht absichtlich verschließt, wird der ungemeine Fortschritt verborgen bleiben können, den wir auf diesem Felde gemacht haben. Es ist ganz gut, immer nur auf unsere klassischen Dichter zu verweisen, nur sollte man nicht vergessen, was für ein Schund neben diesen klassischen Dichtern nicht bloß geschrieben, sondern auch gelesen, und nicht bloß gelesen, nein, auch verschlungen worden ist und daß unsere Klassische selbst bei ihren Zeitgenossen nicht halb die Anerkennung und Berbreitung sanden, die jenen erbärmlichen Producten zu Theil ward. Freilich wird unter und kein Roman mehr geschrieben, wie etwa der "Werther" oder "Wilhelm Meister" oder gar "die Wahlverwandtsschaften," dieser, was die gleichmäßige klustlerische Bollendung ansbetrisst, erste und vorzüglichste aller deutschen Romane, wir haben sogar keinen Jean Baul mehr, der, mit allen seinen Answüchsen und so nahe er zuweilen die Grenze zwischen Dichter und Modesdichter streift, sich zu unseren heutigen Romanschreibern allerdings noch immer verhält wie der Riese zu den Zwergen.

Aber bafür haben wir auch feine Spiek und Cramer, feine Schlenkert und Bulpius mehr. Unfere Unterhaltungsliteratur bat fich ihrem Begriff, die eigentliche Durchschnittsliteratur ber Zeit zu sein, mehr und mehr angenähert, jener nivellirende Charafter, ben man unserer Evoche übrigens so vielfach nachsagt, bat sich auch an ihr bewährt, wir haben nicht mehr die Böben, aber auch nicht die Abgrunde, unfere guten Schriftsteller find nicht mehr fo gut, aber auch unsere schlechten nicht mehr so schlecht wie früher. nichts weiter mare, als daß neben Goethe und Schiller auch jene Spiek und Cramer geschrieben, so batte bas allerbings nicht viel auf fich. Das Uebel lag vielmehr barin, daß diese Bramäen ber Lite= ratur auf Rosten jener Beroen lebten; mahrend Goethe's "Wilhelm Meister" mehr benn zehn Jahre brauchte, um es zu einer zweiten Auflage zu bringen, mahrend (um in ein anderes Gebiet fiberguschweifen) Taffo und Iphigenie von den Zeitgenoffen taum beachtet wurden, mar Bulvins der gefeierte Held des Bublicums, zählte

Cramer seine Auflagen nach balben Dutenden und wurde, frisch wie er aus ber Breffe tam, fofort in frembe Sprachen überfett. Wir wollen babei auch noch bies einräumen, bag ber Beifall, ben jene Schriftfteller bei ber Maffe bes Bublicums fanben, teinesweas. ganz unverdient war und daß in "Rinaldo Rinaldini" und "Hermann a Spada" ebensoviel, ja vielleicht noch mehr naturwüchsiges Talent und robe, berbe Kraft mar, als in verschiedenen unserer beutigen Belletristen. Aber icon barin, baf bie Robeit, Die fa= loppe, zum Theil schmutige Form, in welcher die damalige Unterhaltungeliteratur auftrat und in der fie fich ben Beifall des Bublicums eroberte, beutzutage gradezu unmöglich ift, schon barin scheint une ein nicht unerheblicher Fortschritt zu liegen. Wir ertennen bas Bewicht an, bas es für die sittliche Saltung bes Menschen bat, ob er schmutig ober gewaschen, in einem beilen ober zerriffenen Rod einhergeht, und bies zerriffene, unfaubere, schlotternbe Bemand, in welchem die Unterhaltungeschriftsteller ber flaffischen Epoche fich bem Bublicum präfentirten, follte ohne Bedeutung fein? und es follte kein Fortschritt barin liegen, daß unsere heutigen Romane, wenn sie auch vielleicht an wirklichem Runstwerth und Fülle bes poetischen Bermogens nicht viel bober fteben als jene, sich boch wenigstens einer anständigen Form, einer gebilbeten und fehlerfreien Sprache, furzum einer Saltung bedienen, wie man fie eben annimmt, wo man in guter Befellichaft erscheint? Große Beifter laffen fich nicht schaffen, in ber Politit so wenig wie in ber Literatur, die Natur giebt sie entweder freiwillig ber, ober sie bleiben gang aus. Aber bag bie Mittelmäßigkeit wenigstens auftändig auftritt, daß die kleinen und beschräntten Beifter wenigftens in der Form eine Ahnung bes Böheren bethätigen, dies ift allerbings ein Fortschritt, ber fich bei zunehmender Bilbung, burch Fleiß und ftrenge Gelbftbeobachtung machen läft.

Und unfere Unterhaltungsliteratur hat ihn gemacht. bas Gros berfelben ist heutzutage ungleich gebildeter und hat einen viel größeren Respect vor den Forderungen der Kunft, als es vor zwei oder brei Menschenaltern selbst bei ben Rorpphäen unserer Unterhaltungsliteratur ber Fall war. Zugegeben, daß biefer Respect häufig nur ein instinctmäßiger ift, so ift boch schon bas wieber ein unbestreitbarer Fortschritt, wenn ber Respect vor bem Eblen und Schönen ein Instinct ber Masse wirb. Wir glauben nicht burch unsere ganze bisberige Darstellung ben Berbacht auf uns gelaben zu haben, als wollten wir die Lobredner unferer gegenwärtigen Literatur machen und fie mit Lorbeeren fronen, die fie nicht vervient; aber das behaupten wir allerdings, Romane, wie fie zur Zeit umferer Grofväter in aller Banben waren und gleichsam ben eifernen Bestand der Literatur bilbeten, sind beutzutage unmöglich. Richt als ob wir nicht auch heutigen Tages noch unfere Spieß und Cramer befäßen: aber es find wenigstens Spieg und Cramer einer erhöbeten Botenz, fle haben fich wenigstens reine Bafche angezogen, fie fprechen, wenn nicht schönes, boch richtiges Deutsch, fie haben fich bas Schwören und Fluchen abgewöhnt, fie taumeln nicht mehr trunken auf offener Strake und suchen bas Bublicum nicht mehr burch Ausmalung frivoler und üppiger Scenen anzuloden. Man rebet in gewiffen Kreifen so viel von ber Unsittlichkeit unferer beutigen Unterhaltungeliteratur, man beflagt fich, baf fie bas Berg ber Jugend verpeste und ihren Ropf mit unklaren Borftellungen Run benn, wir möchten diese modernen Jeremiasse boch nur fragen, ob fie wol jemals einige Dutend alterer beutscher Romane, Romane aus ber vielgerühmten Zeit bes ftrengen patriarchalischen Regiments und ber ehrbaren Familiensitte burchblättert haben; wir möchten fie, um von ben eigentlichen Schmutg= und Schandgeschichten gang abzufeben, beispieleweise nur fragen, ob

ð

And the Post directed traffected befondt ift, eines in Cramer feine Muf' where he was the state of the section of the sectio wie er aus ber and individual for alabomica. Wir wollen bar and a reason interester bei ber alabemischen Jugend, jene Schriftfte ganz unverk E CE PETER Student war und ben gangen Borrath feiner mann a S ern erreren ben Erinnerungen seiner eigenen wüsten Stu-Talent 11 200 wird dergleichen heutzutage noch gebeutigen ge Kunte es geschrieben werden? Der Sumpf äfthe: loppe, siere Bersunkenheit, aus dem diese und zahlreiche haltur Exjorinungen jener Zeit hervorgingen, ist von der Sonne cume längst aufgetrochet worden, und wenn es möglich uns re Ein Schriftsteller ber Art noch unter uns erschiene, wer bas will behampten, baf er lefer fanbe ?! ٥F

Mos nicht bloß bie große Masse unserer Unterhaltungsliteperbeffert und gehoben, es sind nicht bloß die nega= ratus Finden geringerer Geschmacklosigkeit und geringerer Bertives Die mir an ihr kamadan bie wir an ihr bemerken, soudern mit und neben dieser wilder pile geigt die Unterhaltemannt De affe zeigt die Unterhaltungsliteratur der Gegenwart eine Reihe fdriftstellerifder Berfonlichkeiten, Die auch positiven Eigenschaften, durch ihr Talent, ihren kunsts Gruft, ihre äfthetische Gewissenhaftigleit, zum Theil auch leil ihre Fruchtbarkeit und die Anmuth ihmen co. pilor ihre Fractbarteit und die Anmuth ihrer Productionen unsere per grecht auf sich ziehen. Eine Anzahl solcher Persöulich= guftertfamteit auf ben folgenden Manwerben wir auf den folgenden Blättern an uns vorübergeben wirden es für ben Literarbiffanien. saffen sowierig ist, aus der unübersehbaren und immer neuen aber ber Erscheinungen. Die auf ihr überaber Erscheinungen, die auf ihn eindringen, diejenigen ausgeaffen, die fich am meisten eignen, als literarische Repräsentanten gumatglen, die bienen fa in bie und Beitalters du bienen: fo ist biese Schwierigkeit natürlich boppelt ihreb Beitalters groß in der Unterhaltungsliteratur, sowol wegen ihres Umfangs als auch wegen der Berschiedenheit der Geschmadsrichtungen, die dabei zur Geltung kommen. Der nachstehenden Uebersicht liegt daher auch der Gedanke an Bollständigkeit durchaus fern; sollte indeß irgend ein jüngerer Schriftsteller uns zürnen, daß wir seine vortrefslichen Romane unerwähnt gelassen haben, nun so können wir ihm einstweilen nur den freundschaftlichen Rath geben, recht fleißig und mit gutem Ersolge fortzuproduciren, so zwingt er uns vielleicht noch, seiner nachträglich, in einem besonderen Anhang zu gedenken.

ihnen der Name Karl Friedrich Lauthardt's bekannt ist, eines in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und selbst dis in den Ansang des jetzigen hinein sehr verbreiteten und beliedten Schriftstellers, insbesondere bei der akademischen Ingend, die sich ganz vornehmlich zu ihm hingezogen fühlte, weil er nämlich selbst ein verdorbener Student war und den ganzen Borrath seiner romantischen Essecte den Erinnerungen seiner eigenen wüsten Studentenzeit entnahm. Wo wird dergleichen heutzutage noch geschrieben? wo könnte es geschrieben werden? Der Sumpf ästhetischer und sittlicher Bersunkenheit, aus dem diese und zahlreiche ähnliche Erscheinungen jener Zeit hervorgingen, ist von der Sonne der Bildung längst aufgetrochnet worden, und wenn es möglich wäre, daß ein Schriftseller der Art noch unter uns erschiene, wer will behanpten, daß er Leser fände?!

Aber nicht blok bie groke Masse unserer Unterhaltungelite= ratur hat sich verbessert und gehoben, es sind nicht bloß die nega= tiven Tugenben geringerer Geschmacklosigkeit und geringerer Berwilberung, die wir an ihr bemerken, soudern mit und neben dieser großen Masse zeigt die Unterhaltungsliteratur ber Gegenwart augleich eine Reihe schriftstellerischer Berfonlichkeiten, Die auch burch ibre positiven Eigenschaften, burch ibr Talent, ihren fünstlerischen Ernft, ihre aftbetische Gewissenhaftigteit, jum Theil auch burch ibre Fruchtbarkeit und die Anmuth ibrer Broductionen unsere Aufmerkfamteit auf fich ziehen. Eine Anzahl folder Berfoulich= teiten werben wir auf ben folgenden Blättern an uns vorübergeben Wenn es für ben Literarbistoriter ber Gegenwart ichon überall schwierig ift, aus ber unübersebbaren und immer neuen Maffe ber Erscheinungen, bie auf ihn einbringen, biejenigen auszuwählen, die fich am meisten eignen, als literarische Repräsentanten ihres Zeitalters zu bienen: fo ift biefe Schwierigfeit natürlich boppelt

groß in der Unterhaltungsliteratur, sowol wegen ihres Umfangs als auch wegen der Berschiedenheit der Geschmadsrichtungen, die dabei zur Geltung kommen. Der nachstehenden Uebersicht liegt daher auch der Gedanke an Bollständigkeit durchaus fern; sollte indeß irgend ein jüngerer Schriftsteller uns zürnen, daß wir seine vortrefslichen Romane unerwähnt gelassen haben, nun so können wir ihm einstweilen nur den freundschaftlichen Rath geben, recht fleißig und mit gutem Ersolge sortzuproduciren, so zwingt er uns vielleicht noch, seiner nachträglich, in einem besonderen Anhang zu gedenken.

## Guftav Frentag.

Natürlich können wir an die Spite unserer Uebersicht niemand anders ftellen als Guftav Frentag, ben Lieblingsbichter, wenn auch nicht unferes Bolts, boch jebenfalls unferer guten Befellichaft, ben Berfasser eines Romans, der in wenigen Jahren fleben ober acht Auflagen erlebte und ben Franzosen und Engländer wetteiferten, in ihre Das find Erfolge, bie jebenfalls Beach-Literatur zu übertragen. tung verbienen, und wenn wir auch hier vielleicht wieder, wie bei bem Dichter ber , Ritter vom Beifte" ichlieflich zu bem Refultate gelangen follten, daß die Lorbeeren, welche die Stirn bes Berfaffers fronen, benn boch nicht so gang ohne Matel find, wie feine Berehrer uns überreben möchten, und bag auch burch bies fceinbar fo üppige Reis am Baume ber Literatur berfelbe franthafte Bug gebt, ber diefelbe überhaupt kennzeichnet, fo wird auch bas meber bem perfonlichen Berbienst bes Dichters, noch seiner richtig verstandenen geschichtlichen Stellung Eintrag thun.

Aber nicht bloß seiner ausgezeichneten Erfolge halber, sonbern auch um beswillen gehört Frentag an diese Stelle, weil er in ber nächsten Beziehung zu berjenigen literarischen Generation steht, die wir in bem ersten Hauptabschnitte unseres Buchs besprachen: zu ber Generation des Jungen Deutschland.

1

Wir find gefaßt barauf, daß diefem unferem Ansspruch ein Schrei des Unwillens, der Emporung von Seiten seiner Freunde und Bewunderer antworten wird. Wie? Guftav Frentag, Diefer anscheinend so gesunde, so lebensfrische Dichter, ein geheimer Anverwandter besselben Jungen Deutschland, gegen bas er selbst in feinen journalistisch-fritischen Arbeiten so vielfach ju Felde gezogen? Der Berfaffer von "Soll und haben," ber "bas beutsche Bolf bei feiner Arbeit aufgesucht" haben foll, ja beffen Roman nicht blok als ein vortreffliches Buch, als ein höchst anmuthiges und geltm= genes Kunstwerk, nein, als ein "wichtiger Fortschritt innerhalb ber nationalen Entwidelung" felbst bezeichnet wird, eben biefer Dichter sollte in innerm Zusammenhange stehen mit einer Literaturepoche, die aller erusten Arbeit Feind war, die sich um die Ration nicht fümmerte und zu beren schlimmften Reblern bie falsche Genuksucht gehörte, die bei ihr freilich nur die nothwendige Rehrseite ihrer fonstigen Blasirtheit und Zerriffenheit mar?

Gut denn, beschränken wir unsern Ausbruck: Gustav Frentag gehört nicht unmittelbar zum Jungen Deutschland, aber dasselbe setzt sich in ihm fort. Er ist das Junge Deutschland, das zum Bewußtsein seiner eigenen Irrthümer kommt und das sich bemüht, dieselben abzulegen. Doch ist man bekanntlich noch nicht sehlerfrei, weil man seine Fehler einsieht; die Zeit, in der wir geboren werden, prägt und Allen gewisse Muttermale und Narben ein, so sest und tief, daß sie durch kein nachträgliches Waschen und Reiben herausgehen. Auch Gustav Frentag hat sich über die jungdeutsche Weltanschauung, die seine eigentliche Grundlage bildet, allmählig emporgehoben; noch jetzt können wir bei einiger Ausmerksamkeit in seinen nicht zahlreichen, aber um so sozsichnenberen Arbeiten gleichsam die Stationen erkennen, die er zurücklegte, indem er sich allmählig von der jungdeutzen,

schen Blasirtheit zu jenem sittlich patriotischen Pathos entpuppte, welcher seinen berühmten Roman zwar nicht eigentlich erzeugt, aber doch gewissen Partien besselben ein höchst ansprechendes Colorit verlieben hat.

Borausschieden müssen wir dabei, daß Gustav Frentag überhaupt nicht der Mann des kräftigen Ausbrucks und der scharf ausgeprägten Leidenschaft ist. Frentag malt sehr sauber, sehr niedlich, aber immer nur in etwas blassen Farben und einem gewissen kleinen Stil; die Eleganz muß bei ihm die Krast, die Grazie die Energie, die allgemeine wohlwollende und menschenfreundliche Absicht die bewältigende Nacht der Leidenschaft ersetzen. Solche Raturen werben es niemals zu großen und außerordentlichen Leistungen bringen: dafür aber haben sie den Bortheil, daß auch ihre Fehler und Irrthümer immer nur leise, fast unmerklich auftreten und sich niemals in jenes Extrem verlieren, das der größeren, aber ungebändigten Krast so nahe liegt.

Auch die jungdeutschen Elemente in Gustav Freytag treten demgemäß ziemlich zahm auf und tragen eine sehr milde, fast versöhnende Färbung. Bir sinden diese Elemente zunächst in sämmtlichen dramatischen Arbeiten dieses Dichters. Zwar sein Erstlingswert "Die Brautsahrt" (1843) ist zu unerheblich, um hier in Betracht zu kommen. Ganz ohne Zusammenhang aber mit der jungdentschen Richtung des Berfassers ist auch dies romantische Lustspiel nicht; vielmehr sicht es uns, eben als solches, auf jenen altromantischen Boden zurück, dem ja, nach unserer frühern Darstellung, das Junge Deutschland, dieser eigentliche letzte Ausläuser der Romantit, überhaupt entsprossen ist. Auch "Der Gelehrte" (1847) ist zu fragmentarisch, um einen besonders ergiedigen Beitrag zur Charatteristit des Dichters zu liesern; auch gehört er bereits in eine spätere Evoche, nämlich in diesemige, wo der Dichter selbst bereits ansing,

an seinen jungdeutschen Ibealen zweifelhaft zu werben und sich nach einem anderen und soliberen Boben seiner Thätigkeit umzuseben.

Desto beutlicher bagegen finden wir biese jungbentichen Anfänge in "Die Balentine" (1846) ausgeprägt. Nur tritischer Rurzblid ober perfönliche Bewunderung kann sich bagegen verblenden, daß die Fabel diefes Studs mit ihren auf die außerste Spipe bes Erlaubten und Möglichen gestellten Situationen vollständig jenem verzwidten, frankhaften Genre angehört, welches bas Junge Deutsch= land mit so viel Borliebe kultivirte. Es ist bier diefelbe Unmahrbeit ber burgerlichen und sittlichen Berhältnisse, basselbe Saschen nach gewaltsamen und unnatürlichen Effecten, endlich baffelbe frankhafte Belüfte, mit ben ewigen Begriffen bes Rechts und ber Sittlichkeit ein verwegenes Spiel zu treiben, wie z. B. in der Mehrzahl ber Buttom'ichen Stude, über bie baber auch bie einseitigen Bewunderer Frentag's ben Stab nicht hatten fo gar geräuschvoll breden follen; ber ungemeffene Tabel, ben fie über Bustow ausschütten, verurtheilt bas eben fo ungemeffene Lob, bas fie Frentag ertheilen. Auch Beld und Beldin bes Studs find gang fo tranthafte, unwahre, kokette Charaftere, wie wir sie in ben Dramen und No= vellen bes Jungen Deutschland finden. Diefer Saalfeld, ber inner= lich Demokrat ist, während er äußerlich ben aristokratischen Stuter spielt; ber so blafirt ist und so emotionsbedürftig, daß er nicht weiß, ob er "mit ben Indianern ben Stier jagen ober in Deutschland lieberlich werben foll;" ber Nachts zu ben Damen ins Fenster steigt und ihnen burch feine "Bedeutendheit;" und "Gefährlichfeit" imponirt; beffen Chrgefühl fo unentwidelt, bag er, um ben guten Ruf einer Dame ju fcuten, fich felbst eines Diebstahls zeiht und beffen-sittliche Begriffe so verworren sind, daß er nicht übel Luft hat, einen humoristischen Spitbuben, ben er von seiner Neigung zu frembem Eigenthum furiren will, jum Meineid ju verleiten; ber

endlich die allerschönsten und allerwohltonendsten Rebensarten von Bolf und Baterland im Munde führt, von dem wir aber im gangen Stud nicht eine einzige volksthümliche ober fonft ruhmwürdige That erfahren, es müßte benn das seltsame Erziehungsexberiment fein, bas er mit bem ichon ermähnten Spitbuben anftellt - und andererseits die weibliche Belbin des Studes, diese Balentine, die allen Ernstes in Zweifel barüber sein tann, ob fie bas Dofer bes "bebeutenden" und "gefährlichen" Mannes annehmen und ihn wirklich ins Zuchthaus spazieren laffen foll, um ihren Ruf vor ber Gefellschaft damit zu revariren; die selbst nie weiß, ob ihre Empfindungen Wahrheit ober Irrthum find und ob fie liebt ober bloft liebelt; bie mit volltommenfter Unbefangenheit von fich felbst ausfagt, fie liebe ben Fürsten zwar nicht, aber "warum foll ich ihn nicht heirathen, ich babe Chrgeiz" - nun in ber That, wenn bas nicht bie richtigen jungbeutschen Personagen sind, so hat es nie kokette Belben und verbrehte Beiber auf ber Buhne gegeben und Gustom's "Berner" und "Ella Rofe" find poetische und fittliche Meisterwerte!

Aber durch Eins allerdings unterscheibet das Stüd sich vortheilhaft von seinen jungdeutschen Stammvettern: das ist die Eleganz und Sauberkeit der Form. Frestag arbeitet langsam und
bedächtig, er kennt die jähe Hast nicht und auch nicht diesen ewig
nagenden Stachel des Ehrgeizes, der andere, ihm innerlich nahe verwandte Dichter zu immer neuen und immer schwächern Productionen
treibt. Frestag ist eine innerlich kühle, phlegmatische Natur, ohne
jene fliegende Hițe und nervose Reizbarkeit, die z. B. Gustow so
viel zu schaffen macht; er läßt die Dinge an sich kommen, er gönnt
sich Zeit, und auch bei Ausarbeitung seiner Schriften geht er mit
einer Langsamkeit und einer Rücksicht auf das Rleine und Einzelne zu Werke, die das Genie nicht kennt und auch nicht bedarf,
Frentag aber vor jenen Unebenheiten und Geschmacklosigkeit des

Stile, jenen loderen und ungeschickten Bertnüpfungen, mit einem Bort, vor all jenen Fehlern schützt, die aus allzugroßer Flüchtigkeit hervorgeben. — Man hat Freytag's bramatische Sprache sehr ge= priesen, man bat ihre Ginfachbeit, ihre Durchsichtigkeit, ihre geift= vollen Pointen zu rühmen versucht, ja man hat sich nicht ent= blobet, an Leffing und die Lebendigkeit und heitere Natürlichkeit bes Leffing'ichen Dialogs zu erinnern. Allein auch bamit, fürchten wir, hat man wiederum weit über das Ziel hinausgeschoffen. Frentag's Stil zeichnet fich weniger burch feine Tugenden, als burch bie Abmefenheit gewiffer in unfern Tagen fehr verbreiteter Fehler aus; er ift nicht schwillftig, nicht phrafenhaft, behängt fich nicht mit schiefen Bilbern und Gleichniffen und ftreift nur hier und ba an jene Uebergierlichfeit und jenes allzu gespitte, pointirte Wesen ber jungbeutschen brama= tifden Sprache. Dagegen fehlt ihm, wie die Leibenschaft felbit, fo auch ber Ausbruck berfelben. Frentag ift, was man in ber Stubentenfprache "patent" nennt; wer fich mit bem Eleganten, Bierlichen, Grazibsen genügen läft, ber mirb bei Frentag reichliche Befriedigung finden; wer bagegen vom Dichter höhern Schwung und ftarteres Pathos verlangt, ber wird nicht auf die Dauer bei ihm aushalten.

Es hängt dies aufs Innigste zusammen mit einem andern Charakterzug dieses Dichters, durch den er sich wiederum als ächten Stammgenossen des Jungen Deutschland ausweist. Nämkich wie die Schriftsteller des Jungen Deutschland, so ist auch Frentag eine überwiegend weibliche Natur. Er ist zart, sinnig, verschämt; selbst wo er frivol ist (umb er ist es weit öfters, als die von sittlichem Pathos übersließenden Colporteure seines Ruhms entweder wissen oder wissen wollen), vermeidet er doch sorgfältig zeden irgendwie anstößigen Ausdruck; er besitzt das in der guten Gesellschaft von zeher hochgeschätzte Talent, die bedenklichsten Dinge mit der süßesten Stimme und dem unbefangensten Angesicht zu sagen.

Rechnen wir bagu num bie geschidte Technit bes Studs sowie bie genaue und forgfältige Erwägung bes theatralischen Effects, fo erklärt ber glänzende Erfolg, ben "Die Balentine" bei ihrem ersten Auftreten bavontrug, fich aufs allernatürlichste, und fogar ohne baß wir baran zu erinnern brauchen, erftens wie ausgehungert bas Theaterpublicum bamals war, und zweitens, wie sehr die bramati= schen Bersuche des Jungen Deutschland auf Stüde wie "Die Balentine" vorbereitet batten; bas beifit also auf Stude, die zwar alle inneren Mängel und Gebrechen bes Jungen Deutschland ebenfalls befaken, aber in milbefter und ansprechendfter Form. war von der allgemeinen Krankheit derzeit, die im Inngen Deutsch= land jum Ausbruch gefommen, grabe nur fo weit angeftedt, um nicht burch seine Gesundheit anfaufallen; ware nicht anch in ihm etwas von demfelben ungefunden Blute gewesen, wie batte das Bublicum jener Zeit, noch bazu bas Bublicum der Logen und Sperrfige, fo mit ihm fumpathifiren tonnen ?!

Denselben jungbeutschen Stempel trägt anch das zweite Theaterstück des Dichters, "Graf Waldemar". Dasselbe ist zwar erst 1850 im Druck erschienen, war indessen schon im Winter Siebenundvierzig vollendet und wurde auch damals bereits, sowie im Jahre Achtundvierzig auf verschiedenen Bühnen zur Aufsührung gebracht. Doch hat es weder damals noch später beim Theaterpublicum besonderen Anklang gefunden. Sehr natürlich. Grade "Graf Waldemar" deckt die jungdeutsche Herkunst des Dichters am allernacktesten auf, während das Publicum doch zu der Zeit, da das Stück vor die Lampen trat, die jungdeutsche Nervenkrankbeit schon so ziemlich überstanden hatte und sich bereits von andern und inhaltvolleren Interessen ergriffen sühlte.

Zwar ganz unberührt war auch ber Dichter bes "Graf Walbemar" von diesem Heilungsproces nicht geblieben. Es ist wahr, ber Beld bes Stude ift in ber erften Balfte beffelben womöglich noch jungbentscher und noch mehr von falfcher Benialität burchbrungen, als felbst ber Saalfelb in "Die Balentine." Graf Balbemar ift ein vornehmer Buftling, ber, nachbem er alle Genuffe ber feinen Welt erschöpft und nirgend Befriedigung gefunden bat. von ber ftillen Anmuth einer einfach findlichen Natur ergriffen und jur Tugend jurudgeführt wird. In biefer Befferung, biefem Aufgeben ber abstracten jungbeutschen Genialität, biefem Sichwieberanschmiegen an die positiven Berhältniffe der Familie und der burgerlichen Gefellschaft liegt ber Fortschritt, ben ber Dichter in bem Stude gemacht hat, mabrent baffelbe übrigens, mas bie Technik und die äußeren Effecte angeht, um ein Beträchtliches hinter "Die Balentine" zurüchleibt. Saalfelb verharrt auch am Schluft bes Stude noch in feiner genialen Unbestimmtheit, wir entlaffen ibn. ohne bie minbeste Sicherheit bafür gewonnen zu haben, bag bie Liebe ju feiner Balentine ihm nun auch wirklich die Stetigkeit, ben Ernst und die Tiefe verleihen wird, die wir bisher an ihm vermiffen und die alle seine geistreichen Parodoxien nicht verbeden tonn= ten, mit einem Wort, ber jungbeutsche Belb ber "Balentine" bleibt fich consequent: Graf Balbemar bagegen schreibt feiner jungbeutschen Bergangenheit den Scheidebrief und wirft fich der Tugend in die Arme.

Dabei waren nur zwei Uebelstände. Erstens macht ein consesquentes Laster weitmehr dramatischen Effect als eines, das auf halbem Wege wieder umtehrt; ein Bösewicht oder auch wie Saalseld ein liebenswürdiger Leichtfuß, der in seiner Sinden Blüte dahinfährt oder, als Birtuose des Leichtsinns, dem Schickal selbst ein Schnippchen schlägt, ist ungleich dramatischer und läßt bei den Zuschauern eine viel größere Befriedigung zurück als eine neugebackene Tugend, die das Eierhäutchen der Sünde, der sie soeben erst entschlüpft ist, noch ganz naiv auf dem glatt gestrichenen Scheitel trägt. Das Publicum,

sagten wir, war bei dem Erscheinen des "Graf Baldemar" über die jungdeutsche Krantheit hinaus, wenigstens hatte der eigentliche Paroxysmus sich bereits gelegt. Aber eben deshalb wollte es nicht solche nendekehrte Seelen, wie es selbst noch war; eine gewisse Stimme des Innern sagte ihm, wie schwachbeinig diese seine Eigene Tugend, und darum konnte es sich auch unmöglich für einen Helden interesstren, der ihm weniger die Energie der eben überstandenen Krantseit, als vielmehr die Unsicherheit der Genesung vor Augen führte.

Noch weit nachtheiliger wirkte ber zweite Uebelstand: nämlich baß Balbemar's Genefung so über bie Maken rafch, so völlig äu-Kerlich vor sich geht und daß wir daher auch tein rechtes Zutrauen zu feiner Betehrung faffen tonnen. Der Dichter hatte fich bier offenbar eine Aufgabe gestellt, die vielleicht vom Roman, von der Novelle, aber gang gewiß nicht vom Drama gelöft werben tann. Der Roman mit feiner langfamen, gogernben Entwidelung bietet Belegenheit, uns die allmählige Umstimmung des Helden vor Augen zu führen; in feinem breiten Rahmen ift Raum für alle jene fleinen Buge, beren wir bedürfen, um an eine sittliche Wiebergeburt gu glauben. Das Drama bietet biefen Raum nicht, ber Bufchauer glaubt nur, was er fieht, er entbehrt jenes erganzenden Beiftandes ber Phantasie, ber bem Romanbichter seine Aufgabe so fehr erleich= tert. Und ba es nun unmöglich ift, jene kleine, unscheinbare Saat von Eindruden und Entschlüffen, burch bie eine sittliche Um= wandelung allmählig herbeigeführt wird, uns von der Bühne berab fichtbar zu machen, fo find auch alle ploblichen Befferungen bes Belben im Drama unzuläffig; fie fteben in ber moralischen Welt genau auf berselben Stufe und beanspruchen auch benselben Kunftwerth wie ber Blit, ber ben boshaften Surta in Bahrbt's "Lichten= fteiner" im enticheidenbiten Momente erschlägt und beffen bekannt= lich auch Laube in feiner "Bernfteinhere" nicht entrathen kounte.

Auch die tugendhaften Entschläffe, welche Graf Waldemar faßt, ja seine ganze Liebe zur Gertrud ist nur solch ein Theaterblitz; es ist moralisches Kolophonium, das uns, die wir recht gut wissen, wie die Theaterblitze gemacht werden, unmöglich in Erstaunen ober Andacht versezen kann.

Wir legten vorhin einen gewissen Rachbruck barauf, daß "Graf Waldemar," wiewol erst nach dem März 1848 ins größere Publicum gedrungen, doch bereits vor dieser großen Katastrophe geschrieben ward. Auch ist es in der That nöthig, dies im Auge zu behalten, weil nämlich diese allgemeine politische Katastrophe zugleich zu einer moralisch=ästhetischen Katastrophe für den Dichter ward, der vom Jahre 1848 an eine neue Spoche seines Lebens datirt. Der Bruch mit seiner jungdeutschen Herkunft, der schon im "Graf Waldemar" angedeutet liegt, kommt mit den Eindrücken des Jahres 1848 zur Bollendung.

Es kamen noch verschiedene andere, mehr perfönliche und daher hier nicht näher zu erörternde Umstände dazu, diese Umwandelung zu beschleunigen. Der Dichter, der bis dahin als Privatdocent in Bressau gelebt hatte, war kurz zuwor in Folge persönlicher Beziehungen in mehr positive gesellige und bürgerliche Berhältnisse eingetreten; unter den ersten Stürmen der Märzrevolution acquirirte er das Eigenthum der durch Ignaz Kuranda gestisteten und damals namentlich in Desterreich ungemein verbreiteten Zeitschrift "Die Grenzboten" und hatte somit auf einmal für Haus und Herd zu sorgen. Das trieb ihn, der bis dahin ebensalls zur Opposition gehört hatte, wenn auch nur zur stillen, denn mehr und mehr in das conservative Lager; "Die Grenzboten," die zu Kuranda's Zeiten eines der thätigsten und gefürchteten Oppositionsjournale gewesen waren, wurden, seit sie in Freytag's Beste übergegangen, eine Hauptsstütze unserer damaligen parlamentarischen Rechten.

Beschleuniat murbe biefer Uebergang burch bie Ausschweifungen, welche die nachmärzliche Opposition fich zu Schulten fommen ließ und bie an bem Dichter bes "Graf Balbemar" einen fehr ftrengen Beurtheiler fanben. Wir beschäftigen uns hier felbft= rebend nur mit den größern, den eigentlich künstlerischen Leistungen bieses Schriftstellers und lassen die zahlreichen Journalartikel und sonstigen gelegentlichen Arbeiten, Die aus feiner Feber bervorge= gangen, unberüdfichtigt. Dur in Betreff einiger berfelben muffen wir eine Ausnahme machen, weil fie für die innere Entwickelung bes Dichters in ber That nicht ohne Bebeutung. Das sind na= mentlich die humoriftischen Episteln, die er im Sommer Achtund= vierzig, also zur Zeit ber Berliner Nationalversammlung, an Michel Mros richtete, ben Genossen von Riol-Bassa und andern oberschle= fischen Tagelöhnern, die bazumal in der genannten Bersammlung fagen und da allerdings eine etwas verwunderliche Rolle spielten - wiewol im Grunde nicht verwunderlicher als diejenigen, die vor Rurzem noch mit großer Emphase versichert hatten, bag Breugen nnn und nimmer etwas wie ein Barlament und eine Constitution haben würde, und die nun gang vergnügt im erstern fagen, um an ber lettern mitzuarbeiten. Dan hat biesen Spisteln einen auferorbentlichen humor, eine bezaubernde Frifche nachgerühmt. Wir unfere Theils können biefer Ansicht nicht gang beitreten. Wir geben zu, bag bie in Rebe ftebenben Auffate mit einer großen Feinheit bes Stils und einer gewiffen graziöfen Bosheit geschrieben find; es ift berfelbe mit sich selbst spielende, sich selbst ironistrende aristofratische Uebermuth barin, wie g. B. in ben Auffaten, die ber Berfaffer gleichzeitig ober turz barauf über bie "Runst bes Rauchens" schrieb und in benen er, mit einem Ernft und einer Wichtigkeit, als ob es fic wirklich um eine Lebensfrage ber Runft ober Wiffenschaft handelte, nicht bloß eine Naturgeschichte, sondern auch eine vollständige Aesthetif der Cigarre lieserte. Diese stille Neigung zu den "noblen Bassionen" gehört überhaupt mit zum Charafter dieses Dichters; er erinnert darin, wie in noch einigen anderen Bunkten an seinen schlesischen Landsmann Heinrich Laube, nur daß er auch darin wieder maßvoller und zierlicher ist und wenn Laube mit großem Halu Hirsche hetzt oder auf die Gemsjagd geht oder sonstige Böcke schießt, so begnügt Frentag sich, in seinen türkischen Schlafrod gehüllt, den bläulichen Duft der Havannah in die Luft zu blasen und dabei tiessinnige Betrachtungen über die physiologische, merkantile, sociale, politische, moralische, ästhetische und noch einige andere Seiten des Rauchens anzustellen.

In dieser spielend geiftreichen Manier nun, die wieder ein ächt iungbeutsches Gewächs und bei Frentag nur mit ber ihm eigenthumlichen Grazie übertleidet ift, ging er in den vorbin erwähnten Episteln auch ben armen Mros' und Riol-Baffa's bes bamaligen preufischen Parlaments zu Leibe. Es tam ihm babei zu ftatten, baf er, felbst ein geborener Oberschlesier, bas eigenthümliche Naturell bes oberschlesischen Bauern und Tagelöhners mit befonderer Benauigkeit fannte und seine gang aparten Studien baran gemacht hatte. Go hat er in diesen Episteln benn wirklich ein recht ergöpliches Genrebild geliefert - ergötlich nämlich für Diejenigen, benen ber furchtbare Ernft jener Tage überhaupt noch Zeit und Stimmung übrig ließ, sich an bergleichen zu ergöten. Frentag hatte gang Recht. wenn er die politische Unfähigkeit und Unmündigkeit diefer Riol-Baffa's und Conforten geißelte und die Absurdität hervorhob, die barin lag, baf Menschen, bie nicht ihren eigenen sehr einfachen Ge= schäften vorstehen, ja bie nicht lefen und schreiben konnten und alfo an ben erften und unentbehrlichften Borbedingungen geiftiger Bilbung teinen Antheil hatten — baft Menschen biefes Schlags berufen sein

follten, über bas Gefchick bes preußischen Staates, ja ganz Deutsch= lands mit zu entscheiben.

Und boch würde, wie uns wenigstens bünkt, bie schalkhafte Laune, mit welcher Frentag biefe politische Unfähigkeit geifelte, noch besser und namentlich noch poetischer gewirft haben, hatte er feine Befchoffe nicht bloß nach einer Seite gerichtet, fonbern hatte er neben biefem Spott und neben biefer Berfiflage auch ein ftrafenbes und gurnenbes Wort gehabt für Diejenigen, burch beren Trot und Bartnädigkeit die öffentlichen Berhältniffe in diefe gräuliche Berwirrung gerathen waren. Mros und Riol-Baffa hatten fich auch nicht von freien Stilden in ein preufisches Barlament gebrangt; unfag= liche Thorheiten hatten erst begangen, unfägliche Berbrechen verübt werden muffen, bevor die armen oberschlesischen Ibioten ihre parla= mentarifchen Narrenftreiche gum. Beften geben fonnten. aber findet fich in diefen "bewundernswerthen" Epifteln feine Spur; ohne eine Ahnung zu haben von jener höhern Gerechtigkeit des Boeten, stellt Frentag, barin noch immer ein richtiger Ausläufer bes Jungen Deutschland, fich einseitig auf ben Standpunkt jener "Bebildeten," die ihren afthetischen Bartfinn burch bie Ausschweifungen ber Freiheit fo fehr beleidigt fühlten, daß fie barüber bie Freiheit felbst zum Teufel geben hießen.

Der Dichter bieses satten, behaglichen, auf seine vermeintliche Bildung stolzen Mittelstandes ist Frentag denn auch fernerhin geblieben; auf seinen weiten, grünen Triften, unter dem warmen Sonnenschein seiner Gunst sind jene Lorbeeren gewachsen, welche den Berfasser der "Journalisten" und des "Soll und Haben" frönten.
— Die "Journalisten" erschienen zuerst 1854. Die Bewegung der Revolution war damals allerdings längst zum Stillstand gebracht und auch die slegreiche Reaction hatte bereits etwas von ihrem Uebermuth und ihrer Gehässigsteit nachgelassen. Aber noch bluteten die

Wunden, welche die eine wie die andere geschlagen, und es gehörte viel Muth bazu, in diese offenen Bunden das prickelnde Salz bes Biges und der komischen Laune zu streuen.

Biel Muth, ober eine sehr leichte und sehr oberstächliche Hand und vielleicht auch ein etwas dumpf gewordenes Salz. Beides paßt auf Freytag's "Journalisten." Im Bunkt der technischen Gewandtheit sowie der dramatischen Totalwirtung steht dies Stild sowol der "Ba-lentine" als dem "Graf Waldemar" ganz beträchtlich nach. Allerdings hat es weit mehr Beisall gefunden als jene und ist überhaupt eins unserer beliebtesten neueren Theaterstücke geworden. Prüst man jedoch die Art dieses Erfolgs näher, so ergiebt sich erstens, daß dersselbe weit mehr einzelnen, zum Theil sehr episodischen Scenen und Charakteren gilt als dem Stück im Ganzen, dessen Fabel im Gegentheil etwas Unklares und Erzwungenes und dessen Ausgang etwas Rüchternes und Unbefriedigendes hat.

Fragen wir aber zweitens, wem das Stild denn eigentlich so sehr gefällt und wo es dies ungemeine Glüd gemacht hat, so bez gegnen wir wieder demselben behaglichen Mittelstand, derselben satten, etwas breitmäuligen Bourgeoiste, der sich der Dichter bereits durch seine Polemit gegen Mros und Kiol-Vassa so sehrtelben pfohlen hatte. Es hatte etwas lleberraschendes, daß ein Schriftsteller, der persönlich in so innigen Beziehungen zur Journalistist stand und der selbst einen großen Theil des Einslusses, dessen er sich erfrente, seiner eigenen journalistischen Thätigkeit verdankte, in seinem Lustziele von eben diesem Stande ein im Ganzen so wenig schmeichelhaftes Bild entwarf, ein Bild, in dem nur die Schattenseiten mit kunstlerischer Energie bervorgehoben waren, während die Lichtseiten ziemlich blaß und dämmerig geblieben. Die befreundete Kritik hat zwar auch dies vertheidigen wollen, indem sie meinte, grade die unsgünstige Beleuchtung, in welcher der Dichter die Journalistik hier

erscheinen lasse, sei ein Beweis für die "warme menschliche Theilnahme," die er für dieselbe hege, und die Journalistik müsse sich von
seinen Carricaturen eigentlich "geschmeichelt" fühlen. Nun, in
Oberschlesien mag das allerdings Mode sein, daß man sich für
die Brügel bedankt, die man kriegt, in unseren minder idhulischen
Gegenden hat die "warme menschliche Theilnahme," die darin liegen soll, wenn man jemanden einen Esel bohrt, die jetzt noch nicht
recht zur Anerkennung gelangen wollen.

Allein grade das war es, was das Publicum, bei dem "Die Journalisten" hauptsächlich zündeten, zu hören wünschte: diese bilsligen Späße über die Journalistit, diese Ausplaudereien aus den kleinen unsauberen Geheimnissen der Redactionsbureaus, diese Geständnisse schwere Seelen a la Schmod. Und wenn der Dichter dann wieder an anderen Stellen die Ehre und Würde der Journalistit mit mehr pathetischen als überzeugenden Worten hervorhob und dem Glück, Journalist zu sein, eine besser stilssiste als durchdachte Standrede hielt — nun ja versteht sich, so ließ man sich auch das gefallen; wir sind ja alle liberal, alle durch die Bank, nur daß wir uns von den verwünsichten Krawallen und dem ewig unzufriedenen Pöbel nicht in unserm soliden Geschäftsbetrieb wollen stören lassen.

Ganz besonders aber mußte diesem Bublicum die Oberslächlichkeit behagen, mit welcher der Dichter der "Journalisten" die
politischen Gegenfätze des Tages behandelt hat. Das Stüd spielt
offenbar in Deutschland, in unseren Tagen, in nachmärzlicher Zeit;
es ist darin von Parteien, von Clubs und Wahlversammlungen
die Rede. Aber was sür Parteien das sind, und um welche Principien es sich in diesem Wahltampf handelt, an dem er uns übrigens
eine so lebhafte Theilnahme zumuthet, davon verräth der vorsichtige Dichter kein Wort. Und mit Rücksicht auf den Theateressect

war das gewiß sehr klug; schloß er sich irgend einer der factisch bestehenden Parteien an, so hatte er vielleicht diese für, aber ganz gewiß alle übrigen gegen sich. Das vermied er durch diese abstracte Unbestimmtheit, mit der er die eigentlichen politischen Tendenzen seines Stücks völlig in der Schwebe ließ. Freilich stand diese Unsbestimmtheit im schreiendsten Widerspruch mit der realistischen, sast empirischen Treue, mit welcher der Dichter seine Biepenbrink, seine Bellmaus, seine Schmod 2c. abconterseite. Allein dem Publicum saste sie zu, sie entsprach der Unbestimmtheit, in welcher die Zusschauer selbst sich in Betreff ihrer politischen Ansichten und Tensbenzen zu erhalten liebten und machte es eben dadurch möglich, daß das Stück mehr oder minder bei allen Richtungen und allen Parteien gesiel.

- Auffallend ist serner die Armuth der Phantasie, die sich in der Charafteristik der beiden Hauptpersonen, Boly und Abelheid, kundgiebt. Das sind wieder genau dieselben Figuren, die wir bereits in "Die Balentine" und "Graf Waldemar" kennen lernten: nur daß sie dort Saalseld und Graf Waldemar und Balentine und Fürstin Maschta hießen, und daß sie, je weiter wir den Dichter auf seiner Lausbahn begleiten, immer maßvoller und immer milder, aber freilich auch immer blasser und verschwommener werden.

Aber nein, wir thun bem Dichter Unrecht: es ift nicht bloß Mangel an Phantasie, es ist die Schranke seines eigenen Besens, es ist der ursprüngliche jungdeutsche Inhalt desselben, der trot der ästhetisch sittlichen Wiedergeburt, welche inzwischen mit dem Poeten vorgegangen, ihn auch hier wieder nöthigt, seine Helden und Heldinnen aus dem Kreise jungdeutscher Ideale und Anschauungen zu entnehmen. In Abelheid allerdings ist das emancipationslustige Weib bereits sehr zahm geworden, Bolt dagegen mit seinem Uebermuth, seiner Naseweisheit, seinem stacklichen Humor gehört völlig

in die Rategorie der Saalfeld und Waldemar; er ist ein geniali= strender Aristotrat von der Feder, wie Saalseld ein Aristotrat des Esprit, Waldemar ein Aristotrat der Liederlichkeit ist oder doch sein will.

Und in eben diese Kategorie gehört nun anch der eigentliche Held des Romans "Soll und Haben" (1855): Herr von Fink, dieser Schrecken der Commis, der über die Maßen geistreiche, ritterliche, sporntragende Herr von Fink, der auf seinem Comtoirschemel sitt wie ein Gardelieutenant zu Pferde — jeder Zoll ein solid gewordener Saalseld, ein Waldemar ohne Waldemar'sche Lieder-lichkeit, ein Bolt am Comtoirtisch, der statt Journalartikel an Hauptbuch und Kladde schreibt!

Wir nannten Herrn von Fint soeben den eigentlichen Helden von "Soll und Haben." Und wirklich ist er es, sowohl nach dem geistigen Gehalt, mit welchem der Dichter ihn ausgestattet, als nach der sichtlichen Vorliebe, mit welcher er ihn überhaupt behandelt hat und gegen die das etwas bläßliche Bildniß, das er uns von dem nominellen Helden seines Romans, dem braven Kausmannsbiener Anton Wohlfahrt entwirft, nur um so merklicher absticht. Anton Wohlfahrt ist nur der äußerliche, Herr von Fint dagegen der innere Mittelpunkt des Romans; Anton ist nur ein armes, schwächliches Kind der Pflicht, in Herrn von Fint dagegen hat ter Dichter den eigentlichen Sohn seiner Liebe gezeugt.

Seltsames Berhängniß! Merkwürvige Zähigkeit ber angebornen Grundlage, die sich durch keine Kunst und keine Bildung ganz verdrängen läßt und die wie ein geheimer Blutslest aus allem Scheuern und Blankputen immer wieder hervortritt! So haben die sittlich politischen Umwandelungen und Wiedergeburten denn also noch nicht völlig geholfen, die eigentlichen Ideale des Dichters tragen noch immer eine unverkennbare jungdeutsche Färdung und selbst noch, da er "das deutsche Bolt bei der Arbeit such," schweift sein

Blid ab und bleibt mit bebaglichem Schmunzeln auf ben Burgel= bäumen und Capriolen eines Gamins böherer Ordnung haften. Man bat auch in herrn von Kint einen Apostel, ich weiß nicht welcher großartigen und humanen Ibeen finden wollen. bas Berftändniß für diese Art von Aposteln ab; wir haben feine Sympathie für biefe Boblthater ber Menschheit, Die bamit anfangen, ihre Umgebung auf die Hibneraugen zu treten und fie auslachen, wenn fie aufschreien. Diefer Berr von Kint, wie wir ibn ansehen, ist eine kleine malitibse Berfonage, die sich ein Gewerbe baraus macht, alle Menschen zu neden und zu plagen und fich ungeheuer geiftreich vorkommt, wenn es ihr gelingt; er ift liebenswürdig, ja, wir raumen es ein, aber boch nur in bem Sinne liebenswürdig, wie man von einer liebenswürdigen Bosheit fpricht. Und bei biesem Herrn von Fink ist das Herz des Dichters, bei Anton Wohlfahrt, dem angeblichen Selden ber Arbeit und der blirgerlichen Chrbarkeit, ift nur fein Ropf; herrn von Fink hat der Dichter für fich felbst geschrieben, Anton Wohlfahrt mur für bas Bublicum.

Aber das Publicum dankte ihm die Wühe — wobei wir nattirlich nur immer dasjenige Bublicum im Auge haben, das auch den "Journalisten" seinen Beisall zugejubelt hatte und das schon in Obigem von uns genügend charakteristrt worden ist. Diesem Publicum und seinen Interessen entsprach nicht nur die ungemein zurte, milde Färbung, welche auch dieses Werk wiederum an sich trägt, sondern es entsprach ihm namentlich auch das Bild, das hier von der "Arbeit des Bolks" gegeben, sowie der sehr hohe Werth, der dieser Arbeit hier beigelegt ward. Allen Respect vor der Firma T. D. Schröder und ihrer kausmännischen wie moralischen Solivität! Allen Respect auch vor der mehr nützlichen als angenehmen Beschäftigung des Dütchendrehens, Kasseeadwiegens und Ballenschnikens! Es mag auch Poesse darin steden, wir geben es zu

und muffen es ja wol zugeben, da Freytag es in der That verstanben hat, auf dieser etwas grobsaserigen Leinwand einige allerliebste Genrebilder und Stizzen hinzuzeichnen. Aber so sollte man auch uns einräumen, daß diese Boesie des Gewürzkrämerladens nur einer sehr kleinen und untergeordneten Gattung angehört; man sollte zum wenigsten einräumen, daß dies nicht diesenige Boesie ist, welche die Herzen der Bölker ergreift und sie zu großen Thaten antreibt, oder auch in großen Leiden tröstet und ermuthigt.

Auch entschuldige fich ber Dichter nicht bamit, bag fein Thema bas fo mit sich brachte und bak, ba er einmal entschlossen war, bie Boefie bes handels und ber taufmannischen Thatigfeit ju zeigen, ihm teine größeren Umriffe, teine lebhafteren Farben verstattet Die Boesie des Handels? Aber die studirt man nicht in einem Haufe T. D. Schröber, wo man fich langweilt und langweilen muß, bie ftubirt man überhaupt nicht im Binnenlande, fon= bern allein in ber belebenben Rabe bes Meeres, im Gewihl ber Seeftabt, im Gewimmel bes hafens, wo Schiffe und Menschen aller Nationen sich burcheinanderbrängen und wo felbst dem Gewürzfrämer, ber feinen Raffee und Buder umfest, fich unwill= fürlich das Bild ferner Länder und entlegener Himmelsstriche vor bie Seele brangt. Es ift-bas auch wieder ein acht jungbeutscher Bug, bies Berabziehen großer und weitgreifenber 3been in bas Enge und Bausliche, bies Berengern einer weltgeschichtlichen Berspective zu einem bloken Brivatstandpunkt. Grade so wie der Dichter von "Soll und Haben" hier die weltbewegende Idee des Handels und ber kaufmännischen Speculation in die enge Umgebung eines Gewürzladens bannt und bas, was ganze Belttheile in Berbindung sett, zum bloken Behikel einer Brivatliebes- und Leidensgeschichte macht, grade so waren die Dichter des ehemaligen Jungen Deutsch= land mit den Ideen der Freiheit, des Staates, der bürgerlichen Geselsenblasen ber eigenen Keinen Phantafie bahingauteln.

Rann somit die Babl bes Stoffs in poetischer Binsicht als feine ganz glückliche und geeignete bezeichnet werden, so war sie um fo gludlicher mit Rudficht auf die praktischen Bedürfnisse ber Lefe= welt. Es ift nun einmal fo, daß Jeder am liebsten von fich felbft und feinen eigenen "Bühnern und Banfen" lieft. Bas ift uns betuba? Aber was wir find, bas wiffen wir ober munichen es eben vom Dichter zu erfahren. In bem Frentag'ichen Roman nun fand ein ganzer böchst bebeutenber und einflukreicher Theil bes beutschen Bublicums fich wieber; ber ganze Raufmannsftand mit feinen fammtlichen Buchhaltern, Commis und Lehrlingen, sowie andererseits die große Bahl mehr ober minder verschulbeter Gutsbesitzer, benen die Branntweinbrennereien und die Zuckerfabriken und die kleinen stillen Beschäftchen mit Schmul und Itig grabe eben folche geheimen Ropfschmerzen machen, wie bem Berrn von Rothsattel des Romans - alle diefe fehr zahlreichen und bis bahin ber Literatur gröftentheile entfremdeten Rlaffen ber moternen Gefellichaft faben fich hier mit einer gang ungewohnten poetischen Glorie umgeben. In dieser Sinsicht nimmt bas Frentag'iche Buch in ber That eine nicht geringe kulturhistorische Wichtigkeit in Anspruch, insofern es ber Literatur ganz neue Kreise aufschloß und ein ästhetisches Interesse in Gegenden erwectte, wohin sonst taum ein Roman gebrungen war.

Aber freisich, wie niedlich ift bas Bild auch, bas ber Dichter seinen Lefern entgegenhält! Mit welcher Geschicklichkeit hat er seine Photographien retouchirt, wie wohl hatte er es verstanden, mit jener Artigkeit, die ja auch die Porträtmaler der großen Welt

auszeichnet, hier einer etwas zu dicken Rase eine bessere Proportion, bort einer niedrigen Stirn mehr Höhe, einem etwas sunlichen Mund mehr Abel und Lieblichkeit zu geben! Der Gedanke, das Aleinleben der Kausmannswelt-zum Gegenstand eines poetischen Gemäldes zu machen, war an und für sich gar nicht so neu, wie die Bewunderer des Dichters meinten und wie er selbst nach dem etwas emphatischen Borwort es geglaubt zu haben scheint; wir ersinnern statt vieler anderer nur an Hackländer, der in seinem schon 1846 erschienenen "Handel und Wandel" ganz dieselben Regionen geschildert hatte.

Nur nicht in so rosensarbenem Licht, und darin liegt benn das Hauptgeheimniß der großen und beispiellosen Wirtung, welche dieser Roman bei uns gehabt hat. Was sich mit Wilde, Saustmuth und Grazie erreichen läßt, das hat Frentag hier in der That erreicht; es ist nicht möglich, liebenswürdiger, harmloser und nach allen Seiten hin versöhnlicher zu schreiben, als es der Verfasser von "Soll und Haben" gethan hat. Nur die armen Juden, die kommen allerdings übel weg, sie sind der wahre Sündenbock, denen alle Schuld und Verderbniß aufgehäuft wird; wenn es keine Inden gegeben hätte, wenn Herr von Rothsattel keinem jüdischen Wucherer in die Hände gefallen wäre, was müßte das für ein Leben gewesen sein, wie schuldlos, wie naiv und vor allem wie behaglich!

Indessen kann ja der Roman ein böses Princip so wenig entbehren wie das Drama, und da die Freunde des Dichters uns überdies belehrt haben, daß die Juden sich eigentlich geschmeichelt fühlen müssen durch die moralischen Fußtritte, die ihnen hier zugetheilt werden, so wollen wir dem Dichter diesen seinen Judenhaß (der natürlich einem großen Theil des Publicums wiederum sehr glatt einging) nicht weiter anrechnen. Auch ist es wirklich der einzige Schatten, der auf diese sonst so sonschaft fällt. Dier

ist Alles Friede, Freude, Fidelität; alle Menschen sind so schrecklich gut (immer mit Ausnahme ber bosen Juden und natürlich auch ber Bolen, die ber Dichter mit Jenen ungefähr in gleichen Rang ftellt und für beren Nationalgefühl er grade so viel Achtung hat, wie für bie von den Christen aufgezwungenen Schattenseiten bes judischen Charafters) ... und haben einander so lieb." daß wir aar nicht recht absehen, warum fie einander nicht gleich Anfangs um ben Sals fallen, ftatt fich mit lauter Grogmuth und Ebelfinn noch erft fo viel vergebliche Rummerniß zu bereiten. D gewiß ift es ein foftliches Ding um das lachenbe Antlig eines Poeten und feinen fconeren Beruf tann es für die Runft geben, als gefurchte Stirnen au glätten und geprefte Bergen zu erleichtern. Aber wie voller Sonnenschein auf einer Landschaft ohne eine Spur von Schatten leicht etwas Einformiges und Ermüdendes hat, fo barf auch bie Beiterkeit bes Rünftlers, bie uns mahrhaft erheben und beruhigen will, eines ernsten Sintergrundes nicht entbehren; wir lachen nur mit dem herzlich, von dem wir wiffen, oder boch vorausseten, baf er auch berglich mit uns weinen könnte.

Der Masse des Bublicums dagegen war auch diese ewig heitere, ewig schmunzelnde Laune des Dichters höchst angenehm; Lachen, Plaudern, den Ernst des Lebens vergessen, das war es ja, was die Menge wünschte, wonach sie sich sehnte und weshalb sie zuletzt sogar, da gar keine anderen Mittel mehr versangen wollten, nach einem Buche griff. Das Buch war geistreich und glänzend geschrieben, es unterhielt ohne zu spannen, es beschäftigte ohne zu echaufstren, man konnte es aus der Hand legen und den Courszettel nachsehen und dann wieder weiter lesen und verrechnete sich bei alledem um kein Biertelprocentchen. D in der That, das war ein charmantes, ein liebenswürdiges Buch! Das mußten wir uns kaufen und vorlesen lassen von der lieben Frau und den Fräulein Töchtern mit

ber schönen hochdentschen Aussprache! — Daß dem Buch bei allen seinen ausgezeichneten und glänzenden Eigenschaften einige andere, kaum minder erhebliche mangeln, daß es ihm namentlich an aller Kraft und Fülle der Leidenschaft gebricht und daß in dem ganzen dreibändigen Werke nicht eine Stelle, nicht eine Scene ist, die dem Leser eigentlich packt und erschüttert, sondern der ganze Eindruck verläuft sich immer in demselben glätten, wohlgefälligen Behagen, das war natürlich in den Augen dieses Publicums kein Fehler, im Gegentheil ein neuer Borzug war es und half das gute Einverständniß zwischen dem Buch und dem Publicum nur noch befestigen.

Db und welchen Ginfluß biefer außerorbentliche Erfolg und Diefe Sympathie, mit welcher bas Publicum gegenwärtig feinen Namen nennt, auf ben Dichter felbst haben wird, bas wird nun abzuwarten fein. Es find feit bem Erscheinen von "Soll und Saben" nunmehr vier Jahre vergangen, und noch ift ber Dichter mit teinem neuen Berte bervorgetreten. Bir fennen bereits biefe Burudhaltung und Mäfigung feines Talents und konnen es nur billigen, daß, so wenig feine Theatererfolge ihn zu einer überreizten theatralischen Productivität verleiteten, eben fo wenig auch ber unerhörte Succest feines Erftlingeromans ihn etwa au einer übereilten Ausbeutung seines jungen Ruhms veranlaft. Dichter fann, wie wir bereits im Eingang unferer Charafteriftit erinnerten, überhaupt nur in ber bochsten Sammlung, mit größter Borficht und Concentration aller seiner Kräfte arbeiten. Und daß er das auch wirklich thut und daß er feiner Natur nichts abzuzwingen fucht, was fie nicht freiwillig hergiebt, das ist eine von ben positiven Eigenschaften, welche ihn auszeichnen und burch die er in der That verdient, jungeren Schriftstellern als ein Mufter aufgestellt zu werben. Für bas Dag feines Talents ift Niemand

verantwortlich, sondern immer nur für die Anwendung, die er davon macht. Diese Anwendung aber ist bei Frentag stets eine bochst überlegte, besonnene und verfländige. Es ist dies ein Aug, durch ben er, wie durch feine Eleganz und die Bornehmheit feiner journalistischen Haltung an Gustav Rühne erinnert, dem er übervies auch burch sein vorwiegend weibliches Talent verwandt ift. Gleich Rühne und sogar noch beffer als Rühne kennt auch Freytag fich felbst und bas Mag feines Talents ganz genau; wie er in seinem neuesten Roman lauter fatte, zufriedene, vergnügte Menschen fcilbert, so ist er auch mit fich selbst vollkommen zufrieden und unternimmt nichts und begehrt nichts, was er fich nicht fähig fühlt zu erreichen. Bas für Bersuche und Studien ber Dichter in ber Tiefe feines Schreibpults vergraben hat, das können wir natürlich nicht missen: aber mas die öffentlich erschienenen Werke anbetrifft, so giebt es in biefem Angenblid wenig beutsche Schriftsteller, Die fich mit solder Sicherheit entwickelt und so wenig tobte Körner um sich ausgestreut haben.

Eine andere positive Eigenschaft, welche diesen Autor gleichfalls zu einem Gegenstand des Studiums für jüngere Dichter empsiehlt, ist der gesunde Realismus seiner Darstellung. Derselbe ist, was das persönliche Verdienst des Dichters angeht, um so höher zu schätzen, als er ihm keineswegs angehoren, sondern ebensalls nur die Frucht sorgfältiger und wohlgeleiteter lledung ist. Frentag's Erstlingsgedicht, der schon genannte "Kunz von Rosen," ist noch außerordentlich blaß und abstract und auch noch in "Die Valentine" und "Graf Waldemar" sind es mehr gewisse Nebensund Ausstüllsiguren als die Helden der Stücke selbst, die zu voller realistischer Wahrheit gelangen. Doch merken wir grade diesen Nebensiguren an, wie das praktische Talent des Dichters mehr und mehr erstarkt, dis es sich endlich in "Die Journalisten" und "Soll

umb Haben" in seinem vollsten und liebenswürdigsten Glanze zeigt. Eine gewisse Energie und Frische ber Farben freilich wird man von Frentag nie verlangen dürsen; wie die Gewalt der Leidenschaft, so ist ihm auch die eigentliche stundliche Fülle und Unmittelbarkeit versagt; es sind nicht eigentlich Gemälde, nur Aupferstiche, was er liesert, aber sleißige und forgsam ausgeführte Aupferstiche, die ebenso sehr die Geschicklichkeit seiner Nadel, wie den Ernst seines künstlezrischen Strebens bekunden.

In diesem Fleiß und diesem Ernst möge die heranwachsende Generation ihm denn nacheisern; so wird er zwar keine Schule gründen, wozu er überhaupt durch die ganze Beschaffenheit seines Talents nicht geeignet und ist es daher auch ein sehr verkehrter Einfall seiner Bewunderer, ihn zu einem ästhetischen Schulhaupt erheben zu wollen — wohl aber wird die wohlwollende Theilnahme, die das Publicum ihm zollt, sich immer mehr befestigen und ausbreiten und auch Diesenigen werden ihm ihre Anerkennung nicht versagen, die sich im Uebrigen nicht überzeugen können, daß mit "Soll und Haben" eine neue Epoche unserer Boesie begonnen, oder daß Freytag keinen Antheil habe an den Irrthümern und Krankheiten seiner Beit.

## Mar Waldau.

Gleich Gustav Freytag stammt auch Max Walbau, ober wie er mit seinem bürgerlichen Namen heißt, Georg Spiller von Hauensschild, aus Schlesien. Aber wenn der Dichter von "Soll und Haben" uns mehr das leichte Blut, den lebensfrischen, genußliebensden Charafter des Schlesiers vergegenwärtigt, so spricht sich in Max Walbau hauptsächlich die Rastlosigkeit, das Leichtbewegliche, unruhig Hinundherspringende aus, das dem Schlester ebenfalls eigenthumlich ist und sogar einen sehr wesentlichen Theil seines nationalen Charafters bildet.

Bei Max Waldau wurde diese allgemeine Rastlosigkeit des schlesischen Katurells noch erhöht, theils durch die Zeit, in der er lebte, theils durch ganz bestimmte persöuliche, ja selbst körperliche Eigenschaften. Max Waldau ist eine durch und durch pathologische Erscheinung, sogar im medicinischen Sinne des Wortes: und wenn dies einerseits als ein Berhängniß auf ihm gelastet und ihn, trot seiner reichen Begadung und trot seines ernsten, ja leidenschaftlichen Strebens, verhindert hat, jene höchsten Ziele der Kunst, deren er sich selbst so deutlich bewußt war, nun anch wirklich zu erreichen, so war er andererseits auch eben durch dies Pathologische seiner Erscheisung zum eigentlichen Dichter unserer Zeit in einem Grade berufen, wie kaum ein Zweiter neben ihn.

Denn daß unsere Zeit eine innerlich zerrsttete und tieffranke ist, das wird Niemand leugnen, der irgend eine Empfindung hat von der Atmosphäre, in der er selber ledt. Es ist eine Zeit großer Ideen und kleiner Thaten, kühner Anläuse und schwachen Bollbringens; mit der deutlichsten Einsicht in das, was ihr eigentlich noth thut, sehlt ihr doch die Kraft, eben dies Nothwendige aus sich zu erzeugen und so greift sie denn, unzufrieden mit sich selbst und beängstigt durch das Gefühl ihrer eigenen Ohnmacht, das dierhin dalb dahin, erschöpft alle Theorien und stellt die verschiedenartigsten Experimente an, um den Bunkt auszusinden, von dem aus sie die Welt, die Welt ihrer Hossnungen und Ideale in Bewegung setzen könnte und der doch, für Bölker wie für Individuen, immer nur im eigenen Innern liegt.

Daß eine solche Zeit nicht im Stande ift, in ber Runft etwas Gesundes und in fich Harmonisches zu schaffen, liegt auf ber Hand und ift auch von uns bereits an verschiedenen Stellen biefes Bertes ausgesprochen worden. Wohl aber werben grade frankhaft reizbare Gemüther, Talente von übermäßiger, franthafter Spannung befonbers befähigt fein, biefem franthaften Inhalt ber Zeit jum fünftlerischen Ausbruck zu verhelfen. Und darin eben liegt benn, wie gesagt, die große und dauernde Bedeutung, welche Mar Balbau für die Literatur unferer letten gehn Jahre in Anspruch nimmt. In einer Zeit des Widerspruchs lebend, ist er selbst der eigentliche Dichter bes Biberspruchs. Begabt mit einer wunderbaren Empfänglichkeit, mit ber eine fast ebensogroße Productivität Sand in hand geht, nimmt er an allen Richtungen seines Zeitalters ben lebhaftesten Antheil; in bem wilben Chaos biefer revolutionären Epoche ift tein Ton, ber nicht in seinem Bergen nachflänge, feine geiftige Bewegung taucht auf, für bie er nicht ein rafches und gludliches Berftandniß hatte. Allein biefe allzugroße Empfänglichkeit verhindert ihn nicht nur, sich einer bestimmten Richtung so ganz und vollständig anzuschließen, wie es der einheitliche Ton des Kunstwerks erfordert, sondern sie läßt ihn auch nicht zu jener Objectivität und Ruhe der Darstellung gelangen, ohne die ein wirkliches Kunstwerk überhaupt nicht gedacht werden kann. Wenige Dichter haben in so jungen Jahren bereits eine solche Universalität der Bildung und der Interessen gezeigt wie Max Waldau; mit dem ganzen titanenhafeten Ungestihm der Jugend, dabei von rastlosem Fleiße, suchte er sich jede Art von Kenntniß anzueignen und jedes Wissen zu erschöpfen.

Allein grade biefe Bielfeitigfeit, in ber er wiederum ein fo getreuer Repräsentant unferer Tage ift, murbe verhängnifvoll für ibn; in einer Zeit, wo Jeber, anch ber Dichter, nothwendig Bartei ergreifen und eine Fahne bekennen muß, zu ber er fich halt, schwantte er zwischen ben Parteien bin und ber - ober vielmehr er geborte allen und zugleich teiner an, die Universalität feiner Bilbung begegnete liberall verwandten Faben und ließ ihn andererseits auch überall schwache Stellen entbeden, von tenen er fich zurudgeschreckt und abgestoffen fühlte. Seine philosophischen und historischen Studien hatten ihn bem Socialismus in bie Arme geführt; er fcwarmte für jenes 3beal allgemeiner Brüberlichkeit, bas unter ben Stuffnen bes Jahres Achtundvierzig zum Theil auf so wunderliche Art ins Leben gerufen werben follte und von bem wir bann, nicht ohne nufere Schuld, wieber soweit weggeschleubert worben find. Aber qugleich gestattete sein scharfer tritischer Berstand ihm nicht, sich über bie Unzulänglichkeit biefer rabikalen Doctrinen, noch über bie Schwächen und Thorbeiten ihrer Bertreter zu täuschen, mabrend andererfeits fein poetisches Bemuth und vielleicht auch gewiffe perfönliche Neigungen und Gewöhnungen von dem Glanze ber, wie es schien, bem Untergang geweihten Ariftofratie fich aufs Lebhafteste ergriffen und angezogen fühlten. Das Alles brachte ihn benn, ungeachtet seiner praktischen Tendenzen und wiewol er selbst die innigste Berwandtschaft der Literatur mit dem Leben als eine nothwendige Boraussehung der ersteren betrachtete, nichts destoweniger in eine gewisse abstracte Stellung, die vielleicht sehr geeignet war, scharfstunige Reslexionen und Betrachtungen über den Gang der Zeit anzustellen: allein um Kunstwerke von allgemeinem Werthe zu schaffen, war der Boden dieser Weltanschauung denn doch zu beweglich und aus zu widersprechenden Elementen gemischt.

Dazu tam nun, bag Dar Balbau fich - und leiber, wie ber Erfolg gezeigt bat, mit nur allzurichtigem Borgefühl - einem frühzeitigen Tobe verfallen glaubte; er litt an einem organischen Bergfehler, ber ihn zu Zeiten mit beftigen forperlichen Beschwerben beimfuchte und, mitten in einer scheinbaren Fulle von Rraft und Gesundheit, sein Leben jeden Augenblick mit einem jähen Tode be-Mar Balbau felbst bat bas Eigenthümliche berartiger Bergkrankbeiten an einem feiner Ramanhelben gefchilbert; fie verleiben bemjenigen, ber baran leibet, gleichsam jum Ersat für bie fortmährende Todesgefahr, in der er schwebt, eine gesteigerte Empfänglichkeit für alle Ginbrude ber innern und äußern Welt, bie tranthafte Reizbarkeit bes Körpers erzeugt eine wunderbare Steigerung ber geistigen Kräfte, bas Lebensöl, beffen Tropfen ichon gezählt find, quillt eben deshalb um so mächtiger und brennt mit um fo glanzenderer Flamme, gleichsam als wüßte es felbst die Rabe bes Augenblicks, wo biefe Flamme auf ewig verlöschen foll . . . .

Es ist ferner eine allgemeine Schwäche ber Jugend, daß sie, einmal zum Worte gelangt, auch glaubt, bei jeder Gelegenheit und mit jedem Worte, das sie spricht, Alles sagen zu müssen, was sie nur irgend auf dem Herzen hat. Die Jugend weiß noch nicht oder glaubt noch nicht daran, daß kein Baum auf den ersten Streich fällt; so oft sie das Schwert zieht, will sie auch gleich die ganze

Welt erobern; in der Gluth ihrer Begeisterung, berauscht von ihren eigenen Idealen, meint sie noch, der Sieg der Wahrheit könne gar nicht zeitig und nicht vollständig genug errungen werden und weist mit Geringschätzung jene Abschlagszahlungen zurück, mit denen der Mann, besehrt durch die Ersahrungen eines mühevollen Lebens und denen, die nach ihm kommen, auch etwas vertrauend, sich wohl oder übel zufriedengiebt. Selbst ein Kind des Angenblicks, glaubt die Jugend auch die Geschicke der Welt noch an den Ersolg des Augenblicks gebunden und fürchtet, die ganze Zukunst zu verlieren, wenn sie auch nur einen Moment der Gegenwart scheinbar ungenützt vorstber läßt; ihre Hossnungen und Träume an die Stelle der Wirklichteit setzend, kennt sie noch nicht jene herbe und doch so nöttige Tugend der Entsagung, zu welcher wir Aelteren allmählig in der strengen Schule des Lebens erzogen werden.

Diefer allgemeine Drang ber Jugend mufite bei Max Waldan noch um ein Bebeutenbes gesteigert werben burch bas Bewuftsein feines körperlichen Leibens und die Ahnung des vorzeitigen Endes, bem er entgegenging. Er in ber That batte feine Reit zu verlieren; schon berlihrt von der Sand bes Todes, mußte er eilen, diese ganze reiche Welt von Entwürfen, Anschanungen und Gebanten, Die er in sich verschlossen trug. Kinftlerisch zu verkörpern und ihnen eben baburch eine Daner ju fichern, bie über bie turge Spanne feines eigenen Dafeins binausreicht. Daber biefe fieberhafte Saft feiner Broduction; daber diese fich überfturgende Fülle ber Entwürfe, Die nicht felten fo groß mar, baf Eines über bem Anbern liegen blieb, barunter zum Theil grabe biejenigen Werte, bie ihm am meisten am Bergen lagen und benen er felbft ben größten Werth beimag, wie benn 2. B. fein großer, auf fünf Banbe angelegter biftorifcher Roman "Der Jongleur." ber wieberum nur ber voetische Borläufer einer ausführlichen, aus ben Quellen gearbeiteten "Gefchichte ber

Troubaboure und ihres Zeitalters" fein follte und von bem er in Briefen und Gesprächen wie von einem längst fertigen Werte au reben pfleate, unpollendet geblieben ift. Daber aber auch - mit wenigen leicht erkenntlichen Ausnahmen, zu benen wir besonders feine 1960 erschienene Canzone "D biefe Beit!" rechnen - in bem. was er wirklich zu Stande brachte, biefe Unfertigkeit und Berflossenheit ber Form; baber biefe vielfachen Episoben und Abschwei= fungen, die oft völlig aus dem Rahmen des Kunstwerts beraus= fallen: baber überhandt biefer Mangel an Gelbstbeschräntung und biefer acht jungbeutsche Trieb, alle Fragen ber Zeit mit einem furzen Machtspruch zu lösen und bei jeder Gelegenheit fiber Alles und noch Einiges zu fprechen. - Es ift biefe Erscheimung aber um so merkwürdiger, als wenige Dichter ber Gegenwart theoretischer Beise eine lebhaftere Empfindung von der Nothwendigkeit einer geschlossenen Kunstform besaken und überhandt eine größere Ehr= furcht vor ben strengen und feuschen Forberungen ber Schönbeit hatten, als Max Walbau. Allein bas ist ja eben ber Fluch biefes in fich zerfahrenen Zeitalters, baf wir, felbst mit bem reblichsten Willen und ber klarsten Einsicht, gleichwol hinter unsern eigenen Ibealen gurudbleiben und ben Weg nicht finden können, ber aus ber grauen Steppe ber Theorie auf Die grüne Beide ber Birklich= teit hinüberführt: es ift ein raschlebenbes Jahrhundert, bas, von Tantalusqualen gepeinigt, vom Berfuch zu Berfuch forttaumelt und seine eigenen Bflanzungen wieder einreifit, bevor sie noch haben Burzel folagen tonnen.

Diese sieberhafte Unruhe unserer Zeit, diese ihre Lust an immer neuen Experimenten und Bersuchen fand in Max Waldau ihren wahrhaft klassischen Ausbruck und erklärt der allgemeine und enthusiastische Beisall, den der Dichter während der kurzen Zeit seiner öffentlichen Wirksamseit erlangte und der selbst von solchen getheilt

ward, die ihm principiell gegenüberstanden, sich auf diese Art aufs Bollftändiafte. Ja auch hier wieber muffen wir die Weisheit bes Schidfals bewundern, die für jedes Bedürfnif auch fofort die Befriedigung bei ber Sand bat und stets ben richtigen Mann für ben richtigen Augenblick geboren werben läft. Das lebende Geschlecht. wer wüfte es nicht?! ift bem Untergange verfallen; feiner von benen. bie jest noch auf Erben wandeln, wird jemals bas gelobte Land ber Freiheit erbliden; unfer Ruhm und unfere Befriedigung tann und wird immer nur barin bestehen, baf wir für ben bereinstigen Besits berfelben fambften und litten. Und fiebe ba nun, biefem bem Tode geweihten Geschlecht erwedt bas Schickfal einen Dichter, ber ebenfalls bereits bas Zeichen bes Untergangs auf ber Stirne träat und ber eben aus biefer Tobesahnung feine vollste und glübenbfte Begeisterung ichopit! Die fieberhaft erregte, fo ju fagen echauffirte Beit findet ihren Ausbrud in einem Boeten, ber fich ebenfalls in einem fortwährenden Echauffement befindet, nur daß bies Echauffement ibm natürlich ist und mit Nothwendigkeit aus ben Bedingungen feines geistigen und forperlichen Dafeins hervorgeht.

Hätte Max Waldan nichts weiter besessen als die eben bezeichneten Eigenschaften und wäre er wirklich nur in allen Stüden der trene Spiegel seiner kranken, widerspruchsvollen Zeit gewesen, so würde schon dies genügt haben, ihn zum berusenen Dichter eben dieser Zeit zu machen. In der That jedoch besaß er noch andere und höhere Eigenschaften; wurzelnd in dem allgemeinen Boden seiner Epoche, die Brust umwogt von ihren oft trüben Fluthen, ragte er doch mit dem Hante weit über sie hinaus in den reinen Aether einer besserenund daher auch glücklicheren Zukunft. Es ist nicht bloß die Sympathie der gemeinsamen Krankheit, was die Zeitgenossen mit so magischem Zuge an diesen Dichter sessellete: auch ihr eigenes besseres Theil, auch die Ahnung einer künstigen glücklicheren

Reit, beren ja die Gegenwart fich nie völlig entschlagen kann, auch selbst wo sie es möchte, fanden sie in ihm wieder. Reinem Riinft= ler gelingt es jemals, im einzelnen Knnstwerk sein ganzes Selbst vollständig niederzulegen, es bleibt immer noch etwas zurück, und oft bas Beste, mas er nur anzubenten, nicht auszusprechen vermag: woher benn auch das tieffinnige Wort fammt, daß ber Rünftler allemal größer als sein Runftwerk. Wenn von irgend einem Dichter ber Gegenwart, so gilt bies Wort von Max Walbau. Schwächen waren bie Schwächen feiner Zeit; allein als felbftanbiges Sigenthum lebte in ihm eine eble und icone Begeisterung für alles Gute, ein freudiger Glaube an die Menscheit und ein Boblwollen, das jeden Augenblid bereit mar, biefen allgemeinen Glauben auch bem Ginzelnen gegenüber praftifch und nicht felten mit eigenen Opfern zu bewähren. Diefer Sauch einer reinen, warmen Menschenliebe durchdringt Alles, was Max Waldau geschaffen und erfest reichlich die ästhetischen Mängel und Einseitigkeiten, die feinen Werten anhaften; er hat kein reines und harmonisches Runftwerk jurudgelaffen, aber bin und ber geriffen von ben widersprechendften Strömungen seiner Zeit wie er war, ift er boch ftets bemuht gewesen, rein und harmonisch zu empfinden. Möglich, bak einzelne feiner Zeitgenoffen biefen tiefen 3ng bes Bergens inftinctartig in ibm berausgefühlt baben und daß mit daber diese ungemeine Innigkeit stammt, mit welcher namentlich die Jugend ihm anhing; ver-Kanden hat seine Zeit ihn in diesem Buntte gewiß nicht, schon bekhalb nicht, weil sie noch in Saft und Wiberspruch befangen ift und das Evangelium der Liebe noch nicht kennt. Aber die Zukunft wird es tennen und biefe wird bann auch in Max Balbau bei all seiner schriftstellerischen Berfahrenheit boch ben Borläuser ihrer gröften und ebelften Bestrebungen erbliden und wird feinen Namen bafür stets mit ber Achtung und Theilnahme nennen,

bie Jebem gebührt, ber im Dienste ber Zufunft fampft, leibet und irrt. -

Endlich ift Mar Balbau auch noch in einem anderen, mehr äuferlichen Sinne ber eigentliche Dichter ber Gegenwart: nämlich insofern feine gange schriftstellerische Wirtsamkeit, nach Anfang und Ende, in die turze Spanne Zeit fallt, mit ber wir uns bier beschäftigen. Allerbings hatte er bereits im Jahre 1847 als Beibelberger Student mit fnapp zwanzig Jahren "Gin Elfenmärchen" veröffentlicht: baffelbe war jedoch spurlos vorübergegangen und auch bie "Blätter im Winde," sowie bie "Canzonen," bie er im nachstfolgenden Jahre erscheinen ließ, vermochten nicht, fich burch ben volitischen garm, ber bamals die Welt erfüllte, hindurchanarbeiten. Erft ber schon vorbin ermabnten Canzone "D biefe Zeit!" gelang es, fich ein allgemeines Bebor zu verschaffen; fie erschien zu Unfang bes Jahres 1850, alfo zu einer Zeit allgemeinster Abspannung und Ernüchterung, wo wir unfere liebften Soffnungen ichon längft zu Grabe getragen hatten, ja wo viele von uns bereits ein leifer Zweifel beschlich, ob es nicht vernimftiger sei, die Todten todt sein ju laffen und mit ben Lebenden, wie fie auch fein mochten, zu jubeln und zu genießen . . .

Diesem Gefühl der beginnenden Selbstverachtung, einem Gefühl, das dann im Lanf der nächsten Jahre immer weiter um sich
greifen und auf die Geschicke unserer Nation den verhängnisvollsten Einfluß üben sollte, gab Max Waldau in dem genaunten Gedichte einen ebenso energischen wie poetisch erhabenen Ausdruck. Das waren nicht mehr die Siegessanfaren, mit denen die politische Lyrik der vierziger Jahre daherzog: die ernsten, langgezogenen Klagetone waren das, mit denen die Nation ihre eigenen Hoffnungen bestattete, es war der mit Erbitterung und Scham gemischte Schmerz eines Bolkes, das im Begriff stand, sich selber aufzugeben. Das Gedicht war, wie gesagt, das Erste, womit Max Waldau beim Bublicum wirklich durchdrang, ist aber, nach unserem Dafürhalten wenigstens, auch das Beste und Schönste geblieben, was er siberhaupt geleistet; nie wieder hat sein ganzes, der Zersplitterung nur allzugeneigtes Wesen sich so concentrirt und auch in der Form hat er nie wieder dieselbe Bollendung erreicht, wie in diesem Gedichte, an das daher auch, glauben wir, das Gedächniß selnes Namens in späterer Zeit vorzüglich geknüpft sein wird.

Inzwischen konnte ein Dichter von fo reichen Anlagen und von einer folden Universalität ber Bilbung und ber Interessen na= türlich nicht lange auf bem verhältnifmäßig engen und beschränften Gebiete ber lyrischen Dichtung ausbauern; er bedurfte einer breiteren Buhne und eines umfaffenberen Rahmens, und fo ließ er benn schon in bemfelben Jahre, in welchem bie eben besprochene Canzone erschienen war, auch ben breibändigen Roman "Aus der Natur" ans Licht treten, bem wenige Monate fpater ber Roman "Aus ber Junkerwelt" folgte. Ueberhaupt ift auch bies charakteristisch für unfern Dichter und zeigt wieberum, welch ein achtes Rind feiner Beit er mar, baf er in ben wenigen Jahren, bie ibm ju wirten vergönnt und die nach ber gewöhnlichen Annahme taum ausreichen blirften, ein einziges poetisches Wert von Bebeutung gur Reife gu bringen, fich ber Reihe nach in fammtlichen poetischen Battungen versucht hat, im lprischen wie im ergählenden Gebichte, im Roman wie in ber Novelle, im ernsten wie im tomischen Fache; setbst in das Gebiet des Dramas ift er hinfibergestreift, wenn auch nur als Ueberfetzer von Silvio Pellico's "Francesca ba Rimini" - nicht au rechnen die gablreichen Kritiken und sonstigen Abhandlungen über äfthetische und literarische Angelegenheiten, die er in verschiedenen Tagesblättern veröffentlichte.

Den meiften Beifall bei ben Zeitgenoffen erntete ber Roman

"Aus der Ratur:" bereits nach Jahresfrist murde eine zweite Auflage bavon nöthig, mas bamals, wo man noch nicht bie fieben ober acht Auflagen von "Soll und haben" tannte, noch für eine besonbere Auszeichnung galt. Aber freilich traf bas Buch mit feiner falten, zersetzenden Fronie, feiner unerbittlichen Durchgrubelung aller Lebensverhältnisse und Beziehungen, ber es bei alledem boch auch wieder nicht an einer gewiffen jugendlichen Recheit, einem gewissen idealistischen Aufschwung mangelte — das Buch, sage ich, grade in biefer feiner widerspruchsvollen Mifchung, traf bas ent= nuchterte, mit fich felbst zerfallene Bublicum wie ein erquidenber Mairegen. Man fam fich felbst fo geistlos und verkommen vor und nun Gottlob, bier war ein Buch, bas von Geist mabrhaft stropte und Jebem, welcher Richtung er auch angehörte und zu welcher Partei er fich auch befannte, etwas zu benten und nachzugrübeln gab. Die Zeit hatte uns eben erft fo graufame Bunben geschlagen, so viele Soffnungen maren binmeggemäht worden für ewig und nun saben wir, daß auch zwischen biefen Grabern die Blume bes Humors noch so lustig sprossen konnte: wir waren alle so mub und abgelebt und hatten ben Glauben an bie Zukunft jo gründlich verloren und hier nun tommt ber Boet und beutet unter Lachen und Thränen hinüber auf jenes Reich bes Geistes, bas ewig unerschüttert fortbesteht und bem auch wir und, trot aller Irrthumer und Fehlgriffe, mit jedem Augenblid mehr nabern.

Diese culturhistorische Seite dinkt uns in der That die bebeutendste des Werks. Als eigentlichen Roman können wir es nicht
besonders hoch anschlagen, im Gegentheil, wir erblicken darin ein Wiederanknüpfen an falsche, längst überwundene Manieren, wie namentlich in dem Jean Paulistrenden Ton, und somit einen Rückschritt hinter dasjenige, was schon vor Max Waldau auf dem Gebiete des deutschen Romans geleistet war. Die Fabel ist dürftig, zumal im Berhältniß zu ber außerordentlich breiten Ausstührung, und entbehrt der dramatischen Spannung; es geschieht in dem Rosman überhaupt zu wenig und wird zu viel und über zu viel gesprochen. Diese Gespräche und Reslexionen sind großentheils sehr geistreich, sie stehen im innigsten Zusammenhange mit den Interessen der Gegenwart und haben zu dem seltenen Erfolge, den das Buch beim Publicum erlangte, ohne Zweisel das Weiste beigetragen. Allein wenn auch zugestanden werden muß, daß der Roman, vermöge seiner lockeren Kunstsorm, in diesem Punkt eine größere Freiheit verstattet als irgend eine andere poetische Gattung, so darf boch auch diese Freiheit nicht übertrieben, sie darf namentlich nicht dahin ausgedehnt werden, daß darüber der Roman als solcher völlig verloren geht.

Und dies ist bei Max Waldan's "Aus der Natur" an vielen Stellen, ja an den meisten der Fall. Der Roman so gut wie das Drama soll eine Handlung enthalten, hier aber haben wir wesent-lich nur Betrachtungen und Gespräche und Gespräche und Betrachtungen; die Figuren des Buchs interessiren uns weit weniger durch das, was sie thun — obwol auch dies zum Theil wunderlich genug ist und eine nicht unbeträchtliche Beimischung jungdeutscher Anschauungen und Tendenzen verräth — als durch das, was sie sprechen; sie sprechen, wir wiederholen es, meistentheils sehr schön, sehr geistreich, sehr elegant — aber ein Roman ist eben kein Gespräch und was nützt dem hungrigen Magen die pitanteste Brühe, wenn es an Fleisch oder anderer gesunder Nahrung mangelt?!

Daß unter biesen Umständen von einer scharfen und consequenten Charatteristit nicht die Rebe sein kann, liegt auf der Hand. Allerdings sind die Charattere zum Theil sehr fein und geistreich angelegt, aber besto mangelhafter ist die Ausführung. Es fehlt

das eigentliche plastische Element, der Dichter, in seinem jugendlichen Ungestüm, versteht es noch nicht, die Gebilde seiner Phantaste vollständig von sich abzulösen und sie zu eigenem Dasein frei hinzustellen; er zerstört noch fortwährend selbst die Ilusion, indem er hinter seinen Figuren hervortritt wie ein ungeschickter Puppenspieler, dem die Fäden in Unordnung gerathen sind. In den meisten Fällen sprechen die Bersonen dieses Romans nicht das was, noch so wie sie nach ihrer Eigenthümlichseit und den Umständen, in denen sie sich besinden, densen und sprechen müßten, sondern überall ist es der Poet selbst, der sehr geistreiche, über Alles reslectirende, mit Allem sertige Poet, der ihnen die Worte in den Mund legt. Das giebt denn, bei aller Mannigsaltigseit der Gegenstände und allem Wechsel der Standpunkte, doch schließlich eine Einsörmigseit, bei der eine wahrhafte Charatteristist nicht bestehen kann.

Eine Ausnahme biervon wie überhaupt von allem, was wir bisher an bem berühmten Romane auszusetzen batten, bilben nur Die oberschlesischen Dorfgeschichten, Die ursprünglich im britten Banbe enthalten waren und die ber Dichter bann bei Gelegenheit ber zweiten Auflage in ben zweiten Band vervflanzte. Schon biefer äußerliche Umstand zeigt freilich, in welchem loderen Zusammenhange diese Geschichten mit dem Roman als solchem stehen und wie wenig bier von jener ftrengen organischen Gliederung zu finden ift. beren fein achtes Runftwerf entbehren fann. Allein bavon abge= sehen, sind die Geschichten selbst köftlich; da ist Alles, mas wir in bem Romane selbst vermissen ober boch nicht in genügendem Make finden: eine fpannende Fabel, gefdicte Bertheilung bes Stoffs, Anappheit ber Darftellung, Blaftit ber Schilberungen, endlich eine icharfe und glückliche Charafteriftit, Die fich namentlich in einigen untergeordneten Figuren zur größten Unmittelbarkeit und Leben-Man sieht an biefen fleinen Erzählungen fo recht, bigkeit steigert.

was der Dichter hätte leisten können, ware es ihm möglich geworben, sich mehr zu concentriren und kleinere Stoffe mit größerer Sorgfalt zu behandeln; wir nehmen keinen Anstand, diese gelegentlichen Einschiebsel, mit denen der Berfasser selbst nicht recht wußte wohin, mit unter das Boste zu zählen, was wir auf dem Gebiete der Dorfgeschichte bestigen, ja als komische Dorfgeschichten, in Rücksicht auf ihre überwiegend humoristische oder wenn man will ironische Haltung, dürften sie gradezu einzig dastehen.

Der Roman "Aus ber Innferwelt" bietet feine Beranlaffung, langer bei ihm zu verweilen; er zeigt ben Dichter von feiner neuen Seite und nur feine Schwächen und Ginfeitigfeiten läßt er noch fühlbarer bervortreten, als es fcon in feinem Erft= lingsromane geschehen war. Der Zusammenhang ber Fabel ift bier noch loderer, die Charafteriftit noch farblofer, ber Faben ber Erzählung wird noch häufiger und noch gefliffentlicher durch allerhand Ercurse und Einlagen unterbrochen, bie noch länger sind und in benen ber Dichter bas Steckenpferd seiner Reflexionen noch willfür= licher und maglofer tummelt, als in bem Buche "Aus ber Natur." - Auch blieb die Aufnahme von Seiten des Bublicums bei Beitem zurud hinter berjenigen, welche sein erster Roman gefunden; ja ber Berfasser selbst — was ihm natürlich nur zum Lobe gereichen kann - fcbien einigermaßen irre zu werben an ber Manier, bie er in biefen beiben Werfen befolgt hatte und bie benn allerbings, eben weil sie Manier mar, nicht allzuoft wiederholt werden durfte. Benigstens hat er, trot feiner ungemeinen Fruchtbarkeit und wiewol Reflexionen und Excurse biefer Art ihm jeden Augenblid zu Gebote standen, boch nichts mehr in biesem Genre geschrieben; eine Reibe von Auffäten "Aus ber Reisemappe," in benen berfelbe Ton noch fortgefett warb, blieb fogar unvollendet liegen, mahrend ber Dichter fich mit größtem Gifer jenem biftorischen Romane zuwandte, beffen wir bereits gedachten und ber benn leider auch ein bloßes Fragment geblieben ift.

· Auch über Max Waldau's erzählende Dichtungen können wir uns turz faffen, ba fie wenig, eigenthumlichen Werth besitzen und wol nur im Augenblid bes Erfcheinens burch ben Ramen ihres Berfaffers getragen wurden. In der "Cordula. Gine graubundner Sage" (1851) verherrlicht er ben Belbenfinn ber Schweizer Bauern im Rampfe gegen den lebermuth und die Gewaltthätigkeit ihrer ritterlichen Unterbruder. Es ift eine Art Dorfgeschichte in Berfen mit friegerischem hintergrund; Die Gegenfage bes uppigen, fittenlofen Ritterstandes und ber biebern, unschuldigen Bauern werden in etwas greller Färbung schroff gegeneinander gestellt, während boch grade die Berbrauchtheit biefer Gegenfate eine etwas makvollere und vorsichtigere Behandlung rathfam gemacht hatte. - Daffelbe gilt von der Fabel des Bedichts, die in ihren Grundzügen ebenfalls ein wenig verbraucht ist, und auch in der Ausführung hat es ber Dichter nicht verstanden, ihr wesentlich neue Seiten ab-Die Sprache ift von febr ungleicher Beschaffenbeit; zugewinnen. während einzelne Stellen von achtem lyrischen Schwunge und mahrhaft bichterischem Wohllaut erfüllt find, teuchen andere gleichsam und stammeln unter ber schweren Bucht ber Reflexion, die vergeblich Bilber auf Bilber häuft, ihren profaischen Ursprung babinter zu versteden. Insbesondere gilt dies von den landschaftlichen Schilderungen, die zwar zu ihrer Zeit von der Tageskritik sehr gepriefen murben, die aber uns, offen gestanden, immer nur ziemlich schwälstig und schwerfällig erschienen sind. Ueberhaupt hat es uns von jeher Bunder genommen und gehört wol mit zu den Biber= fprüchen, an benen die Erscheinung biefes Dichters fo reich ift, wie er es über fein poetisches Gemissen bringen konnte, zu einem Gedicht von diesem Inhalt und Umfang ein so ungeschicktes und unmufikalisches Metrum zu nehmen, wie bieser Knittelvers, in welchem die "Cordula" abgefaßt ist. Einigermaßen erklärt sich dies allerdings wol aus der übermäßigen Hast, mit welcher der Dichter arbeitete und in Folge deren er sich denn auch genöthigt sah, bei vorkommenden zweiten Auslagen die weitgreisendsten Beränderungen und Umstellungen mit seinen Schriften vorzunehmen; auch die "Cordula," von der 1854 eine zweite Auslage erschien, hat diese nachbesserde Band des Dichters ersahren, doch ohne dabei wesentlich zu gewinnen.

Auch die "Rahab," die zu Ende des ebengenannten Jahres, also wenige Wochen vor bem Tobe bes Dichters erschien, war ein folder erster Wurf und es hat une häufig als ein psychologisches Broblem beschäftigt, mas ber Dichter mit biefem Werke wol ange= fangen und wie er es umgestaltet batte, falls es ihm vergönnt ge= wesen mare, bas Erscheinen bes Gebichts langere Beit hindurch zu überleben und es mit fühleren Bliden zu betrachten, als es bem Dichter im Augenblick bes Schaffens zu thun möglich ist. hoffen, er hätte es aus der Zahl seiner Werke ganz ausgestrichen. Denn fo viel Schönes, ja Grofartiges es auch im Ginzelnen enthält. fo ist bas Bange boch von ber wiberwärtigsten Beschaffenheit, inbem barin eine an sich unwahre und unnatürliche Situation, unbefümmert um bas sittliche und afthetische Gefühl bes Lefers, mit wahrhaft raffinirter Breite bis in bas kleinste Detail ausgemalt Die Heldin des Gebichts ift die Rabab ber Bibel, Die "Bure von Sichem," bie, um Rache ju nehmen für bie Erniebrigung, in welche fie gerathen, ihre Baterftadt und ihre Mitburger in bie Band bes Feindes liefert. Dit graufamer Lufternheit fpurt ber Dichter allen geheimsten Irrgangen biefer zerrütteten Weiberfeele nach und es ist nicht zu leugnen, daß er babei manches eigenthumliche und überraschende Motiv aufdeckt. Allein die ganze Aufgabe, bie er sich hier gestellt hat, bleibt bei allebem boch eine bochst un=

natikrliche und widerwärtige. Gewiß soll die Poesse vor keinem Elend zurückbeben, auch vor keinem sittlichen; auch auf das schmerzbebedete Haupt des Berbrechers soll sie ihre sühnende Hand noch legen und den Punkt aufdeden, wo auch er noch mit der Menscheheit verwandt ist. Allein ein Weib wie diese "Hure von Sichem" zur Heldin eines Gedichts zu machen, sie, von der wir weiter nichts wissen als den dürftigen Bericht der Bibel und die uns daher auch nicht im Mindesten interessiren kann, weder in historischer, noch in allgemein menschlicher Hinsicht, zum Gegenstand einer tiefsinnigen psychologischen Erörterung — ja was sage ich? zur Märtyrerin zu erheben, in deren Schicksal wir die Kämpse und Leiden unserer Tage symbolisch abgespiegelt sehen sollen: das schmeckt denn doch stark nach Hebbel'scher Geschmacksverirrung und läßt uns in der "Rahab" nur das übereilte Product einer schwachen Stunde sehen, wie sie ja auch die größten und geistvollsten Dichter zuweilen haben.

Und fo find es benn überhaupt nur Fragmente und Anläufe, nur Berfuche und erste, oft allzurasche Würfe, was uns von dem Dichter übrig geblieben ift; seine seltene Begabung gleichmäßig auszubilben und die Fülle seiner Anschauungen und Intentionen in einem großen und forgfam gereiften Werke niederzulegen, murbe ber kaum Dreißig= jährige burch ben Tod verhindert. Ein bösartiges Nervenfieber entriß ihn feiner Familie, feinen Freunden und feinen weitreichen= ben literarischen Plänen im Januar 1855. Max Waldau gehört fomit zu jenen Frühverstorbenen, an benen unfere Literatur fo reich ift und die namentlich ben jedesmaligen Eintritt eines neuen litera= rischen und socialen Princips bei uns mit einer gewissen Regelmäßigkeit begleiten — wie ja auch von dem blühenden Baum ungablige Blüten welt und tobt herniederflattern muffen, bamit einige wenige zu gefunden Früchten reifen. Aber wie die welfen Blüten den Juf bes Baumes bededen und sich mit dem Erdreich von ihnen in den Baum selbst über und noch aus dem Duft der schwellenden Frucht weht uns ein leises Erinnern an jene frühgefallenen Blüten an. So wird auch Max Waldau, mit seinem reinen, schönen Streben, seinem kühnen Denken, seiner warmen und innigen Empfindung, in der künftigen Entwickelung unserer Literatur wieder ausleben, und glücklichere, wenn auch nicht reicherbegabte Talente, denen das Schickfal eine längere Lebensbauer gewährt, werden zu Ende führen, wonach er rang und wofür er sebte.

Das ist fürwahr ein neidenswerthes Loos, Gleichwie vom Blit, dem heiligen, erschlagen, In voller Kraft, in frischer Jugend Tagen, Hinabzusteigen in der Erde Schoos!

Kühn war sein Muth und seine Hoffnung groß; Bom Arm der Muse früh emporgetragen, Die Brust geschwellt von jugenblichem Wagen, Sah er des Lebens licht're Hälfte blos.

Drum nicht um ihn, nur um euch selber klagt, Die ihr, geschreckt vom nahenden Berberben, Gleich Sklaven noch am Joch bes Lebens tragt!

's ift Schidsalspruch, bie Guten muffen fterben; Wer bleibt zuruch, ihm unsern Schmerz, o sagt, Und mit bem Schmerz bie Rache zu vererben?

## Wilibald Aleris und Tevin Schücking.

Einen intereffanten Gegenfat ju Max Balbau bilben bie beiben Schriftsteller, beren Namen wir biefem Abschnitte vorgesett haben. Wie jener unstät und rubelos, nach allen Seiten bin feine Faben anknupfend und in alle Gebiete bes Wiffens und Denkens hinüberschweifend, so sind diese fest in sich abgeschlossen, beschräntt auf ein kleines Terrain', aber bies mit vollkommener Meifterschaft beherrschend. Ueberwiegt bei Max Waldau die Reflexion, so zeich= nen Wilibald Aleris und Levin Schüding fich vor allem burch ihren gesunden Realismus, die Anschaulichkeit, Wahrheit und Treue ihrer Schilderungen aus. Berbeckt in ben Waldau'schen Romanen ber Dichter mit feinen perfonlichen Anfichten und Tendenzen nicht felten sein eigenes Kunstwert, so haben wir an den beiden anderen haupt= fächlich diese in Deutschland seltene Objectivität zu respectiren, Die fie ihren Kiguren und Situationen zu geben miffen. Max Walban burch bie Mannigfaltigfeit ber Interessen und bie Universalität seiner Bilbung, fo bewegen biese bagegen fich in ben engsten Schranken und werben es nicht mube, einem verhältnißmäßig armen und einförmigen Stoffe immer neue Seiten abzuge-Der Dichter bes Romans "Aus ber Natur" ift Rosmopolit, bas ganze unermefliche Reich bes Beiftes ift feine Beimath; Levin Schilding bagegen und Wilibald Alexis murzeln fest in bem

Boben der Provinz, in der sie geboren, unter den Menschen, in deren Mitte sie ausgewachsen sind, oder doch wenigstens unter den Erinnerungen, welche ihnen von diesen vererbt wurden. Max Waldau's Romane sind überhaupt schwer zu klassiscieren; wolkte und müste man sie überhaupt einer der herkömmlichen Sattungen einverleiben, so würde man sie vielleicht am passendsten als sentimental philosophische bezeichnen, etwa in der Weise der Klingersichen und Jean Paul'schen Romane, welche letztere er sich ja deutlich genug zum Borbild genommen hatte. Dagegen kann über das Feld, welches Wilibald Alexis und Levin Schücking andauen, gar tein Zweisel obwalten: sie schreiben historische Romane und ihr Wuster und Borbild ist Walter Scott.

Am meisten gilt dies von Wilibald Alexis, den man daher auch nicht mit Unrecht den märkischen Walter Scott genannt hat. Wilibald Alexis ist nicht nur einer unserer beliedtesten, sondern auch unserer fruchtbarsten Schriftsteller. 1798 zu Breslau aus einer französischen Resugiesamilie geboren, aber schon frühzeitig nach Berlin zurückversetzt, trat er zuerst im Jahre 1822 mit dem Roman "Waladmor" auf: eine Nachahmung Walter Scott's, die so gelungen war und ihrem Borbilde so nahe kam, daß der Dichter es wagen durfte, sie unter Walter Scott's eigenem Namen erscheinen zu lassen, ohne daß diese verwegene Mustissicum, da sie endlich entdeckt ward, ihm zur Unehre gereicht oder seinem literarischen Ruse Abbruch gethan hätte.

Im Gegentheil lentte das gelungene Wagstück die allgemeine Aufmerksamteit auf den jungen Dichter und weckte die besten Hoff=nungen für seine Zukunft. Dennoch machte ein zweiter Roman in demselben Geschmack, "Schloß Avalon," den er 1827 folgen ließ, nicht dasselbe Glück, und ebensowenig vermochten seine Versuche, die

philosophischen und socialen Kämpse seiner Zeit in romantischem Gewande abzuschildern, sich in der Gunst des größeren Bublicums sestzusetzen. Diese Bersuche, bei denen wir hauptsächlich an Werke, wie "Das Haus Düsserweg," die "Zwölf Nächte," sowie die Mehrzahl seiner Keineren Novellen denken, erschienen im Lauf der dreisfiger Jahre; die "Zwölf Nächte," soviel uns bekannt das letzte Werk dieser Richtung, datirt aus dem Jahre 1838.

Denn während der Dichter noch so mit der Kaltsinnigkeit des Bublicums rang und vergebens nach einem Wege fuchte, ber ihn jum Bergen feines Bolfes führte, hatte er, ohne es felbst recht zu wissen, geleitet hauptsächlich burch die Traditionen seiner Jugend und seinen gludlichen Inftinct, schon beinabe zehn Jahre zuvor fich eine Bahn eröffnet, die, so unscheinbar fie anfangs auch mar, ihn bennoch in ihrem Fortgang zu einem der gelesensten und beliebtesten Dichter ber Gegenwart machen follte. Mit ben unmittelbaren Nachahmungen bes Walter Scott ging es nicht mehr; wie jeber Witz, hatte auch ber Witz biefer Mustification nur einmal gezündet und bann nicht wieber. Aber wolan, ftatt zu Walter Scott in Die Nebel von Alt-England auszuwandern, verfeten wir Walter Scott felbst nach Deutschland, ftatt immer nur feine Sprache müh= fam nachauftammeln, nöthigen wir ihn, unfere eigene Sprache gu reben! Sollten die Rauber dieser Walter Scott'ichen Romantik wirklich nur an bie schottischen Berge und Thäler gebunden sein? Walten biefelben Bauber nicht auch über ben Fichtenwälbern ber Mark? Sind sie nicht auch überhaupt an allen Orten, wo nur bas theure Wort "Baterland" ein Echo findet? Und wenn beutsche Lefer fich für ben Sof ber jungfräulichen Ronigin Elifabeth und für bie Gefahren und Abenteuer bes Bratendenten zu intereffiren vermögen, wie noch gang anders müßte es auf fie wirken, wenn ber beutsche Roman es wagte, die Belbengestalt Friedrich's bes

Großen in dem Donner feiner Schlachten, umgeben von feinen treuen Solbaten, dem Auge bes Lefers vorzuführen?!

So entstand ber vaterländische Roman "Cabanis," ber 1832 in feche Bänden ans Licht trat. Auch "Cabanis" fand anfangs nicht bie Theilnahme, auf welche ber Dichter gerechnet hatte und die er in fo hohem Grade verdiente; mehr denn zwanzig Jahre haben vergeben muffen, bevor bas ausgezeichnete Wert in feinem vollen Werthe anerfannt marb, und zwar nicht bloß von Seiten ber Rritit, bie in Bewunderung beffelben von Anfang an ziemlich einstimmig mar, fondern auch von Seiten bes Publicums, bas erft allmälig, wie ber hiftorische Sinn und bas patriotische Bewußtsein ber Nation fich mehr und mehr entwidelte, zu ber Ginficht gelangte, welchen Schat unfere Literatur in diefem Werke eigentlich besitzt. In ber That steht "Cabanis" noch jetzt unübertroffen ba; nicht nur kein anderer beutscher Romandichter, sondern auch Wili= bald Alexis felbst ift bem Ibeal bes historischen Romans nie wieder so nahe gefommen, wie in diesem Werke, ober boch wenigstens in ben erften Banben beffelben, bie fich unbedenklich bem Beften anreihen, mas auf biefem Bebiete überhaupt eriftirt.

Bielleicht war es nicht die Schuld des Dichters, daß er nicht ohne Aufenthalt auf dem eingeschlagenen Wege fortging. Die Zeitverhältnisse waren dem vaterländischen Romane damals nicht günstig, am wenigsten dem modernen; es war die Blütezeit der Censur und der politischen Maßregelungen und Wilibald Alexis selbst hatte bereits erfahren missen, wie leichtverletzlich die Haut der damaligen Olympier war. Wenn er sich daher zu Ende der breisiger Jahre auch dem vatersändischen Roman wieder zuwandte, dem er von da an unverbrüchlich tren geblieben ist, so zog er es doch vor, rückwärts in die Jahrhunderte zu greisen und seine Stosse

. dem politisch unverfänglichen und unanstößigen Mittelalter und feinen bürgerlichen und ritterlichen Fehben zu entnehmen.

In diefer Urt erschienen ber Reihe nach "Der Roland von Berlin" (1840), "Der falfche Walbemar" (1842), "Hans Jürgen und Sans Jochen" (1846) und "Der Barmolf" (1848), lettere beibe auch unter bem baroden Gefammttitel "Die Bofen bes Berrn von Bredow": Werke, die jum Theil unter ber Entlegenheit und Schwerfälligfeit bes Stoffes leiben - benn auf die Dauer halt es allerdings schwer, sich für biefe märkischen Raubritter und ihre Gewaltthätigfeiten zu intereffiren - bie aber in Betreff ber Musführung fich ebenfofehr burch bie Benauigfeit und Sauberfeit ber Zeichnung, wie durch die Treue bes Localtons auszeichnen. gewiß, Wilibald Alexis ift der eigentliche Dichter der Mark; ber anscheinend fo burre, fo einformige Boben biefer von ber Natur nicht eben verschwenderisch behandelten Landschaft gewinnt unte ben Händen dieses Dichters ein mundersames pretisches Leben, wir feben die durre Beibe fich unermefilich behnen, wir athmen ben Duft diefer Rieferwaldungen und hören den schweren Flügelschlag bes Reihers, ber fiber bie schilfbemachsene Fläche bes Sees babinschwebt.

Und nicht bloß die Natur der Mark weiß Wilibald Alexis in unübertrefslichen Landschaftsbildern zu schildern, sondern auch die Eigenthümlichkeit ihrer Bewohner, in alter wie in neuer Zeit, hat. er mit Sorgsalt und Liebe studirt und giebt sie wieder mit einer Sicherheit der Linien und einer Treue und Bärme der Färbung, wie sie bei unsern deutschen Romanschreibern, die durchschnittlich im Reiche der Phantaste besser zu Hause sind er Wirklichfeit, nur höchst selten gesunden wird; mit derselben Naturtreue, mit der er uns die alten knorrigen Fichtenstämme abschildert, schildert er auch die eigensinnigen, knorrigen Gemülther, die unter diesen Bäumen groß geworben sind und die, was ihnen an Schwung ber Empfindung und Glanz der Phantasie abgeht, durch die Energie ihres Wollens und die Tüchtigkeit ihres sittlichen Charatters ersetzen.

Seit Anfang ber funfziger Jahre ist Wilibald Alexis nun in ein neues Stadium seiner poetischen Entwicklung eingetreten oder vielmehr er ist zurückgekehrt auf den Weg, den er schon im "Cabanis" mit so glänzendem Erfolge eingeschlagen hatte. Durch die Ereignisse des Jahres Achtundvierzig, die man denn doch nicht ganz und überall ungeschehen machen konnte, von den Rücksichten befreit, die seiner Muse in der Wahl ihrer Stoffe die dahin auserlegt waren, vertauschte er das Mittelalter und seine nach grade etwas rostig gewordene Romantik mit dem frischen vollen Leben der Gegenwart, indem er fortan Romane schrieb, die eben so sehr die patriotischen Erinnerungen wie die unmittelbaren, lebendigen politischen Sympathien seiner Zeitgenossen in Anspruch nahmen.

Es kommen hier besonders drei größere Werke in Betracht, von denen namentlich die beiden erstern sowohl der Tendenz wie dem Inhalte nach im innigsten Zusammenhange stehen: das ist der fünfsbändige Roman "Ruhe ist die erste Bürgerpslicht oder Bor fünfzig Jahren" (1852) und "Isegrimm. Ein vaterländischer Roman." (Drei Bände, 1854), wozu sich dann gleichsam als Epilog der gleichfalls dreibändige Roman "Dorothe" (1856) gesellt. In sämmtlichen drei Romanen hat der Dichter sich das höchste Ziel gesteckt, das dem Romanschreiber, ja dem Dichter überhaupt versstattet ist: die Bergangenheit soll ihm zum Spiegel der Gegenwart werden, nicht bloß unterhalten will er, sondern auch lehren und züchtigen, die Muse soll die Bege weisen, welche das Baterland zu wandeln hat, um jene Höhe der Macht und des Ruhmes zu erereichen, zu der es, wenigstens nach der Meinung des Dichters,

berufen ift und zu ber sich dann mit ihm auch das gesammte übrige Deutschland erheben wird.

Allein mit der Größe der Aufgabe wachsen natürlich auch die Schwierigkeiten der Lösung, und so darf es ja wol ausgesprochen werden, ohne dem hinlänglich bewährten Talent des Berfassers und seinem wohlerworbenen Ruhme zu nahe zu treten, daß diese Werke, so viel Schönes und Interessantes sie auch enthalten, doch als Ganzes den früheren ähnlichen Arbeiten des Berfassers nachstehen und weder die Forderungen der Kritik, noch das Interesse des Lesers vollständig befriedigen.

Um schwächsten ift grabe berjenige Roman, ben ber Berfaffer selbst offenbar mit ber größten Sorgfalt gearbeitet und bem er bie eingehendsten Studien gewidmet hat: "Ruhe ift die erfte Bürger= Das Buch schildert die preufischen und namentlich die berliner Zustände turz vor und zu ber Zeit ber Katastrophe von Bena, also gewiß ein interessanter und bantbarer Stoff. Wenn berfelbe hier gleichwol nicht völlig zur Geltung tommt, fo liegt bas hauptfächlich an der ungehörigen Bermischung des poetischen und bes hiftorischen Elements, bes Romans und ber Geschichtschreibung, welche ber Dichter fich hat zu Schulden fommen laffen. Als Ro= man ift das Buch zu geschichtlich, als Geschichtswert zu romantisch; indem der Berfaffer weber als hiftoriter auf ben poetischen Schmud Bergicht leisten, noch als Boet etwas von ben reichlichen geschicht= lichen Silfsmitteln aufgeben wollte, bie ihm, Dant feinen Studien, ju Gebote ftanden, bat er fich die Wirkung nach beiden Seiten bin, sowohl als Boet wie als Historiter, verkummert. Das Buch, wir wiederholen es, enthält eine Menge vortrefflicher Ginzelheiten: aber auch die schönsten und intereffantesten Ginzelheiten, felbst wenn fie noch fo bicht gehäuft waren, find boch niemals im Stande, bem Lefer jenes Interesse ju erseten, bas er nur an ber Einheit

ber handlung und einer bestimmten hervorragenden Berfönlich= teit nimmt.

Eine folde Sandlung aber und eine folde Berfonlichkeit fehlen biefem Roman: ober wenn fie ihm nicht gang fehlen, fo werben fie boch von ber Maffe ber Episoben und Rebenbinge in einem folden Grabe verbedt und gleichsam überwuchert, daß sie nicht zu der ihnen gebührenden Wirfung gelangen können. Bielleicht entgegnet man uns, ber Gebante bes Buche bilbe bie Einheit beffelben. wohl: aber fofern bas Buch ein Runstwerf und namentlich ein Roman fein foll, muß diefer Gebanke fich nothwendig in einer beftimmten poetischen Figur und einer bestimmten einheitlichen Sandlung concentriren. Unsere beutschen Romane sind fonst in ber Regel zu luftig, es fehlt ihnen an Specialitäten, fie halten fich, in ibealistischer Bornehmheit, zu weit erhaben über bas Gegenwärtige. hier im Gegentheil find ber Specialitäten zu viel, ber Roman hat fich aufgelöft in lauter einzelne Genrebilder oder noch richtiger gefagt, in einzelne historisch = romantische Scenen, die meift an fich recht hübsch find, aber fein eigentliches lebendiges Berhältniß, feine organische Beziehung zu einander haben. Wir erstaunen über die Fülle verschiedenartigster Figuren, welche ber Dichter hier zusam= mengeführt hat, wir erfreuen uns an ber Benauigkeit ber Zeichnung, ber Treue des Colorits, der Naturwahrheit und Frische, welche er der Mehrzahl diefer Figuren verliehen hat — aber wie fommt es bei allebem, bag feine bavon unfere Aufmertfamteit zu fesseln, feine unfer Berg eigentlich zu erwärmen, ja bag ber ganze Roman uns fo wenig zu befriedigen im Stande ift? Beil fle une alle nur ben Eindruck von Rebenpersonen machen; weil wir uns unwillfürlich hinter und zwischen ihnen noch nach anderen, bedeutenderen Kiguren umsehen, die befähigt maren, die Trager des Gedankens zu bilden; weil mit einem Worte ber ganze Roman wol eine poetisch illustrirte Geschichte, nicht aber, mas er boch sein follte, die Poesie ber Ge-schichte selbst ift.

Und doch trug die Geschichte bem Dichter einige bochst geeignete Figuren gleichsam entgegen: die Königin Luise, der Minister Stein, ber Bring Louis Ferdinand — welche Charaftere, welche Schicffale, welche Situationen! Bon bem letteren, bem Bringen, diesem eigentlichen natürlichen Helben der ganzen Tragödie, hat der Dichter gar teinen Gebrauch gemacht, vielleicht weil er fich biefen Stoff burch einen bekannten älteren Roman (von Fanny Lewald) vorweggenommen glaubte; die beiden anderen hat er zwar benutt, aber wieberum nur als Nebenfiguren. — Endlich ift auch dies kein gang gunftiges Zeichen für bie kunftlerische Ginheit bes Romans, baß fünf ftarte Banbe bem Berfaffer gleichwol noch nicht genügt haben, bie angesponnenen Fäden zu Enbe und ben Roman felbst auch nur zum nothbürftigsten äußerlichen Abschluß zu bringen; die meisten Diefer gahlreichen Figuren, Die uns mit fo vieler Sorgfalt geschilbert wurden, verschwinden aus unseren Augen, ohne daß wir erfahren, welchen Ausgang ihr Schickfal nimmt und wie die vielfach verschlungenen Fäben fich schlieklich entwirren.

Dieser lettere Uebelstand konnte natürlich bem Dichter selbst nicht entgeben und so vertröstete er den Leser am Schlusse seines Werkes auf eine demnächst zu liesernde Fortsetzung desselben, in welchem alles, was in dem vorliegenden nur Einleitung und Aufang geblieben, zum völligen Abschluß gebracht werden sollte.

Diese Fortsetzung erschien auch wirklich wenige Jahre später; es ist der bereits genannte "Jegrimm." Doch sind die Fäden, welche die beiden Romane verbinden, nur von sehr lockerer Beschaffenheit: so daß wer den "Jegrimm" etwa mit der Erwartung in die Hand nimmt, hier nun wirklich den verheißenen Abschluß zu sinden, sich bald sehr enttäuscht sehen wird. "Jegrimm" ist mehr

ein Gegenstud als eine Fortsetzung seines Borgangers; wie bort ber Zusammenfturg bes alten Breugens, fo werben bier die Elemente gefchilbert, aus benen bie Döglichkeit feiner Erneuerung fich bilbete. Es ift noch nicht die blutig prächtige Morgenröthe von Anno Drei= zehn, nur erst bie Dämmerung, in welcher Tag und Racht, alte Schmach und neuer Ruhm noch mit einander im Streite liegen. Doch ahnen wir bereits bas hereinbrechenbe Licht; wo selbst ein so knorriger, so widerhaariger Charakter, wie dieser alte Herr von Quarbit, ber neuen Zeit jum Wertzeug bienen muß, felbst gegen feinen eigenen Willen, ba fann ber Sieg ber guten Sache unmöglich mehr lange ansbleiben. Alles Talent und felbst aller Enthu= fiasmus ist unfruchtbar, fo lange ihm der Boben eines gefunden. fraftigen Bolfslebens mangelt; biefe Bolfsnatur, in ihrer bamonischen Ursprünglichkeit, schilbert ber Dichter, und wenn er babei auch die Auswüchse und Schattenseiten berfelben nicht zu verbergen fucht, so können wir bas im Namen ber poetischen wie historischen Gerechtigfeit nur billigen.

Ueberhaupt, wenn eine Fülle ber interessantesten Detailmalerei, wenn tiefe Kenntniß des Gegenstandes und eine edle, mannhafte Gestnung genügend sind, ein vortrefsliches Buch zu liesern, so darf der "Isegrimm" als eine der wackersten poetischen Thaten gelten, die einem Dichter unserer Tage gelungen sind. Dagegen ist das eigentlich Romanhafte in diesem Buche schwächer, als wir es bei Wilibald Alexis zu sinden gewohnt sind, der sich sonst vor der Mehrzahl unserer Romanschreiber auch dadurch auszeichnet, daß er eine träftige und fruchtbare Phantasie hat und Situationen und Verwicklungen zu erfinden weiß, die den Leser wirklich packen.

Dies spannenbe, padenbe Element, also das Dramatische bes Romans, tritt in dem "Ifegrimm" zurud hinter ber Breite der Schilberungen und Reslexionen; ganz gegen seine Natur erscheint ber Held mehr betrachtend als handelnd, und wo er sich endlich zum Handeln entschließt, da entsprechen seine Thaten nicht den Erwartungen, die er in uns rege gemacht hat. Der Dichter ist in benselben Fehler verfallen, den wir soeben erst an dem Roman "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht" bemerkten: die Fabel des Buchs ist zu weitläusig angelegt und die Lockerheit der Composition läst diesen Uebelstand nur um so sichtbarer werden, die interessantesten Figuren, die spannendsten Situationen werden nur beiläusig, nur in Episoden abgemacht, die zum Theil mit Meisterschaft ausgeführt sind, aber doch den Mangel einer durchgreisenden und einheitlichen Handlung wiederum nicht ersehen können.

Und ebensowenig kann die edle patriotische Gesinnung, die bas gefammte Werk burchbringt und feinen eigentlichen Lebenshauch bilbet, für seine afthetischen Mängel vollständig entschädigen. Dichter hat bem Hange zur Reflexion, biefer natürlichen Folge bes zunehmenden Alters, zu sehr nachgegeben, der Roman ift zu didattisch, zu tenbengibs. Bang gewiß tann und barf ein Runftwerk auch eine politische Grundlage haben, ja es wird fogar um so höber fteben, je mehr es von ben praktischen Bestrebungen seiner Zeit in fich aufgenommen hat. Allein bies politische Clement muß sobann and bas gefammte Runftwert burchbringen, es muß gleichsam feine Seele, seinen innersten Lebensnerv bilben; es barf nicht bier ober bort in fdmeren, tobten Daffen aufliegen wie nachtes Geftein, fonbern es muß sich in poetisches Fleisch und Blut, in Charaktere und Ereignisse verwandelt haben. Der "Jegrimm" ift reich an geist= vollen und schlagenden Bemerkungen über die Lage Breufens zur Zeit bes Tilsiter Friedens; vieles bavon hat ber Dichter sichtlich mit nachfter Beziehung auf Die Zeit gefdrieben, in ber fein Buch erfcbien, und allerbings lag ber Bergleich in manchen Buntten fo nabe, daß es schwer gefallen fein wurde, ihn nicht zu ziehen.

Zeitungsartikel oder auch als selbständige politische Broschüre würden diese Betrachtungen ohne Zweifel von großem Interesse gewesen sein, im Roman dagegen, wo vor Allem unsere Phantasie beschäftigt werden soll, wo wir unterhalten, nicht belehrt werden wollen, stören sie, ja ihre allzuhäusige Wiederkehr wirkt zuletzt sogar ermildend und stumpft uns ab gegen die Wahrheit des Inhalts.

Ein zweiter und vielleicht noch schlimmerer Mangel des Buchs, den freilich mehr oder minder unser gesammter historischer Roman theilt, besteht in der unorganischen Bermischung des poetisch erfundenen und des historisch überlieserten Stoffs. Dhue Frage hat der Boet das Recht, die Welt der Wirklichseit mit den Geschöpfen seiner Phantasie zu bevölkern; sogar die ganze Kunst und Kraft des Poeten besteht eben nur darin. Aber Geschichte und Ersindung dürsen nicht äußerlich neben einander hergehen, vielmehr müssen sie sich gegenseitig durchdringen, es muß aus beiden ein neues drittes Geschlecht hervorgehen, welches ebensosehr der Wirklichseit wie der Phantasie angehört und eben in dieser Doppelnatur das Zeugniß seines idealen Ursprungs trägt.

Im "Jiegrimm" dagegen haben wir zum größten Theil nur mastirte. Geschichte; die historischen Figuren und Zustände sind der Mehrzahl nach ganz roh, ganz unvermittelt in die Dichtung hinübergenommen, nur mit einem poetisch verbrämten Mäntelchen um die Schulter, das jedoch den Kundigen nicht zu täuschen vermag, während es den Unkundigen nur in Unruhe und Nißbehagen versetzt. Es entsteht auf diese Weise eine Zwittergattung von Memoiren und Romanen, die vielleicht für den übersättigten Zeitzgeschmack etwas sehr Pikantes hat, aber doch mit den Grundbedingungen der Kunst ein für allemal unvereindar ist. Was der Poet giebt, soll er ganz geben, jedes ächte Kunstwerk muß sich aus sich selbst erklären; ein Roman, bei dem wir jeden Augenblick stülz

halten müssen und fragen, wer und was eigentlich gemeint ist, und aha, ganz recht, das ist dieser Minister und das jener, und der da ist der bekannte General N. N., und die Situation hier hat sich eigentlich da und da zugetragen und steht da oder dort quellenmäßig verzeichnet — nein, ein solcher Roman kann noch immer mit sehr viel Geist und Talent geschrieben, er kann eine sehr anziehende, sehr unterhaltende Lectüre sein, aber ein wirklicher Roman, ein eigentliches poetisches Kunstwerk ist er nicht.

In dieser letteren und allerdings afthetisch wichtigften Sinficht ift ber britte Roman biefer Reihe, die "Dorothe," feinen beiben Borgangern überlegen. Freilich war ber Dichter babei auch nicht jenen Bersuchungen ausgesett, wie bei ben beiben anderen, ber Gegenwart soviel näherliegenden Werten. Die "Dorothe" spielt in ben letten Regierungsjahren bes Groffen Aurfürsten; Die Belbin bes Romans ist jene bekannte Dorothea von Holstein, die britte Bemahlin bes Rurfürsten, eine Frau von bobem männlichen Beifte und einer seltenen Thattraft, die aber eben in Folge des Einfluffes, ben fie auf ihren fürstlichen Gemahl und somit auf ben Bang ber öffentlichen Ereignisse ausübte, ber Gegenstand fehr verschiedenar= tiger Beurtheilungen gewesen ift. Die Absicht bes Dichters icheint vornehmlich babin gegangen zu fein, ein Gemalde ber Intriguen und Rabalen zu liefern, beren Tummelplat ber bamalige Berliner Dof war und bie benn endlich an bem graden Sinne bes Rurfürsten und ber einsichtsvollen und thätigen Liebe seiner Gemablin fcheitern. Auch bier wieder liegt die Beziehung auf die Gegenwart außer= ordentlich nabe, während gleichzeitig die größere Entlegenheit des Stoffes bem Dichter eine Freiheit und Unbefangenheit bes poetischen Schaffens bewahrt hat, die wir an den beiden vorhin besprochenen Romanen theilweise vermissen. Wenn bas Buch nichtstestoweniger teinen ganz ungetheilten Erfolg gehabt bat, fo rührt bas mol vorzüglich daher, daß der Stoff, trot der ächt kinstlerischen Behandlung, doch immer etwas Peinliches, um nicht zu sagen Abstoßendes behalten hat; dies Gemälde menschlicher Arglist und Ränke ist zu niederschlagend, die Lust, in der wir hier athmen, zu drückend, als daß ein reines Ashetisches Behagen möglich wäre, und auch von der Heldin des-Romans wissen wir aus anderweitigen Quellen zuviel Ungünstiges und Zweideutiges, als daß der Versuch, den der Dichter hier macht, sie vollständig zu purisieiren, nach allen Seiten hin gelingen könnte.

Seit die "Dorothe" erschienen, ift ber Dichter leider von einer schweren Krankheit befallen worben, bie ihn ber poetischen Thätig= feit für längere Zeit entfrembet bat. In bem Augenblick, ba wir bieses schreiben, bringen bie Zeitungen bie Rachricht von seiner völligen und gludlichen Wiederberstellung und so dürfen wir; bei ber feltenen Fruchtbarteit, Die ihn auszeichnet, gewiß noch mancher fconen und bankenswerthen Gabe von ihm entgegensehen. burfen wir, bevor wir von ihm scheiben, bes Berbienstes nicht unerwähnt laffen, daß er fich feit einer Reihe von Jahren als Berausgeber bes "Neuen Bitaval" (feit 1842, bis jest 26 Banbe) erworben Diese Sammlung ber intereffantesten Rriminalgeschichten aller länder und Zeiten nimmt nicht nur in Folge ber außerordent= lich gewandten und feffelnden Darstellung einen ber erften Blate in der Unterhaltungsliteratur der Gegenwart ein, sondern auch Aber bies Interesse ber blogen Unterhaltung hinaus, für bie Rechtsanschauung bes großen Bublicums, ja für bie praktische Gestaltung unferer Rechtsverhältniffe felbst ift bas Buch von Bebeutung geworden und hat einen Einfluß erlangt, beffen nur wenige gelehrte juriftifche Werte fich rubmen burfen. Gine ber iconften und fegenereichsten Errungenschaften unserer Zeit, eine ber wenigen Frlichte des Jahres Achtundvierzig, die von dem Mehlthau der Reaction

noch nicht völlig zernagt und verdorben find, die Deffentlichkeit und Mündlichkeit bes Gerichtsverfahrens, ift von bem "Neuen Bitaval" von seinem ersten Anfang an mit ebensoviel Gewandtheit wie Cachkenntniß verfochten worden. Bu einer Zeit, wo es bei uns noch für eine große Berwegenheit galt, an den Musterien ber Gerichts= ftube zu rütteln und die unbedingte Ueberlegenheit studirter Richter in Zweifel zu ziehen, zeigte ber "Neue Bitaval" an einer Reibe merfwürdiger und erschütternder Beispiele, wie beschränft in ber That jene vielgepriesene Actenweisheit, wie viel leichter der unbefangene, von feinem gelehrten Borurtheil umbufterte Blid bes un= studirten Richters in die Seele bes Angeklagten hinabbringt und wie viel gerechter baher, nicht blos im juriftischen, sondern auch im sittlichen Sinne, ein Berfahren ift, bas mit ber That zugleich bie innere Entstehung berselben aufzudeden und festzustellen sucht. -Der Berlauf der Ereigniffe hat das Bestreben des "Neuen Bitaval" unterftlitt, politische Motive haben bie Bedenken ber Juriften über-Auch in Deutschland begreifen wir jest ben Schauber, mit welchem schon in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein berühmter englischer Rechtslehrer von Richtern sprach, Die ben Angeklagten "in einem verschloffenen Zimmer und auf ein paar auf Bapier geschriebene Fragen und Antworten bin" aburtheilen und wenn ber ftudirte Richter auch noch nicht überall in Deutsch= land von den Geschworenen verdrängt worden ift, ja wenn in den letten Jahren felbst ba, wo bas Geschwornengericht factisch besteht, mehr ober minder wirkfame Versuche gemacht worden sind, die Competenz beffelben zu beschränken, so ift boch ber Grundsatz ber Deffentlichkeit und Mündlichkeit faft überall bei uns zur Geltung gekommen und wird gang gewiß auch barin bleiben.

Und biefer moralische und praktische Triumph, ben ber "Neue Bitaval" bavongetragen, hat benn zuletzt mehr zu besagen und

muß bem unermublichen Berausgeber eine reinere und größere Befriedigung gemähren, als alle poetischen Lorbeeren, Die seine Stirne gieren. —

Wenden wir uns jett zu Levin Schücking. Derfelbe bildet an dem himmel unferer belletriftischen Literatur gewissermaßen bas Zwillingsgestirn zu Wilibald Alexis; wie jenen ben Walter Scott der Mart, fo barf man diesen füglich ben Walter Scott Beftfalens nennen. Gelbst auf ber "Rothen Erbe" geboren und ihr burch Jugenderinnerungen und Familienbande vielfach verwandt, bat Schuding es fich zur Aufgabe gestellt, fowol bie landschaftlichen Eigenthumlichkeiten seiner Heimath wie die Tüchtigkeit und Kernhaftigkeit ihrer Bewohner, die freilich auch eine gewisse Starrheit und Grillenhaftigkeit nicht ausschließt, zur poetischen Darftellung zu bringen. Bie Bilibald Alexis feine bichterischen Gemälde beinabe ausschließlich auf den dürren Boden der Mark verlegt, so verläßt Levin Schücking nur selten seine westfälische Beimath - und wo er es thut, thut er es in ber Regel nicht ungestraft. Un beiben Schrift= flellern wird so recht fichtbar, mit welchen festen und unlöslichen Banden die heimath auch den Genius des Dichters umspinnt und welch ein verhängnifvoller Irrthum es war, ba man eine Zeit lang glaubte, die deutsche Boefie, als achte Rosmopolitin, in die leere, blaue Luft, weit weg von allen lokalen und nationalen Beziehungen, verweisen zu fonnen.

Und auch das wird an diesen Beispielen klar, welche Schätze ber Poesie in dem Leben und den Sitten unseres deutschen Boltes noch verborgen liegen und wie es nur des richtigen, von der Muse geweihten Blides bedarf, um da, wo das profane Auge nur dürre Heibeslächen oder einförmige Saatfelder erblidt, das reinste Gold der Dichtung aufzusinden. Allerdings war Levin Schücking nicht der erste, der Westfalen gleichsam für die deutsche Poesie eroberte;

Immermann in seinem "Minchhausen" und Freiligrath in einzelnen seiner beschreibenden Dichtungen waren ihm bereits vorangegangen.

Diefen Borgangern bat Levin Schuding fich mit gludlichftem Erfolge angeschlossen; ber Boben Westfalens mit feinen bichten Balbern, feinen langgebehnten Fluren, feinen vereinzelten Beilern, feinen Beden und Rampen bient ihm nicht bloß zur-äußerlichen Staffage feiner Romane, fonbern biefe umgebenbe Ratur wird in feinen Dichtungen mahrhaft lebendig; wir boren bas Raufchen biefer uralten Saine, mir feben ben gaftlichen Rauch aus bem einsamgelegenen Saufe emporfteigen und fühlen uns burchschauert von all ben großen und geheimnigvollen Erinnerungen, welche diefen Boben für bas Gefühl jedes Deutschen so heilig und ehrwürdig Mit berfelben Meisterschaft und bemfelben breiten, marmachen. figen Binfel, mit welchem Wilibald Alexis bie einformigen Steppen ber Mark abschilbert, malt Levin Schüding die reichere Natur seines westfälischen Baterlandes. Und auch er bleibt nicht blok bei biefen Meuferlichkeiten fteben; gleich Wilibald Alexis bat er auch einen scharfen und aufmerksamen Blid für bie geistigen und fittlichen Eigenthumlichkeiten biefes Boltsftammes, ben er une in ben verschiedensten Kreisen und Abstufungen mit immer gleicher Treue und Anschaulichkeit vorführt; wir treten in das stattliche Gehöft des Bauern, ber fich als Freiherr fühlt auf bem eigenen Grund und Boben, nehmen Plat an ber fippigen Tafel bes Domherrn, belauschen die phantastischen Anschläge und Gelüste ber westfälischen Abelstette und lernen auch ben fleinen Burger kennen, in seiner etwas zopfigen, spieskbürgerlich abgeschlossenen, aber grundehrlichen und tüchtigen Beise.

Zwar einige Unterschiebe finden zwischen unsern beiten Romandichtern bennoch statt, und barunter auch solche, die nicht bloß

die poetische Individualität betreffen. Zuerst macht sich schon ber allgemeine Unterschied zwischen Nord- und Mittelbentschland geltenb; Bilibald Alexis, ber Bögling bes martischen Sanbes, ist trodener, nüchterner, er hat nicht die Gluth und das faftige, zuweilen fogar blendende Colorit, das Levin Schücking zu Gebote steht. Dagegen fehlt es biefem letteren wieder an der nordbeutschen Bebarrlichkeit und Strenge gegen sich felbst, mit welcher Wilibald Alexis ben ein= mal entworfenen Blan zu Ende führt und langfam, mit immer gleicher Sorgfalt, bis in die fleinsten Einzelheiten burcharbeitet, selbst auf die Gefahr hin, seine Leser einigermaßen zu ermüben. Levin Schuding liebt vielmehr die rasche, sprungweise Entwide= lung; er liebt die leberraschungen, die plötlichen Coups, die unerwarteten Enthillungen. Gleich Wilibald Alexis, Meifter bes Details, unterliegt er nicht selten der Bersuchung, die zusammenhaltende Idee des Ganzen zu vernachlässigen, ja wol gar die Entwidelung mit plöplichem Rud übers Rnie zu brechen. Schudina's Figuren versprechen in der Regel bei der ersten Bekanntschaft mehr, als fie in der Folge halten; die Composition fällt, je mehr mir uns ber Lösung bes Anotens nähern, um so mehr aus einander; es ist als ob der Künstler, ermüdet von seiner eigenen Sorgfalt, sein Werk nun um jeden Breis zu Ende bringen wollte, gleichviel ob durch die raschen biden Striche, Die er schlieflich aufträgt, Die Barmonie bes Bangen gerftort und ber Totaleinbrud bes fo mubfam angelegten Runstwerks gefährdet wird ober nicht. Bon den größeren Romanen bes Dichters sind, so viel wir uns erinnern, die 1846 erschienenen .. Ritterbürtigen" das Einzige, was sich von diesem Fehler frei erhält und eben beshalb auch nach unferm Dafürhalten nicht nur bas beste unter ben Werten bes Dichters, sondern überhaupt einer ber besten Romane, ben wir besitzen.

Noch wichtiger find zwei andere Unterschiede, die ben innersten

Kern beider Dichter betreffen: Wilibald Alexis ist Protestant, Levin Schüding ist Ratholik. Freilich findet sich von specifisch katholischer Färbung bei ihm keine Spur, im Gegentheil, er steht entschieben auf Seiten ber Aufklärung und nimmt willigen und freudigen Antheil an allen Schätzen der protestantischen Bildung. Dennoch glauben wir nicht zu irren, wenn wir einen gewissen Mangel an philosophischer Schärfe, an Klarheit und Festigkeit des Gedankens den Einstüssen zuschung und Umgebung auf ihn ausgeübt hat.

Ferner hat Wilibald Alexis von früh auf das Glüd gehabt, einem großen Staate von felbständigem nationalen Bewuftsein und weltgeschichtlicher Stellung anzugehören und wir haben gesehen, wie mächtig das Gefühl, das dadurch im Dichter erweckt ward, seine Schöpfungen durchdringt und belebt.

Diefes Glud, bas für Jebermann unschätbar ift, am meiften aber für ben Boeten, entbehrt Levin Schuding. 3mar feit ben Befreiungefriegen gebort bie Broving, ber Schuding entstammt, ebenfalls zu Preugen, wenn auch nicht vollständig, fo boch zum größern Theil. Allein diefe Berbindung war zu ber Zeit, ba Schuding fich ber Boefie zuwandte, noch zu neu, die Bortheile berfelben noch zu ungewiß und streitig, als bag ber Dichter, ber überbies, wenn wir recht berichtet find, in bem hannoverschen Antheil geboren ift, fich an biefen Begiehungen Westfalens zu ber großen preußischen Monarchie batte ermarmen können. Das preußische Wefen trat im Gegentheil in Weftfalen anfänglich ziemlich schroff und feindselig auf ober murbe boch von ber Bevölkerung felbft in biesem Sinne aufgefaßt; bie ftrenge altpreußische Bucht trat gunächst nur als militärischer und bureaufratischer Zwang auf, eine Menge alter auter und schlimmer Gewohnheiten murbe jählings

über ben Haufen geworfen und auch unter ben schlimmen befanden sich einige, die man nur ungern vermißte.

Ueber allem Untergehenden schwebt ein gewisser Dust der Boesie, wie der Dust der Abendröthe über der untergehenden Sonne. Auch die alte Pfassen= und Dynastenherrschaft, unter der man in Westfalen so lange geseufzt hatte, gewann gegenüber dem eindringenden Preußenthum urplöglich eine gewisse poetische Berestärung; es war die "alte Zeit" im Gegensatz zu der neuen, von der man noch nicht wußte, was sie bringen und wohin sie sühren würde — und für die Mehrzahl der Menschen ist die "alte Zeit" auch immer die "gute alte Zeit."

Der Dichter dieser .. guten alten Zeit," ber Zeit bes Krumm= ftabs und feiner gesegneten Berrichaft, ber Beruden und Foutangen, ber gepuberten Röpfe und ber geschminkten Wangen ift Levin Schuding. Mit größter Beharrlichkeit hat er mitten unter ben Trümmern bes ehemaligen beiligen römischen Reichs, "daß Gott erbarm'," fich gleichsam eine eigene poetische Domane urbar ge= macht, eine Domane, wenn man will, von geringem Umfang, aber von großer Ergiebigkeit, auf ber er nun völlig zu Sause ist. ift bas Leben und Treiben ber kleineren Sofe, befonders ber geistlichen, und jener Reichsunmittelbaren, wie fie bis zu Anfang bes Jahrhunderts vorzüglich im Beften und Guben unferes Baterlandes bestanden. Auf diesem Kelbe ist sein Blid von unvergleichlicher Schärfe, feine Zeichnung von bewundernswerther Benauigkeit und Sicherheit, seine Farbe flets lebenswahr und frisch; wir hören gleichsam bas Rauschen und Reigen biefer altmodischen faltigen Gewänder, feben das Ricken und Beugen Diefer Periiden und Federbuiche, fühlen ben Drud biefer Schnurbrufte und Spangen, an die, trot allem Druck und aller Enge, bas Berg, bas ewig junge, ewig unbestegbare Herz doch fo stilrmisch, so gewaltig schlägt!

Man ahnt leicht, welche intereffanten Gegenfäte fich auf biefem Boben entfalten miiffen und zu welchen pikanten Abenteuern und Bermidelungen berfelbe Belegenheit bietet. Allein mit fo großer Birtuofität Levin Schuding bie Bortheile seines Stoffes ausbeutet und foviel intereffante und gludliche Beobachtungen er jener alten verrotteten Zeit bereits abgewonnen bat, fo läßt fic boch nicht in Abrebe stellen, baß biefe Zeit felbst eine längst überwundene, die Welt aber, die ihr angehörte, eine verhältniffmäßig fleine und unbebeutende ift. Wir find hier gleichsam nur in bem Borgimmer ber Weltgeschichte, es fehlt hier jene große, weitreichenbe Berspective, Die 2. B. Die brandenburg-preukliche Geschichte fo wichtig macht. Darum ift auch ein eigentlich hifterischer Roman, ein Roman im großen Stil, bier taum möglich, vielmehr weift bie Beschaffenheit seines Stoffes selbst ben Dichter auf bas hiftorische Genrebild, die Anekoote mit vorwiegend lokaler Färbung hin.

Und in diesem Genrebild ift Levin Schücking nun Meister. Je kleiner und enger die Welt, die er darstellt, je größer die Genauigkeit, mit der er sie zeichnet; es ist uns, als träten wir in einen längstverlassenen Ahnensaal, die großen ernsten Bilder an den Wänden sehen uns schweigend an, wir athmen den eigenthümlichen, aus Moder und Wohlgerüchen gemischten Duft, der diese Räume erfüllt und hier und da findet sich ja auch wol noch eine verblichene Schleise oder ein halbzerknitteter Liebesbrief, der uns daran erinenert, daß diese Räume nicht immer so ernst und schweigsam gewesen und daß diese ehrbaren Gesichter, trop Puder und Reifrock, ebenfalls einmal zu lächeln verstanden. . .

Das erste Auftreten Levin Schüding's als Romandichter fällt in ben Anfang ber vierziger Jahre, wo rasch nach einander "Ein Schloß am Meere" (2 Bbe. 1843), "Die Ritterbürtigen" und "Eine dunkle That," die beiben letztern 1846, erschienen. In diesen

frühesten Leistungen hat tas Talent des Dichters sich am glänzendsten bewährt; namentlich sind, wie wir bereits erwähnten, "Die Ritterbürtigen" ein Werk von ausgezeichneter Schönheit.

Seitdem hat er es sich einigermaßen bequem gemacht; er probucirt viel, vielleicht zu viel, und so wird es mit dem Einzelnen nicht so gar genau genommen. Am glücklichsten ist der Dichter immer da, wo er sich in den ebenbezeichneten engen Grenzen hält; wo er dieselben verläßt, geräth er leicht ins Abenteuerliche und Oberstächliche. Die sämmtlichen Romane und Erzählungen des fruchtbaren Bersassers hier einzeln aufzuzählen, würde uns zu weit sühren; wir beschränken uns auf diezenigen, die während des letzten Decenniums erschienen sind, und auch von ihnen heben wir nur einzelne hervor, die entweder besonders gelungen sind oder im Gegentheil das Talent des Dichters auf irgend einem bemerkenswerthen Abweg zeigen.

Die beiden vorzüglichsten unter Levin Schüding's neueren Romanen find: "Ein Sohn bes Bolfes" (2 Bbe. 1849) und "Der Bauernfürst" (2 Bbe. 1851). Beibe fpielen auf westfälischer Erbe. In bem "Sohn bes Boltes" wird ber Gegensat zwischen ber alten ererbten Sitte ber westfälischen Bauern und ber Alles nivellirenben, Alles in Berwirtung segenden falfchen Auftlärung, Die gelegentlich wol auch die Begriffe von Recht, Ehre und Baterland wegesca= montirt, in hochst wirksamer Beise zur Geltung gebracht; ber alte Dorficulze, welcher ben eigenen Sohn, ber feines beutschen Ursprungs vergeffen hat und in die Dienste des frangofischen Usurpators getreten ift, von ber Schwelle seines Saufes weift, ift eine Figur, ber wir bie innigste Theilnahme nicht versagen tonnen. — "Der Bauernfürst" bewegt sich ebenfalls der Hauptsache nach auf bem wohlbekannten Felbe ber "guten alten" west= fälischen Zeit. Doch hat ber Dichter diesmal mit glücklichem

Takt zwischen die Trummer bieser morschen, untergehenden Zeit die Morgenröthe des neuaufgehenden Revolutionszeitalters hineinfallen lassen, wodurch benn eine Reihe ebenso menschlich wahrer, wie poetisch spannender Conflicte herbeigeführt wird.

Der nächstfolgende größere Roman. "Ein Staatsgebeimniß" (3 Bbe. 1854), fpielt ebenfalls wieder jum großen Theil in Weftfalen, im Uebrigen ift jedoch ber Dichter in ber Bahl biefes Stoffes nicht besonders glüdlich gewesen. Der Beld ber Geschichte ift ber angebliche Ludwig XVII., jener Uhrmacher Naundorf, ber von seinen Anhängern unter dem Titel eines Herzogs der Normandie verehrt ward und ber seinerzeit in ben öffentlichen Blättern und jum Theil auch vor ben Berichten viel von sich reben machte. Levin Schüding hat fich auf bas Jünglingsalter feines Belben beschränkt: allein da berfelbe auch als Jüngling nichts helbenmäßiges thut, ja nicht einmal etwas Bedeutendes, etwas Menschlichergreifendes leidet, so hat der ganze Roman badurch etwas Baffives, um nicht zu fagen Inhaltloses bekommen. Die falschen Demetrius und Walbemar find bekanntlich ein fehr bankbarer Stoff für Die Boefie, aber nur warum? Weil fie thatfraftig auftreten, weil fie durch die Rübnheit ihrer Blane, burch bie Energie ihrer Entschliefungen bie Mängel ibres Stammbaumes in Bergessenheit bringen. Davon ift bei biesem Ludwig XVII. feine Rebe; es ist ein unselbständiger, schwacher, unentschlossener Anabe, verliebt, leichtgläubig, ohne Plan und Riel, ber Andere für sich handeln und benten läßt; nehmen wir ihm seine Actenstücke und Documente, was bleibt übrig? Und auch diese Actenstücke und Documente, die der Dichter in ihrer ganzen kangleimäßigen Breite mittheilt und an die er felbst mit einer schwerzubegreifenden Hartnäckigkeit glaubt, bieten doch immer nur ein hiftorisches, aber tein poetisches Interesse, und selbst bas erstere bürfte in den Augen einer unbefangenen Kritit, zu der freilich

ber Dichter bieses Romans nur wenig geneigt scheint, noch sehr zussammenschrumpfen. Das Beste an bem Buch sind wiederum die Episoden, ja es sind eigentlich lauter Episoden, eine Reihe interesssanter Randzeichnungen, zu denen nur leider ber Text sehlt.

In "Der Held ver Zukunft," einem kleinen einbändigen Roman, der 1855 ans Licht trat, ist die Fabel im Gegentheil sehr bebeutend angelegt; der Dichter will uns die Conslicte und Kämpse eines eblen, hochstrebenden Gemüthes schildern, das in einer schwachen Stunde von zärtlicher Leidenschaft verblendet, sich hat verleiten lassen, der großen Welt gewisse Concessionen zu machen und der nun sowohl mit ihr wie mit seinen eigenen Idealen in die peins lichsten Zerwürsnisse und Widersprüche geräth. Leider hat es dem Versassen indt gefallen, das interessante Thema mit entsprechender Sorgsalt durchzusühren; nur der Ansang des Vuchs ist vollständig, ja dieser sogar mit einer gewissen Vereite ausgeführt, die Entwickslung dagegen ist, wie uns dies dei Levin Schikting nicht selten begegnet, übereilt und lückenhaft, die Auslösung gewaltsam und unsvollständig, so daß das Ganze, bei einzelnen glänzenden Vartien, doch keinen recht befriedigten Eindruck gewährt.

An denselben Fehlern leiden zwei andere Romane des Berfassen, in denen er ebenfalls jenen historischen Boden verlassen hat, auf dem er sich sonst mit soviel Glück und Sicherheit bewegt: "Die Königin der Nacht" (1852) und "Die Sphinr" (1858). Beide Romane leiden an außerordentlichen und fast unerträgslichen Unwahrscheinlichkeiten. Wir bescheiden uns gern, daß dem Romandichter auch in diesem Punkte eine gewisse Freiheit verstattet sein muß und daß gewisse Ersindungen und Situationen, die z. B. von der Bühne gesehen unerträglich wären, sich im Roman noch immerhin verdrauchen lassen. Allein auf einen falschadressirten Brief die ganze Berwickelung, sowie auch ein zufälliges und sehr

abenteuerliches Zusammentressen zweier Bersouen die ganze Lösung eines Romans begründen, wie es in "Die Königin der Nacht" geschieht — oder den Unsinn der klopfenden Tische allen Ernstes als poetisches Wotiv einführen und uns glauben machen wollen, ein übrigens vollsommen nüchterner und verständiger junger Mann, ein junger Diplomat aus gutem Hause, werde sich mit einer Dame vermählen und Wochen und Monate lang an ihrer Seite leben, ohne auch nur den Namen seiner Gemahlin zu wissen, wie der Dichter dies in "Die Sphinz" versucht — das heißt die Freiheiten des Komandichters denn doch etwas zu weit ausbehnen.

In seinem ganzen alten Glanz bagegen zeigt bas Talent bes Dichters fich in ber biftorifchen Erzählung "Der Gohn eines berühmten Mannes" (1856). Der berühmte Mann ist Johann von Werth, bekannt als einer der tapfersten und glücklichsten Barteiganger bes breifigjährigen Rrieges, ber fühne Reiteranführer, ber als General bes Kurfürsten Max von Baiern seinen Namen ben Frangofen fo furchtbar gemacht hatte, baß, als er endlich in Folge ber Schlacht bei Rheinfelden gefangen und nach Frankreich abgeführt warb, selbst seine Gefangenschaft noch ein epochemachendes Ereignift für die Neugier und bas Mitgefühl des frangofischen Bu-Auch in der vorgenannten Erzählung ist Johann blicums war. von Werth ber eigentliche Mittelpunft. Die Abenteuer und Ber= irrungen seines Sohnes Adolph von Werth und das tragische Ende, bas beufelben frühzeitig ereilt, bilden zwar äußerlich bie Fabel ber Erzählung, ihre eigentliche Wirtsamkeit erhält fie jedoch erst in ber Art und Weise, wie diese Abenteuer und Schicksale sich in der Seele bes väterlichen helben widerspiegeln. Die Erzählung an fich ift einfach und ohne eigentliche spannende Momente, aber von jener Rraft und Frische ber Darftellung, die wir biefem Dichter ichon fo vielfach nachgerühmt haben; besonders find bie Schilberungen aus

ben höfischen und friegerischen Kreisen biefer Zeit vortrefflich und von acht bramatischer Lebenbigfeit.

Anch die beiden Erzählungen "Ans den Tagen der großen Kaiserin" (2 Bde. 1858) gehören zu dem Anmuthigsten und Liebenswürdigsten, was der Dichter geschrieben. Doch ist, wie gesagt, seine Productivität zu groß und die Zahl seiner Schriften zu beträchtlich, um hier bei jeder einzelnen derselben zu verweilen und auch seine lyrischen wie dramatischen Bersuch ("Gedichte," 1846; "Der Redesampf zu Florenz," 1854 zc.), dürfen hier füglich übergangen werden, da sie nur den Rang von Nebenarbeiten in Anspruch nehmen und für die poetische Eigenthümlichkeit des Dichters ohne Bedeutung sind.

## Beinrich Koenig.

Was für Levin Schücking die "Rothe Erde" von Weftfalen, bas ist für heinrich Roenig das "Goldene Mainz" und sein lustiges Treiben unter der Herrschaft des Krummstabs, bis dann jener Sturm der französischen Revolution hereinbrach, der diese Berle des Reichs für längere Zeit dem deutschen Baterlande entfremdete und in dessen Birbeln so manches edle, freiheitdürstende herz in unseliger Spaltung zu Grunde ging: der Mittelpunkt seines dicheterischen Schaffens, auf den er immer und immer wieder zurücktommt und bei dem er gleichsam seine geistige heimath findet.

Woher biese Borliebe stammt, ist leicht zu erklären; wie in Levin Schücking's Jugend die Erinnerungen der westfälischen Kleinstaaterei hinüberspielen, so war Heinrich Koenig (geboren 1790) noch Zeuge jenes geistlichen Regiments, das in dem "Goldenen Mainz" seinen glänzendsten und prächtigsten Sitz aufgeschlagen hatte. Heinrich Koenig's Wiege stand in Fulda, dieser uralten Klosterstadt, die damals noch zu dem Erzbisthum Mainz gehörte. Auch übrigens spielte das geistliche Wesen in seiner Jugendentwickelung eine große Kolle. Der Dichter selbst hat dieses sein Jugendeleben in einem eigenen, 1852 erschienenen Büchlein beschrieben: "Auch eine Jugend."

Das ift ein liebenswürdiges Buch, bas vortrefflich geeignet

ist, in das innere Leben des Dichters einzuführen. Große Abenteuer und merkwürrige Begebenheiten darf man freilich nicht erwarten, trotz der bewegten Zeit, in welcher der Dichter heranwuchs. Auch Koenig's Ingendgeschichte ist so einsach und ereignisslos, wie das Ingendleben unserer modernen deutschen Dichter zu sein pflegt: ein ächtes deutsches Kleinleben voll bürgerlicher Tüchtigkeit und Einfalt, in das auch die Schatten der Armuth nur grade so weit hineinfallen, um den Frieden und die traute Stille, die bei alledem über diesem ärmlichen Tache walten, desto lebhafter empfinden zu lassen.

Eine eigenthilmliche Färbung erhält das Bild durch die geistlich katholische Nachbarschaft, in welcher der Anabe, selbst einer streng katholischen Familie angehörend, aufwächst, und die von frühan sein gesammtes Thun und Treiben, sein Denken und Empfinden, seine Spiele wie seine Studien, seine kleinen Freuden und Leiden, Hoffnungen und Befürchtungen umschlossen hält.

Und nicht bloß die geistliche, auch die weltliche Herrlichkeit des Katholicismus lernte der Knabe damals kennen. Wie Levin Schücking, so besitzt auch Heinrich Roenig eine besondere Meisterschaft darin, das Leben und Treiben an den kleinen deutschen kathoslischen Fürstenhösen des vorigen Jahrhunderts darzustellen. Sehr natürlich; lebte er selbst doch als Knabe in der nächsten Rähe einer solchen Hoshaltung und sah ihr mit neugierig naiven Kinderaugen sozusagen in Schüsseln und Tähe ihr mit neugierig naiven Kinderaugen sozusagen in Schüsseln und Töpse. Freilich dauerte die Herrlichkeit nicht lange; kaum zwölfjährig, erlebte der Knabe die Umwandlung des alten Bischossisses in ein weltliches Fürstenthum, indem Fulda zuerst 1802 an die Herrschaft des Prinzen von Oranien überging, ihm wenige Jahre später als leichterworbene Beute den Franzosen zuzusallen.

Das waren benn freilich folimme Einbrücke für bie Seele bes

heranwachsenden Knaben, und noch jetzt liefern die Schriften des Mannes den Beweis dafür, wie tief dieselben sich in die jugendliche Seele eingruben. Noch halb ein Kind, hatte er das lockere Treiben an dem geistlichen Hofe mit ansehen müssen; er sah die schmunzelnden, fetttriesenden Gesichter der Domherren, wie sie offen und heimlich jedem sinnlichen Gelüste fröhnten, er hörte von geheimen Liebschaften und verbotenen Zusammenkünften und sah wie das Gift des Pfassenthums, nah und fern, Alles, was mit ihm in Berührung kam, verpestete.

Und bann wieder sah er, wie diese ganze geistliche Herrlichkeit eines schönen Morgens wie mit einem Zauberschlage verschwunden war; er sah im Lauf weniger Jahre eine Herrschaft der andern folgen; sah, wie politische Eide geschworen und wieder aufgelöst wurden; sah, wie in denselben Kreisen, wo vor Kurzem noch naive Frömmigkeit und altburgerliche Sitteneinfalt geherrscht hatten, Leichtfertigkeit und moralische Berderbtheit um sich griffen — und sah, wie bei alledem die Welt ruhig ihren Gang ging und wie dieselben Menschen, die Meineid und Treubruch und jede Art von Berbrechen auf sich geladen hatten, vor den Augen der Leute bei alledem doch vollkommen unbescholten und geachtet dastanden, so lange sie nur die Macht in Händen hatten.

Eine unerwartete Wendung gewann dies enge, beschränkte Jugendleben, als eine leichtsinnig begonnene Liebschaft den noch nicht Einundzwanzigjährigen plöglich und gegen seine eigene innersliche Neigung in das Netz einer unzeitigen und unpassenden She verstrickte. Was der Dichter dabei in jugendlichem Unbedacht verschuldet, hat das Schickfal ihn reichlich büsen lassen. Zwar brechen seine Jugenderinnerungen bei der Geschichte dieser unglücklicken Heiraft ab: aber auch ohne mit den Einzelheiten näher bekannt zu sein, ahnen wir trübe und gesahrvolle Verwicklungen, die auf das

innere und äußere Leben bes Dichters nicht ohne ben wichtigsten Einfluß bleiben konnten und beren Spuren wir benn auch vielfach in seinen späteren Schriften begegnen, namentlich in benjenigen, welche sich, wie "Regina" (1842) und "Beronika" (2 Bbe. 1844) mit ben socialen Zuskänden der modernen Welt, insbesondere aber mit dem Seelenleben der Frauen beschäftigen.

Am verhängnisvollsten für den Dichter sollte jedoch zuvörderst die allzugroße Nähe werden, aus welcher er das Leben und Treiben der katholischen Geistlichkeit, der hohen wie der niedrigen, kennen gelernt hatte. Es ging ihm, wie allen kräftigen Gemüthern: der Drud, der ihn hatte zu Boden beugen sollen, vermehrte nur seine Spannkraft, die Sclaverei wurde ihm eine Schule der Freiheit und auf dem nach strenger jesuitischer Norm eingerichteten Gymnasium zu Fulda sog er jenen Geist der Opposition und der Aufklärung in sich, der dann nicht nur seine gesammte schriftstellerische Thätigkeit bestimmte, sondern der ihn auch praktisch in allerhand Conslicte mit der katholischen Geistlichkeit brachte, die endlich sogar seine seierliche Ercommunication zur Folge hatten.

Inzwischen hatte sich in der Nähe seiner Heimath, in Kassel, das lustige Königreich Westfalen etablirt und zum zweiten Male und in noch größerem Umfang wiederholte sich das Schauspiel, das er als Knabe in Fulda kennen gelernt hatte; wieder wurden Berrath und Treubruch die Parole des Tages, wieder hielten entnervte Wüstlinge und schöne, üppige Frauen die Zügel der Herrschaft in ihren von Begierde zitternden Händen, wieder waren Tugend und Redlichkeit geächtet, während das schwelgende Laster triumphirte.

Es folgte bann bie Wieberherstellung bes Aurfürstenthum heffen und auch ber Dichter, bem inzwischen eine Anstellung als turfürstlicher Finanzsecretair zu Fulba zu Theil geworden war, wurde in ben Schematismus besselben mit aufgenommen; er sah

bas rohe bäurische Laster bie weichen Bolster einnehmen, auf benen soeben noch das hösischverschmitte sich gedehnt hatte, die Zöpse und die Stockprügel wurden wieder hergestellt und sieben Jahre der ungeheuersten Bewegung, der ungeheuersten Leiden mit einem Federstriche vernichtet.

Aber der Dichter war inzwischen zum Manne gereift; seine Seele ergrimmt bei dem Anblick so vieler Berkehrtheiten und Bedrückungen und sowohl in seinen Schristen wie in seiner öffentlichen Wirksamkeit als Landtagsabgeordneter (1832) zeigte er sich als ein kühner und mannhafter Bertheidiger der unterdrückten Freiheit. Doch erlangte er damit nur, daß zu dem Haß der Geistlichkeit, der bereits auf ihm lastete, sich auch noch der Argwohn und die Mißgunst der weltlichen Macht gesellte; ermüdet durch sene unausschörlichen Kadelstiche, auf die bereits die vormärzliche Büreauskate sich so meisterhaft verstand, zog er sich endlich (1847) aus dem Staatsbienst zurück, um fortan nur noch seiner Muse zu leben.

In der vorstehenden slüchtigen Stizze seines Lebensganges glauben wir zugleich die Elemente angedeutet zu haben, welche den wesentlichsten Inhalt der Koenig'schen Dichtungen bilden. Heinrich Koenig ist ein Tendenzschriftsteller und zwar gehört er mit Leib und Seele der liberalen Richtung an; jeder Gedanke des Fortsschritts, der auf irgend einem geistigen oder praktischen Gebiete auftaucht, sei es in der Religion, in der Politik, in der Gesellschaft, sindet an ihm einen beredten und mannhaften Bertheidiger.

Allein er weiß auch, und ein langes erfahrungreiches Leben hat ihn gelehrt, daß die Freiheit nie auf einmal und vollständig, eine gewappnete Minerva, aus dem Haupte der Zeit hervortritt, sondern daß auch unter dem Banner der Freiheit Licht und Nacht mit einander ringen und daß gesehlt wird, hüben und driben.

Darum mählt er zum hintergrund seiner Dichtungen mit Borliebe solche Spochen, in benen die Sonne der Freiheit zwar bereits am Horizont emporgestiegen ist, aber noch mit Wolken und Nebeln zu kämpsen hat; mit erschütternder Wahrheit zeigt er, wie schwer, ja wie unmöglich es in solchen Zeiten allgemeiner Gährung für den Einzelnen ist, sich vollständig rein und fleckenlos zu erhalten und wie'es häusig grade die größten und edelsten Herzen sind, durch die der Ris der Zeit am tiessten und unheilbarsten hindurchgeht.

Schon fein erftes Wert, "Die hohe Braut," bas 1833 erschien, schildert, wie der Sturm der frangofischen Revolution in die friedlichen Thäler ber savonischen Alpen hereinbricht und wie bie reinsten und schuldlosesten Bergen baburch voneinander geriffen und in unseligen Wirbeln umbergetrieben werben. Eine ähnliche chaotische Zeit, boch biesmal auf bem religiösen, nicht auf bem politischen Gebiete, schilbern "Die Walbenfer" (2 Bbe. 1836), mahrend in "William's Dichten und Trachten" bas bamonische Ringen und Rämpfen ber Dichterfeele mit ber Belt und fich felbst bar-Die schon genannten Novellen "Regina" und "Begestellt wirb. ronika" knüpfen an wichtige Zeitfragen ber vierziger Jahre an: jene an die Stellung bes mobernen Jubenthums, Diefe an bie Frage ber gemischten Chen, die bamals die Gemüther des beutschen Bolts in fo heftige Bewegung verfette und gang Deutschland in zwei feindliche Lager zu spalten brobte.

Doch befindet der Dichter sich in dieser Sphäre des modernen socialen Lebens nicht ganz auf dem ihm entsprechenden Boden; wie sein Talent überhaupt ein restectirendes, ansehnendes ist, so ents behrt auch seine Phantasie der Ursprünglichkeit und Frische und sagen ihm daher auch solche Stoffe immer am meisten zu, wo er sich an ein vorhandenes geschichtliches Material anlehnen kann

und wo mithin an feine Erfindungekraft nicht allzugroße Forberungen gestellt werben.

Dies ist benn namentlich ber Fall in ben "Clubisten in Mainz" (3 Bbe. 1847), ohne Bergleich bas Beste und Bebentenbste, was Heinrich Koenig geschrieben hat. Zwar an epischer Ruhe und plastischer Fülle ber Darstellung bürfte "Die hohe Brant" vielleicht noch ben Borrang verdienen; bagegen haben "Die Clubisten in Mainz" ben wesentlichen Borzug, daß wir uns darin auf beutschem Boben besinden und daß es ein Stüd beutscher Geschichte ist, bas bier vor uns abgespielt wird.

Und welch ein Stück Geschichte! Das alte "goldene Mainz," bieser wahre herb und Mittelpunkt rheinischer Lust und Lebens-fülle, beherrscht von stumpfsinnigen Pfassen und listigen Ränke-machern; die ursprünglich so gesunde, so kernhafte Bevölkerung der maßlosesten sittlichen und politischen Berwilderung preisgegeben; die ebelsten herzen, ihres natürlichen Halts beraubt, hin und her gerissen in dem unseligen Rampf zwischen Baterland und Freiheit, dem sie endlich als tragisches Opfer fallen!

Der eigentliche Helb ber "Clubisten in Mainz" ist Georg Forster, eine Lieblingssigur bes Dichters, ber er auch balb barauf ein eigenes Werk widmete: "Hans und Welt, eine Lebensgesschichte" (2 Bbe. 1852). Das Buch ist, wie der Verfasser in der Einleitung erzählt, als ein Nachhall seiner "Clubisten in Mainz" entstanden: und zwar in jenem unseligen Herbst des Jahres Fünfzig, als die Reaction, jeder Schen ledig, ihren zerkörenden Gang auch in die unmittelbare Nähe des Verfassers, nach Kurhessen Gang auch in die unmittelbare Nähe des Verfassers, nach Kurhessen wichtete. Damals als (wir sprechen mit des Verfassers eigenen Worten) "jeder gegen das Recht und das Wohl seines Gaterlandes nicht gleichgiltige Mann für lange Zeit auf jene Sammlung und hebung der Seele verzichten mußte, die zur selbständigen poetischen

Production gefordert wird" — trat das Bild Georg Forster's, das er bereits in den "Clubisten in Mainz" in den Kreis seiner Leser beschworen hatte, ader, wie er selbst sagt, "nur halb erkennsdar," aufs Neue vor seine Seele, und er beschloß, das wechselvolle Leben dieses "Büßers der Freiheit" zu erzählen, "heiter und umsständlich, aber ohne Nebenabsichten und Nutzanwendungen, so daß es durch sich selbst einem simmigen Leser Unterhaltung gewähre und ihm überlassen bleibe, was er dahinter noch weiter suchen und densken möge."

Und allerdings giebt das Leben Georg Forster's recht sehr viel zu bedenken, für alle Zeiten, am Meisten aber für die unsere. In einer Spoche, wo die deutsche Wissenschaft im Ganzen genommen noch ziemlich unempfänglich war für die Stimme der Freiheit und wo selbst unsere erhabensten Dichtergenien kaum noch daran dachten, daß sie neben der idealen poetischen Heimath auch noch ein politisches, ein bürgerliches Vaterland befahen, das ebenfalls Rechte an sie geltend zu machen hatte — war Georg Forster einer der Ersten in Deutschland, dem nicht nur das Bewußtsein von der Nathwendigkeit einer politischen Entwickelung der Nation aufging, sondern der auch den kühnen Schritt aus der Theorie in die Wirkslicht, aus den Bilchern in das Leben nicht scheute.

Den kihnen sagen wir, nicht ben glüdlichen. Es war eine Schuld des gesammten Zeitalters, in welchem Forster lebte und das man ja auch sonst als das kosmopolitische bezeichnet, daß der Begriff des Vaterlandes seine bindende Kraft für ihn verloren hatte: dergestalt daß er, zwischen Freiheit und Baterland gestellt, sich für die erstere entscheiden und das Vaterland an die Freiheit preisgeben zu müssen meinte. Wir haben denselben Conslict sich in unseren Tagen erneuern sehen, und wiederum sind eine Menge edel gearteter und wohlgesinnter Naturen darüber zu Grunde gegangen. Weit

entfernt baber, in bas Geschrei über Berrath und Untreue mit einzustimmen, mit welchem Forfter's Name so lange verfolgt ward und welchem, wenn wir uns recht entfinnen, querft Gervinus in feiner "Geschichte ber beutschen Dichtung," sowie in ber gleichzeitigen Sammlung ber Forfter'ichen Schriften entgegentrat, muffen wir boch barauf beharren, daß Forster, indem er bas Beil Deutsch= lands ausschlieflich von ben Frangofen erwartete und biefes Beil felbst burch die Abtretung beutscher Provinzen nicht zu theuer zu erlaufen glaubte, nicht bloß einen politischen Irrthum begangen hat, sonbern auch eine sittliche Schuld. Jedem tragischen Conflict liegt eine fittliche Schuld ju Grunde: und wo mare ein Untergang tragischer als biefes Ende Forster's, wie er, verlaffen, im fremben Lande, an Enttäuschung und - unausgesprochenem Beim= weh ftirbt?! Beinrich Roenig hat fich ben Dank aller einfichtigen Batrioten erworben, indem er, ungeachtet aller Borliebe, die er für seinen Belben begt, diese sittliche Schuld besselben boch nirgend zu verdeden ober auch nur zu beschönigen fucht; felbst bas Berbste, was man über Forster's Berfahren in Mainz fagen tann und was leiber nicht fo unbegründet ift, wie man zum Ruhme bes ungludlichen Mannes wol wünfchen mochte, läßt er wenigstens zwischen ben Zeilen lefen: nämlich baf Forster ohne bie langjährige und, wie er selbst allmählig glaubte, unlösbare Berwirrung seiner finan= ziellen und hänslichen Berhältniffe wol schwerlich so rasch gehandelt und sich der französischen Bartei so blindlings in die Arme gewor= fen, wie er es gethan.

Es ift aber bies die zweite große Lehre, die unfere Zeit aus bem Leben Forster's zu ziehen hat und wiederum wissen wir es dem Dichter Dank, daß er grade diese Lehre gleichsam zum Grundthema seines Buches gemacht hat: die Lehre nämlich, daß die Freiheit nur durch Entsagung gewonnen wird und daß auch der edelste Wille

und bas reinste Streben nicht ausreichen, wo bas Daf ber Befonnenheit und ber Gelbstbeschräntung fehlt. Bang vortrefflich wird nachgewiesen, wie dieser Mangel an Selbstbeschränkung und festem bauslichen Sinne fich von früh auf burch Forfter's ganges Leben hinzieht, sein wissenschaftliches sowohl wie bürgerliches, ja wie er diesen Fluch ber Mag- und Ordnungslofigkeit schon als frühestes und einziges Erbtheil von feinem Bater empfängt. aus ben häuslichen Tugenden ermachfen die politischen; nehmt England seinen großartigen Familiensinn, und gebt Acht, wie viel ihm von seinem großartigen Bürgersinn noch bleiben wird. In ber Stille bes Saufes, in ber keuschen Umgrenzung bes eigenen Berbes ift es, wo die fünftigen Bürger bes Baterlandes erzogen werden; hier haben wir burch Beharrlichkeit, Ordnung und ernstes, nuchternes Streben, burch Entfagung, Mak und Selbstbeberrichung ben Grund zu legen zu ber bereinstigen Rettung Deutschlands, wenn bas nämlich überhaupt noch zu retten ift. Zugleich ift, wie bie Dinge jest bei uns steben, bieser häusliche Kreis beinabe ber einzige, ber uns überhaupt noch geblieben ift. Zwar auch diefer nicht völlig: benn die Polizeimaschine bes gegenwärtigen Staates frect bie un= erbittlichen, eisernen Urme bekanntlich auch bis in bas Innere bes häuslichen Lebens. Aber es ist boch wenigstens noch ein Stud bavon geblieben, ein schwimmendes Eiland gleichsam, mitten in ben trüben Fluthen ber Gegenwart, bie Saat einer tommenben bessern Zeit barauf auszustreuen. Benuten wir biesen Boben, wie er es verbient und laffen wir uns Forster's Beispiel zur Warnung gereichen, wie die perfonliche Schwäche ber Aeltern fich möglicherweise in den Kindern als politisches Berbrechen, jum Unglitd des Baterlands wie zu ihrem eigenen, wieberholt!

Doch kehren wir zu bem Buche, bas uns zu biefer Abschweisfung veranlagte, zurud. Daffelbe ift ber Hauptsache nach ftreng

historisch; nur an ber Runft, mit welcher ber Stoff gruppirt ift, sowie an ber feinsinnigen Sorgfalt, mit welcher bie einzelnen pipchologischen Motive durchgeführt find, erkennen wir die nachbeffernde Sand des Kimstlers. Eine wirkliche Aenberung ober Umarbeitung bes Stoffes hat berfelbe fich nirgend erlaubt; weun die Geschichte bier nichtsbestoweniger mit allen bald anmuthigen, bald gewaltigen Wirkungen ber Poeste auftritt, so liegt bas in bem tiefen poetischen Gehalt ber Charaktere und Schickfale, die hier zur Darstellung tommen. - Einen vorzüglichen Schmud bes Buches bilben bie ausführlichen Schilberungen aus ber Sittengeschichte und bem geselligen wie literarischen Treiben ber bamaligen Zeit. Für beraleichen Schilderungen besitt heinrich Koenig überhaupt ein ausgezeichnetes Talent; seine reflectirenbe, grübelnbe Natur, unterftüst burch die vorherrschende Receptivität seines Wesens, weiß fich mit wunderbarer Geschicklichkeit in langst entschwundene Zeiten und Zustände einzuleben und den Irrwegen nachzugehen, auf welchen einzelne bedeutende und merkwürdige Charaftere sich entwickelt Es ist dasselbe Talent ber Detailmalerei, bas wir auch an Wilibald Alexis und Levin Schuding zu bewundern haben: und wenn daffelbe auch bei Beinrich Roenig nicht mit berfelben Unmittelbarkeit und Karbenfrische auftritt, so entschädigt er dafür durch die forgfältige Durcharbeitung und Sauberkeit seiner Beidinungen.

Diese Schilberungen bilben benn auch die eigentliche Glanzseite bes großen breibändigen Romans, ben er 1855 unter bem Titel: "König Jerome's Carneval" herausgab. Wir haben eben gesehen, wie Kassel und die tolle Zeit der dortigen westfällschen Herrschaft gleichsam ben zweiten Pol in der Seele des Dichters bildet. Es ist das ergänzende Gegenstück zu dem "Goldenen Mainz" zur Zeit der französischen Republit: dort die Schrecken der Revolution über ein stillumfriedetes, redlich strebendes, aber von seinen Oberen verlassenes Bürgerthum hereinbrechend, hier ein Abgrund französischer Leichtsertigkeit und Sittenlosigkeit, aus dem deutscher Mannesmuth und deutsche Besonnenheit sich, wenn auch nicht ohne schwere Einbuße, doch endlich stegreich herausarbeiten.

Der Dichter bewegt sich bier wie in "Die Clubisten in Mainz" auf einem Terrain, auf bem er burch Berkunft und Studium voll= tommen zu Saufe, und auch ber Stoff gebort zu ber Gattung, die ihm am Meisten zusagt: es ift mehr memoirenhafte Schilberung als eigentliche romanhafte Berwickelung, mehr ein behagliches Ent= falten und in die Breitegeben, als ein dramatischer Berlauf gewal= tiger Leibenschaften und ergreifender Situationen. erinnert barin wie auch noch in anderen Punkten an Wilibald Alexis' "Ifegrimm," zu bem es gewissermaßen ein Seitenstück bilbet. Doch hat der Verfasser sich den Vortheil entgehen lassen, den der martische Dichter so geschickt benutte, indem er in die Mitte seines Romans einen Charafter stellte, in bessen knorrig tropigem Wesen sich gleichsam die Natur seines Landes abspiegelt und ber, gang abgesehen von ben Zeitbeziehungen, schon burch fich felbst, burch feine ftartausgeprägte Eigenthumlichkeit, burch feine fittliche Energie und die Kraft seines Auftretens, ben Leser feffelt und befriebigt.

Das läst sich nun von dem Hermann Tentleben, der den Mittelpunkt des Koenig'schen Romans bildet, nicht wohl sagen. Derselbe ist im Gegentheil ein etwas blasser, schwächlicher Geselle, seine Naivetäten sind meistentheils zu kindlich, seine vielsachen Wandelungen zu plötzlich und zu unmotivirt, als daß wir rechtes Zutrauen zu ihm fassen, rechte Theilnahme für ihn gewinnen könnten. Selbst für das Interest des gewöhnlichen, nur auf Unterhaltung auszehenden Lesers ist er zu unbedeutend, sast hätten wir gesagt zu

langweilig. Nun ist eine gewisse spießbürgerliche Langweiligkeit allerbings ein Zug bes beutschen Nationalcharakters, am Romanhelden
aber wollen wir ihn boch nicht sehen ober wenigstens nur in humoristischer Belenchtung, während dieser hermann Teutleben seine Langweiligkeit und Farblosigkeit, seine jugendliche Unreise und Unentschiebenheit, mit einem Wort seinen Mangel aller helbenhaften Eigenschaften ganz ernsthaft und mit großem Nachbruck zur Schau trägt. — Diesem nüchternen, farblosen Helben entspricht auch die Fabel des Romans; sie ist ebenfalls ziemlich interesselos, und wo ja einmal einzelne dramatisch spannende Fäden hervortreten wollen, da läßt der Dichter selbst dieselben sogleich wieder fallen, so daß die Erwartung des Lesers unbefriedigt bleibt.

Diefer Mangel einer spannenden Fabel und eines bedeutenden, feine Umgebung wahrhaft beherrschenden Belben macht fich in biesem Falle aber um fo fühlbarer, je breiter die Umgebung selber ift und mit je größerer Unbefangenheit ber Dichter fich feiner Borliebe für kulturgeschichtliche Schilberungen und Ercurse hingegeben hat. Es ift baffelbe Migverhältnig amifchen bem Beimert bes Romans, ben gahlreichen Lotalschilberungen, ben Rebenfiguren und Epischen und bem eigentlichen Kern und Mittelpunkt beffelben, bas wir auch bei Wilibald Alexis bemerkten. Freilich hat auch ber deutsche Dichter in biefer Sinficht mit gang besonderen Schwierigkeiten gu tämpfen; wo in ber Nation selbst so wenig Helbenhaftes ist und wo die eigene vaterländische Geschichte so wenig große Charaftere erzeugt, ba muß es natürlich auch der Phantasie des Dichters schwer fallen, bedeutende poetische Belben hervorzubringen und Charaftere zu schaffen, die in der That würdig und befähigt find, die idealen Elemente ber Dichtung zu repräsentiren.

Dagegen hat ber Dichter in ber Charafteristif ber Reben= figuren zum Theil Bortreffliches geleistet, wenn auch mehr auf ber Schatten=, als auf der Lichtseite, mehr in den historischen Porträts, als in den poetisch ersundenen Gestalten. Unter letzteren ist Lina ohne Zweisel die bedeutendste und anmuthigste und auch diejenige, an welche der Dichter selbst die meiste Sorgsalt verwendet hat; wenn sie dem Leser bei alledem keinen ganz reinen und wohlthuenden Eindruck hinterläßt, so liegt das wol hauptsächlich an der pikanten, aber poetisch wie sittlich unmöglichen Doppelstellung zwischen Mann und Geliebten, in welche der Dichter sie versetzt und die allenfalls durch ein tragisches Ende versöhnt werden, nimmermehr aber den komödienhaften Ausgang nehmen durste, den der Boet ihr zu geben für gut befunden hat.

Mit großer Scharfe und Reinheit bagegen ift Ronig Berome mit seiner leichtsertigen Umgebung gezeichnet; auch ber Finanzmi= nifter von Bulow. Johannes Müller, in feinem Schwanten und seiner Unentschiedenheit, ber Rapellmeister Reichardt zc. find febr gelungene Borträte, und auch in ben gablreichen Statiften bes Nomans, ben Spionen, Rupplern, Bolizeidienern, von benen er wimmelt, zeigt fich eine große Lebendigkeit und Frische ber Charafteriftit. — Ein Uebelffand freilich bleibt immerhin an der ganzen Gattung haften. Es ift berfelbe Uebelftanb, ben wir auch an Wilibald Alexis' Romanen aus ber preufischen Geschichte bemertten, und auch bem Berfasser von "König Jerôme's Carneval" ift es nicht gelungen, ihn überall zu beseitigen: Die Geschichte in ihrer memoirenhaften Ausführlichkeit fpielt zu unmittelbar in ben Roman hinein, die gehäuften Bortrats historischer Berfonlichkeiten ftoren bie poetische Unbefangenheit und erweden bem Leser eine gewisse profaische Reugier, ein gemiffes fritisches Gelufte, ben Dichter mit ber Geschichte in ber Hand zu controliren, ob sich das Alles auch wirklich so verhalten, was benn natürlich bem künftlerischen Einbrud nicht eben günstig ift. -

Neben diesen größeren Werten, bem eigentlichen Stüten seines schriftstellerischen Ruhmes, hat heinrich Roenig im Lauf ber letten Jahre noch eine Anzahl kleinerer Arbeiten geliefert, Die er selbst vermuthlich nur als Lückenbüßer betrachtet und auf die daber auch bier nicht näher eingegangen werden foll. Für einen beliebten Schriftsteller, ber unter allen Umftanben auf Die Theilnahme bes Bublicums gablen barf, liegt bie Bersuchung zu bergleichen leichthingeworfenen Arbeiten nabe genug; ber See will feine Opfer, Die Leibbibliotheken wollen ihre Novitäten haben und fo ift es benn immerhin als ein Fortschritt zu betrachten, wenn anerkannte und befähigte Schriftsteller fich berbeilaffen, bies frivole Bedürfniß bes Bublicums zu befriedigen, als wenn biefe Befriedigung ausschließ= lich ben Tagelöhnern ber Literatur überlaffen bleibt. — Unter bem Titel "Seltsame Geschichten" lieferte Beinrich Roenig eine Sammlung kleinerer Erzählungen und memoirenartiger Schilderungen, unter benen namentlich die letteren manches Interessante enthalten. In der historischen Novelle "Täuschungen" führt der Dichter uns nochmals auf jenen Boben bes republikanisch unterwühlten Mainz. ben er bereits so vielfach und so erschöpfend geschilbert hat. Beld ift ein vornehmer Schwindler, ein Abenteurer, ber sich unter ber Maste bes geistreichen Mannes in allerhand bebentliche und aweibeutige Unternehmungen einläßt und wenn auch schließlich bie poetische Gerechtigkeit an ihm geübt und ihm die Maske pom Antlit geriffen wird, so ift boch ein solcher Charafter überhaupt nicht besonders geeignet, die Sympathien des Lesers zu erweden. — Böllig verfehlt ist bas neueste Werk bes Dichters: "Marianne ober Um Liebe leiden" (2 Bbe. 1858): da ja aber nach dem bekannten Sprichwort felbst Homer zuweilen schläft, so wird man ja auch einem übrigens fo fruchtbaren und talentvollen Schriftsteller ein einzelnes verfehltes Buch wol nachsehen bürfen.

Schließlich sei hier noch erwähnt, daß Heinrich Roenig sich gelegentlich auch als Dramatiker versucht hat: "Die Wallfahrt" (1832) und "Otto III." (1836). Es sind Bersuche, wie fast jeder strebsame deutsche Dichter, mag sein Talent in der That auch in einer ganz anderen Sphäre liegen, sie einmal anzustellen pflegt; das Licht der Lampen haben sie unseres Wissens niemals erblickt undach für die dramatische Literatur sind sie ohne Bedeutung.

## Friedrich Backlander und Friedrich Gerfläcker.

Wir bezeichneten Heinrich Koenig als einen wesentlich reflectirenden Dichter. Sein Bathos, sagten wir, ift bie Tenbeng; mit Borliebe bewegt er fich in folden Zeiten und folden Gegenden, wo Licht und Finsterniß noch mit einander im Kampfe liegen und wo bas gewaltige Ringen bes Jahrhunderts sich wiederspiegelt in dem tragischen Schicksal einzelner hervorragender Berfönlichkeiten. Dan tann zuweilen zweifeln, ob Beinrich Roenig mehr zum Dichter ober zum Hiftoriker berufen und ob bas, mas er uns bietet, mehr Poefie ober mehr Geschichte ift. Die Receptivität ist bei ihm größer als bie Broductivität, fein fritisches Bermögen ftarfer als feine Bhantafie; seine Muse ift ein gar gelehrtes Frauenzimmer, bas erft viele Bucher burchstöbert und viele Spfteme burchforicht haben muß, bevor fle fich baran macht, ben mühfam gefammelten Stoff auf ihre Beise zu verarbeiten. Darum haftet auch Allem, mas er schreibt, eine gewisse Ralte, fast mitfen wir fagen, eine gewisse Schwerfalligkeit an; Beinrich Roenig ift ohne humor und obwohl er es liebt, seinen Stil mit allerhand witigseinsollenden Einfällen und Anspielungen zu verbrämen, so ist boch ber Wit eben nicht seine ftarte Seite.

Wohlan benn, hier sind zwei andere Lieblinge unseres romanlesenden Bublicums, die von Ressexion und Tendenz nichts wissen, ächte Naturbursche, die sich um Bücher und Spsteme von jeher blutwenig gekümmert, dafür aber sich tüchtig im Leben getummelt und obenein von der Natur die köstliche Mitgist einer immer heitern Laune und eines immer lachenden Humors empfangen haben: Friedrich Hadlander und Friedrich Gerstäder.

Die ungeheure Mehrzahl unferer beutschen Boeten nimmt ben Weg in die Literatur durch die Studirftube; ehe fie die Welt kennen, schreiben fle Bucher und ebe fie Bucher schreiben, schreiben fie Rri-Bier find benn einmal zwei Schriftsteller, Die einen völlig entgegengesetten Weg eingeschlagen haben. Beibe, Sadlanber wie Gerftäder, find nicht aus ben gelehrten, fondern aus ben ge= werbtreibenden Ständen bervorgegangen; beibe haben nie eine Universität besucht, nie eine eigentliche wissenschaftliche Bilbung erhalten. Dafür aber haben beibe von Jugend auf vielfache Gelegenheit gehabt, Welt und Menschen fennen zu lernen; bas bunte Treiben ber Wirklichkeit, bas ber Mehrzahl unserer Boeten Zeit ihres Lebens ein Buch mit sieben Siegeln bleibt, hat fich frühzeitig vor ihren Bliden entfaltet, ja fie felbst haben in mannigfachster Beife thätigen Antheil baran genommen. Die große Masse unserer Schriftsteller entwidelt sich immer nur im Treibhaus ber Theorie, Badlander und Gerftader hat die Schule bes Lebens groffgezogen; weil fie felbst so viele Abenteuer bestanden, vermögen sie so aben= teuerliche Blicher zu schreiben; in ben harten Kämpfen, die fie mit ber Realität ber Dinge geführt haben, hat fich biefer Realismus ber poetischen Darstellung berangebildet, ben wir an ihnen be= wundern.

Beibe find in bemfelben Jahre (1816) geboren. Hadlänber's Heimath ist bas gewerbreiche Burtscheib bei Aachen, bekanntlich eine unserer thätigsten und strebsamsten Fabrikstädte. Mit einer sehr mangelhaften Schulbilbung wurde er in einem Alter von

vierzehn Jahren als Lehrling in eine Modewaarenhandlung nach Elberfeld gebracht; hier lernte er praktisch alle jene "kleinen Leiden" bes angehenden Kausmanns kennen und vertiefte sich gründlichst in jenen "Handel und Wandel," den er späterhin so ergöstlich, wenn auch freilich nicht in der rosensarbenen Beseuchtung schiederte, in der z. B. Gustav Freytag das Haus T. A. Schröter u. Comp. erblickte.

Doch laffen fich folche kleinen Leiben beffer schilbern als erleben. Der junge Dichter - benn schon als Lehrling bichtete Badländer nicht nur, sondern einzelne seiner jugendlichen Producte waren auch schon burch bie Elberfelber Localblätter in bie Deffentlichkeit gedrungen — fühlte sich binter dem Ladentisch nichts weniger als behaglich und fo ergriff er mit Begier die Gelegenheit, fich einem anberen, ihm, wie er glaubte, mehr zusagenden Stande zu widment er trat in die preußische Artillerie, und wenn er bis babin mit ber Mifere bes armen Handlungslehrlings zu tämpfen gehabt hatte, fo lernte er nun bas ganze vergolbete Elend eines modernen Friedens= solbaten tennen. Auch murbe er besselben balb wieder überbrüffig und trat in feinen früheren Stand zurud, jedoch nur um ihm in furzem aufs Reue und nun für immer zu entsagen; voll teden Jugendmuthes einem Talente vertrauend, von bem er bis babin nur erft fehr untergeordnete Broben abgelegt hatte, begab er fich nach Stuttgart, ber großen Metropole bes fübbeutschen Buchbanbels, um baselbst als Schriftsteller fein Glud zu versuchen.

Und das Gliick war ihm hold; die "Bilber ans dem Soldatenleben im Frieden," die er 1841 veröffentlichte und in denen er die Erinnerungen seiner eigenen militairischen Leidenszeit niederlegte, erregten das allgemeinste Aufsehen und verschafften ihm rasch einen beliebten Namen. Auch war dieser Erfolg wohlverdient; so leicht diese Stizzen auch hingeworfen waren und so viel Mängel ihnen in stilistischer Hinsicht ankledten, so wurde das Alles doch reichlich aufgewogen durch die gesunde, natürliche Frische und den naiven Humor, der sie belebt. Man muß nur immer die Zeit sesthalten, in welcher Hadländer zuerst vor dem größern Aublicum auftrat. Die deutsche Literatur hatte dazumal jene trankhafte Blässe, die ihr von den Zeiten unserer Romantiser her anhaftete, noch nicht völlig übermunden, sie war noch sehr abstract und schauselte sich noch immer lieber, ein Bogel Phönix, in den blauen Lüsten, als daß sie versucht hätte, sich in der Welt der Wirklichkeit heimisch zu machen.

In biefe Welt nun eröffnete Sadlander einen Blid - und welch einen Blid! Das hatten wir ja Alles felbst miterlebt, bas maren ja alles lauter gute alte Befannte, biefe ichnurrbartigen Bachtmeister, diese näselnden Lieutenants, diese dicken hauptleute mit ihren Kreumillionen Donnerwettern, bis binauf zu bem geftrengen Herrn Obersten, ber gar nicht mehr anders spricht, als nur in Kluch= und Schimpfwörtern und gleich Zeus seine Blipe ohne Anfeben ber Berfon nach allen Seiten bin entfendet; wir batten fie geathmet, Diefe fcmere bide Luft ber Bachtftuben mit ihrem Gemengfel von Tabat. Schnaps und Unschlittlichtern; wir hatten fiegehört und wieder gehört, diese taufendmal vernommenen und immer wieder belachten Schwänte und Bige, Die gleichsam mit zu bem eisernen Bestand ber Kaserne geboren und auch die melancholischen "brei Tage Mittelarrest" hatten wir gelegentlich mit burchgemacht. Das Alles murbe bier mit einer Bahrbeit und Trene geschilbert, die unwiderstehlich feffelte; je feltener diese burchaus realistische Bebandlung in unferer bamaligen Literatur noch mar. je größer mußte natürlich auch die Wirfung sein; .es war ein aanz neuer Genuk, ber bem Bublicum bier geboten ward nub es gab fich ihm hin mit ber gangen ungetrübten Freude und Unbefangenbeit eines überraschten Rinbes.

Diefe ftreng realistische Darstellung tehrt nun auch in allen

späteren Schriften unsers Dichters wieder. Dieselben sind sehr zahlreich (z. B. "Handel und Wandel", 2 Bbe. 1850; "Namenlose Geschichten," 3 Bbe. 1851; "Europäisches Sclavenleben," 4 Bbe. 1854; "Eugen Stillfried," 3 Bbe. 1856; "Der neue Don Quirote," 4 Bbe. 1858 2c.): benn ba Sadlander fich mit tiefen Gebanten und eruften Studien nicht plagt, sondern die Wirklichkeit frischweg abschreibt, wo und wie er sie findet, so kann er natürlich mit großer Schnelligfeit produciren. Aus benfelben Grunden hat er auch ein febr großes und febr anhängliches Bublicum; feine Bucher lefen fich alle so leicht, sie machen so wenig Ansprüche an die Denktraft, ja selbst nur an die Phantasie des Lesers, es ist so gar nichts darin von Tendenzen und Theorien, sondern Alles spinnt fich so glatt und friedlich ab und auch ber Schluß ber Geschichten ift allemal so befriedigend, wie ein richtiger Romanleser es sich nur immer wünschen kann. — Es sind in allen feinen Werken immer biefelben Menschen und dieselben Lebenstreise, benen wir begegnen; ba ift ein wenig Hof — ber Dichter war bekanntlich eine Zeitlang als Secretair bes Kronprimen von Würtemberg beschäftigt und lebt noch jetzt in intimen Beziehungen zu der vornehmen Gefellschaft ber ichwähischen Residenz - etwas alter Abel, etwas neuaufstrebendes Bürgerthum, viel, febr viel Kramladen, viel Theater- und Couliffenwirthschaft, etwas Literatur und Buchhandel, nicht-zu vergeffen die unvermeidlichen Lieutenants und Officierburschen, ju benen ber Dichter noch von feinen Leibensjahren als preufischer Artillerift ber eine stille Zuneigung behalten bat.

Es ist merkwürdig, mit welcher Selbstgenügsamkeit hadlander in diesen einmal liebgewonnenen Kreisen beharrt und wie unver= drossen er ist, immer dieselben Marionetten an denselben Fäben zu ziehen. Da ist keine Fortbildung der Ansichten, keine Erweiterung der Standpunkte, keine Aufnahme neuer Elemente und Anschauungen; mit volltommenster Unbefangenheit reproducirt ber Dichter sich selbst in seinen eigenen Figuren und ist dabei stets gewiß, ein dankbares Publicum zu sinden.

Denn noch steht es ja in Deutschland fo, daß man nur für ben Philister zu schreiben braucht, um ftets bes größten Publicums gewiß zu fein. —

Selbst die Ereignisse und Abenteuer seines eigenen spateren Lebens bleiben auf die Erzeugnisse dieses Dichters ohne birecten Einfluß und vermögen seiner Bhantafie teine neuen Schwingen zu verleiben. Hadlander hat das Glud gehabt, große Reifen zu machen und viele fremde gander zu seben, zum Theil unter fo gunftigen Umflanden, wie sie einem Brivatmanne nur felten zu theil werben. nehmer Kavalier, ber vom König von Würtemberg nach bem Orient geschickt wurde, um baselbft eble Pferbe einzukaufen, mablte ihn jum Reisegefährten; er begleitete ferner ben Kronprinzen von Burtemberg auf wiederholten Reisen burch Italien, Sicilien, Rordbeutschland, Belgien und Rufland; auch Spanien murbe neuer= bings von ihm besucht und mabrend bes Weldzugs ber Desterreicher gegen Sarbinien, im Marg 1849, befand er fich im Hauptquartier bes Grafen Rabetth. Allein abgesehen von ben Schilberungen seiner triegerischen Abenteuer ("Soldatenleben im Kriege," 2 Bbe. 1849), ift seinen Schriften von allebem nur wenig anzumerten; selbst die farbenreiche Welt des Morgenlandes hat nur wenig Einbrud auf ihn gemacht und sowol bie "Daguerreotypen, aufgenom= men auf einer Reife in ben Drient," (2 Bbe. 1842), wie "Der Bilgerzug nach Metta" (1847) find nur ziemlich nüchtern und profaisch ausgefallen. Der Dichter tennt eben seine Stärke und beutet sie aus wie ein kluger Kaufmann: in jenen vorbin bezeich= neten Kreisen ist er vollständig zu Sause und da es diefelben Kreise find, aus benen bas große Bublicum felber zusammengesett ift.

und da ferner, wie man weiß, ein Jeber am Liebsten von sich felber hört und liest, so ist die Speculation auch gewiß ganz verständig. —

Noch ungleich bewegter und abenteuerlicher ift bas Leben. welches Friedrich Gerftäder geführt hat. Bu Samburg als ber Sohn eines zu seiner Zeit beliebten Gangers und Schauspielers geboren, begleitete er benfelben ichon als Rind auf seinen häufigen Runftreisen und gewöhnte sich baburch frühzeitig an ein unftetes Wanderleben. Rach bem Tobe bes Baters follte er Raufmann werben: allein sein Sinn stand in die Ferne, er wollte nach Amerika auswandern, und um fich bazu gehörig vorzubereiten, widmete er fich eine Zeit lang der Landwirthschaft. 1837 schiffte er fich auf gut Glud nach Amerita ein. Allein bies fogenannte "gute Glud" ift bäufig ein febr folimmes. Dbne bestimmten Lebensberuf, felbst ohne genügende Renntniffe, gerieth Gerftader auf bem fremben, ungaftlichen Boben balb in die bitterfte Noth; bas bischen Sab und Gut, das er aus Europa mitgebracht hatte, wurde ihm von einem "smarten Pantee" richtig abgenommen und so sah ber angehende Dichter sich bald allen Wechselfällen des nordamerikanischen Lebens hilflos preisgegeben.

Ober nein, nicht hilflos: ber starke, träftige Mann, mit ben gefunden Gliedern und der unerschiltterlichen Kraft seines Willens, sand die Hilfe in sich selbst. Reist einen deutschen Dichter oder Gelehrten, wie sie nun einmal sind, aus den Verhältnissen, in denen er aufgewachsen und in neun von zehn Fällen wird er zu Grunde geben, wie ein ansgesetztes Kind. Gerstäcker ging nicht zu Grunde; die deutsche Studenluft hatte noch nicht an seinem Jugendmuth und seiner Kraft gezehrt. In den verschiedenartigsten Lagen und zum Theil unter den dürftigsten Verhältnissen, bald als Heizer und Matrose, bald als Handlanger, bald als Pächter, zuweilen auch

als Holzhauer, als hausirender Krämer, als Silberschmid, einmal sogar als Fabrikant von Billenschachtein, durchstreifte er die Union von einem Ende zum andern und schlug sich überall tapfer durch; waren seine Mittel erschöpft, so griff er zu der ersten der besten Arbeit, die sich ihm darbot, und hatte er sich damit ein kleines Kapital gesammelt, so begab er sich aufs Neue auf die Wanderschaft. Auch lebte er längere Zeit hindurch als Jäger in den Urmäldern, von allen Menschen abgeschieden, nur seiner guten Büchse und seinem Jagdglud vertrauend.

Auf biefe Art sammelte Gerftader ben Stoff zu ben "Streifund Jagbzügen burch bie Bereinigten Staaten Norbamerifas." (2 Bbe. 1844), mit benen er nach seiner endlichen Rückfehr nach Europa zuerst als Schriftsteller auftrat und benen bann rasch nach einander zahlreiche andere Werke folgten. Diefelben geben fammtlich die Einbrücke wieder, welche ber Dichter mabrend feines Aufenthalts in Amerika gesammelt. Das Bedeutenbste barunter sind "Die Regulatoren am Artanfas" (3 Bbe. 1846) und "Die Fluß= piraten im Miffiffippi" (2 Bbe. 1848): beibe ausgezeichnet fowol burch bie Lebendiakeit und Frifde ber lanbicaftlichen Schilberungen. wie namentlich auch durch das dramatische Interesse ber Fabel und Berftader erinnert, in bie lebhafte und fräftige Charafteristit. seinen Borzügen sowol wie in seinen Schwächen, an Karl Spindter: es ift dieselbe underwiftliche Erfindungstraft, dieselbe Ueppigfeit ber Phantafte, diefelbe Blaftit ber Darftellung, aber freilich and berfelbe robe Raturalismus und berfelbe Mangel an Gelbftfritit, diefelbe Sinneigung zu einer leichtfertigen, fast fabrikmäßigen Broduction.

Dieser lettere Borwurf trifft Gerstäder besonders in füngster Zeit, nach seiner Rüdsehr von der graßen Reise um die Welt, die er im Frühjahr 1849 antrat. Schon die Schilderung dieser Reise, bie er 1852 in 5 Banten veröffentlichte, zeigt nicht mehr ganz die Frische des Colorits und die naive Anmuth der Darstellung, durch die seine früheren Berke sich auszeichnen; es ist nicht mehr der unbefangene Drang der Mittheilung, der ihm die Feder in die Hand giebt; der ehemalige Bewohner der amerikanischen Urwälder ist Schriftsteller geworden, Schriftsteller vom Handwert und gießt in seinen Bein grade so viel Basser, wie das große Bublicum es liebt. — Wir verzichten daher auch darauf, diese Werke hier im Sinzelnen aufzuzählen. Es sind theils Reiseerinnerungen, theils Romane, sheils Volks- und Kinderschriften: Alles kräftige, gesunde Baare, aber etwas stüchtig zubereitet und mehr auf das Bedürfniß des großen Hausens, als auf die Befriedigung des Kenners berechnet.

Und darin stimmt er benn wiederum mit Friedrich Hackländer -überein. Ratur und Schicffal haben für biefe beiben Schriftsteller außerordentlich viel gethan; durch ben berben, frischen Realismus, ber in ihren Schriften herrscht, find sie ein mahrhaft erfrischendes Element für die Literatur ber Gegenwart geworden. viel fich in diefer Schule des Lebens auch lernen lakt und so febr beibe Dichter durch bie Fülle ihrer praktischen Erfahrungen ber Mehrzahl ihrer schriftstellerischen Collegen überlegen find, Eines kann die bloße Empirie doch nicht geben: das ift die bobere klinfts lerische Bildung und bie bewußte Empfindung bes Schönen. hier haben beibe Dichter ihre Achillesferfe; fie find intereffant, unterhaltend, witig, aber fie find roh; es fehlt ihren farbenreichen Gemäl= ben an jenem Duft ber Poesie und jener fünstlerischen Ginheit, Die allein aus einem ernften und gewissenhaften Studium ber Runft und ihrer Gesetze gewonnen wird. — Bei Sadlander zeigt fich bas vornämlich in feinen bramatischen Bersuchen. Allerdings find die beiden Luftspiele, mit denen er im Lauf der letten Jahre bas

beutsche Theater bereicherte ("Der geheime Agent," 1850 in Wien bei der von Laube ausgeschriebenen Concurrenz mit einem Preise gekrönt, und "Magnetische Euren," 1851) von Seiten des Publiscums mit lebhastem Beisall ausgenommen worden, und als geschickt gearbeitete und wirksame Bühnenstücke haben sie denselben ohne Zweisel auch verdient. Im lebrigen aber mangelt es beiden Stücken doch an eigentlicher Poesie; die Komit kommt nicht über den Spaß hinaus, es sehlt jene große und freie Weltauschauung, ohne die kein wahrer Humor sich entfalten kann; der Dichter müßte ernster und tieser nachgedacht haben über die wichtigsten Probleme der mobernen Gesellschaft, er müßte mit einem Wort dem Idealen näher stehen, wenn sein Realismus erfreulicher und seine Komit poetisch wirksamer sein sollte.

Bei Gerstäder macht ber eben gerügte Mangel sich besonbers in der Bernachlässigung der Form bemerkbar. Nicht nur in der Composition seiner Werke zeigt er neuerdings eine tadelnswerthe Leichtssertigkeit, sondern auch die Correctheit und Reinheit der sprachlichen Darstellung wird von ihm mehr als billig vernachlässigt. Es wäre sehr schade und würde ein wirklicher Berlust für unsere Literatur sein, wenn zwei so frische und liebenswürdige Talente, wie Gerstäder und Hadländer ursprünglich sind, durch Bielschreiberei und gestissentliche Bernachlässigung zu Grunde gehen sollten. Und doch wird, wenn sie sich nicht dei Zeiten zur Umkehr von dem neuerdings betretenen Wege entschließen, dieser Ausgang kaum zu vermeiden sein.

## Rarl von Boltei.

Bu diesen naturalistischen Talenten wie Hackländer und Gerstäcker gehört auch Karl von Holtei. Dieser Dichter, der mit seinen Liederspielen, seinen Romanen, seinen geselligen Scherzen zc. seit mehr als einem Menschenalter so viel zur Erheiterung des Publicums beigetragen, ist selbst eine tiestragische Erscheinung; es ist der alte Komödiant, der, nachdem das Publicum sich verlaufen hat und die Lampen ausgelöscht sind, sich die Schminke von den abgehärmten Wangen wischt und still und einsam in sein ärmliches Kämmerslein zurücktehrt.

Wir benken dabei nicht bloß an den Undank, welchen Holtei von Seiten des deutschen Theaters ersahren, dem er die beste Kraft seiner Jahre, ein ganzes Leben voll Arbeit und Anstrengung, voll Hoffnungen und Enttäuschungen gewidmet hat: auch die literarische Kritik hat den Dichter Holtei von jeher mit einer eigenthümlichen Sprödigkeit behandelt, die um so auffallender ist, wenn man damit die Zuvorkommenheit vergleicht, mit der sie so viele andere weit unbedeutendere und darum auch mit Recht längst vergessene Erscheinungen ausgenommen.

Wir für unser Theil vermögen biese Sprödigkeit nicht zu theilen; wir halten im Gegentheil bas poetische, namentlich bas bramatische Talent bes herrn von Holtei für eines ber reichsten und glücklichsten, die uns in den letten Jahrzehnten bescheert gewesen sind, und beklagen aufrichtig die ungünstigen Berhältnisse, welche ihn gehindert haben, dasselbe mit größerer Sorgfalt auszubilden und sich zu bedeutenderen und dauerhafteren Schöpfungen zusammen zu fassen.

Freilich, wie der Mensch überhaupt seines Glückes Schmid ist, so ist auch jene Ungunst der Berhältnisse zum Theil von Holtei selbst verschuldet worden. In Gustav Freytag und Max Walbau erkannten wir bestimmte einzelne Seiten des schlesischen Nationalscharakters; Karl von Holtei ist der Schlester, wie er leibt und lebt. Da ist Alles beisammen, was dies eigenthilmliche Bölken keunzeichnet: der jubelnde Uebermuth und die stille Melanchotie, die rastlose Beweglichkeit und die in sich selbst versinkende Indolenz, Sentimentalität und Schalsheit, tieses Naturgefühl und ein unwiderstehliches Bedürfniß nach geselliger Aufregung und Zerzstrenung.

Und vor Allem auch viel schlesischer Leichtsinn. Es ist in Schlesien bekanntlich schon viel polnisches Blut; man muß die großen schlesischen Gutsbestiger und Standesherren gesehen haben, namentlich vor zwanzig, dreißig Jahren, bevor noch die Noth der Zeit ihnen die Kügel allzusehr beschnitten, wie sie zur Zeit des Wolfmarks an den Breslauer Wirthstafeln zusammen kamen und hier bei Champagner und Würfelspiel die Erträgnisse eines ganzen Jahres in einer lustigen Nacht versubelten — oder muß einen Blid gethan haben in die Mosterien, die in den kleinen schlesischen Babestädten geseiert werden, zu Winterszeit, wenn die Gäste abgezogen und die Fensterladen geschlossen sud und Wirth und Wirthin mit behaglichem Schmunzeln den Gewinn des letzen Sommers überzählen, um sich einen Begriff zu machen von dem tollen Ueberzmuth und der wahrhaft bacchantischen Lustigseit, welche den Schleser muth und der wahrhaft bacchantischen Lustigseit, welche den Schleser

zu Zeiten ergreift. Im entschiebensten Gegensatz zu bem haushälterisch nuchternen Sachsen ober bem prahlerischen Hungerleiber an ber Spree, ist ber Schlester jeben Augenblid bereit, seine ganze Existenz auf eine Karte zu setzen; er ist ein geborner Hazardspieler und auch bem Leben bietet er nur allzu gern ein verwegenes Paroli.

Und auch in diefem Puntte ift Rarl von Holtei ein achter Schlefter gewesen. Es barf bies ausgesprochen werben ohne bie Gefahr einer Indiscretion, da er ja felbst in ben acht Banben seiner "Bierzig Jahre" (1842-1851) bem Bublicum bie Sünden und Irthumer feiner Jugend fo ausführlich und mit soviel liebenswürdiger Offenberzigkeit gebeichtet bat. Bor Allem war bas Theater die Sirene, die ihn gefangen hielt und ihn, so oft er fich and icon von ihr losgemacht hatte, immer und immer wieder in ihre umstridenden Arme zog. Es ift ein betrübender Anblick, wie so viel Talent und so viel schone, jugendliche Begeisterung nutlos zerflattern, theils weil fie fich auf einem unfruchtbaren Boben bewegen, theils aber auch weil es dem Talente selbst am Charafter. ber Begeisterung an Ausbauer und Besonnenheit mangelt. "Bierzig Jahre," in benen Holtei bie Geschichte seiner Irrfahrten und Abenteuer niebergelegt hat, find in kulturhiftorischer Beziehung eines ber interessantesten und mertwürdigsten Bucher, die wir befixen, und Bublicum wie Kritik haben wiederum nicht Recht baran gethan, baf fle einseitig nur die Schwächen des Buchs, wie die allzugroße Breite ber Darftellung, Die häufigen Bieberholungen, bas gefliffentliche Berweilen bei unerheblichen und gleichgiltigen Dingen 2c. hervorgehoben und darüber den hohen Werth fiber= feben haben, ber ihm als Beitrag zur Sittengeschichte unferer Beit zukommt.

Mit Bollenbung biefes Buches, alfo genau mit bem Beginn

bersenigen Spoche, die uns hier beschäftigt, hat Holtei nun wirklich und wahrhaftig vom Theater Abschied genommen und müssen wir es daher bei dieser allgemeinen Erinnerung an die Berdienste, welche er sich um die deutsche Bühne erworden hat, bewenden lassen. Allein wenn auch von dem Theater, so hatte Holtei darum doch nicht von der Literatur überhaupt Abschied genommen. Im Gegentheil, grade innerhalb dieser letzten zehn Jahre hat er sich als Schriftseller von einer ganz neuen Seite gezeigt und das Publicum, das ihm vor den Lampen nicht mehr Stich halten wollte, mit ganz neuen Mitteln an sich gesesselt.

Wir meinen bie Soltei'schen Romane. Jean Baul thut irgend einmal den Ausspruch: wer einen Roman schreiben wolle, müffe minbestens sein breißigstes Lebensjahr hinter fich haben: eine Forderung, die freilich der Mehrzahl unserer beutigen Boeten, die ja Alles wiffen und baber nichts mehr zu erleben brauchen, febr unbequem fallen würde. Holtei bagegen ift ihr-nicht blos nachgekommen, er hat sie sogar noch übertroffen; schon lagen beinabe funfzig Jahre eines bewegten und erfahrungsreichen Lebens hinter ihm, er selbst batte bereits sozusagen eine ganze Bibliothet von Romanen erlebt, bevor er nur baran bachte, biefes Kapital seiner Lebenserfahrungen im Roman zu verwerthen. Aber bafür fteckt nun in biefen Boltei'schen Romanen and eine folche Fülle unmittelbarften Lebens, fie find fo reich an Renntnift ber Menschen, ihrer Leibenschaften, Thorheiten und Berirrungen, ber Spiegel ber Birtlichteit, ben er in ihnen aufstellt, ift so umfassend und so treu, daß sie fich in turzer Zeit die lebhafteste Theilnahme der Lesewelt erworben haben, und dag auch die Kritif um biefer Borglige willen gern die Loderheit der Composition, die Flüchtigkeit der Darstellung und die übrigen äfthetischen Mängel verzeibt, an benen sie leiben.

Allein bevor wir diefe Holtei'schen Romane etwas naber ins

Ange fassen, sei es gestattet, unsern Dichter noch von einer anderen wenig beachteten Seite zu betrachten, die uns gleichwol für die Renntniß seines poetischen Charakters von ängerster Wichtigkeit bünkt: nämlich als lyrischer Dichter.

Natürlich benken wir babei nicht an feine in hochbeutscher Sprache abgefaften Gebichte. Diefe, obwol fie es im Lauf ber Jahre bis zur vierten Auflage gebracht haben ("Gebichte," 1854), find boch, einzelne allgemein bekannte und theilweise sogar zu Bolksliebern gewordene Einlagen aus feinen Lieberspielen ausgenommen, im Ganzen nur von geringem Werth und erheben fich nicht über bas Durchschnittsmaß ber Tageslyrik. Auch die "Stimmen bes Waldes" (1848, zweite Auflage 1855) athmen eine etwas gar zu breite Gemüthlichkeit und gehören überhaupt einer zu verdäch= tigen Sattung an, als bag wir ihnen eine besondere Wichtigkeit beilegen möchten. Dagegen nehmen wir keinen Anstand, Karl von Boltei's "Schlefifche Bebichte" (querft 1830, bann in fehr vermehrter und verbesserter Gestalt 1851) dem Vorzüglichsten beizugablen, nicht nur mas bie Dialektpoesie in neuerer Zeit bei uns hervorgebracht hat, sondern auch was unsere Lyrik überhaupt besitzt. Auch sind wir überzeugt, baf, wenn überhaupt etwas aus Holtei's Schriften sich in fpatere Jahrhunderte rettet, biese "Schlesischen Gebichte" barunter sein werben; mit bem "Mantellieb" und bem "alten Felbherren" werben fie feinen Namen unfterblich machen.

Und jedenfalls sind sie dasjenige unter den zahlreichen Producten dieses Schriftstellers, worin der Charakter desselben — der, wie gesagt, zugleich der Charakter seiner schlessischen Heimath ist — sich am vollständigsten und liebenswürdigsten ausspricht. In einem Dialett geschrieben, von welchem der Verfasser selbst zugesteht, daß er, genau in dieser Form und dieser buchstäblichen Abfassung, viel-

leicht nirgend in Schlesten wirklich gesprochen wird, also gleichsam einem idealen schlesischen Dialekt, sind sie innerlich deste vollstänzbiger von schlesischer Eigenthümlichkeit durchdrungen; der Dialekt ist bei ihnen kein bloßes Gewand, welches das Gedicht nur äußerzlich umgiebt, er ist die nothwendige naturgemäße Form, in welcher die durchaus locale, provinzielle Denk- und Empfindungsweise des Boeten sich kund giebt, ja die er selbst sich zu diesem Zwecke gleichsam erst geschaffen hat. Diese Gedichte könnten in gar keiner andern Sprache geschrieben sein, weil sie geistig nur in ihr möglich sind; nicht bloß der Mund des Dichters spricht schlesisch, auch sein Kopf hat schlesisch geracht, sein Perz schlesisch empfunden.

Schlefien, von ber beutschen Bilbung verhältnigmäßig am Spätesten erobert, um bann für einige Zeit einer ihrer vornehmsten und fruchtbarften Site, ber Ausgangspuntt unferer gefammten neueren Dichtung zu werben, gebort bis zur Stunde zu ben charattervollsten und eigenthümlichsten Provinzen, welche Deutschland Es ift innerlich und äußerlich bas Land ber aufzuweisen bat. Contrafte. Nirgend haben beutsches und flavisches Leben sich so wundersam vermischt als in Schlesien; nirgend, im Berhältnift zur Rurze ber Zeit, hat die beutsche Bildung raschere und glänzendere Fortschritte gemacht und nirgend zugleich haben sich daneben soviel ursprüngliche Elemente erhalten wie hier. Und zwar erhalten nicht als tobter Ueberrest, als unfruchtbarer, unorganischer Niederschlag einer vergangenen Epoche, sondern als unmittelbare lebendige Fac= toren bes gegenwärtigen nationalen Charafters. Auf Schritt und Tritt, wohin wir uns in Schleffen wenden, in Sagen und Marchen, in Sitten, Einrichtungen und Gebrauchen, felbft auch im morali= ichen Charafter ber Bevölferung, blickt überall mitten burch bie germanische Auftlärung bas flavische Naturkeben bedeutungevoll binburch. Sierdurch erklärt fich namentlich auch jener schon erwähnte

melancholische Zug, jener Zug tiesverhaltener Wehmuth und Trauer, welcher durch den übrigens so muntern, so lebenslustigen Charakter des Schlesiers hindurchgeht und ihm eine so reizende Färbung versleiht: derselbe Zug, dem wir überall begegnen, wo ein Naturvolk mit der Kultur in Berührung gekommen, ja von ihr erobert worden ist, ohne doch völlig von ihr bewältigt zu sein.

Sich aus Gegensätzen zu entwickeln, ist nun bekanntlich bie akgemeine Grundbedingung moderner Bildung. Brauchen wir demnach noch erst hinzuzusetzen, wie vortheithaft diese Mischung widersprechender Elemente der geistigen Entwickelung des schlesischen Stammes gewesen ist? Und welchen fruchtbaren Boden namentlich die Poesse an der Unterlage dieses Charakters sinden mußte? Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir behaupten, daß die Schlesier das sangreichste Bolt in Deutschland sind, auch die Schwaben nicht ausgenommen; nirgend anders gehören Vers und Reim so sehr gleichsam zum täglichen Brote, nirgend anders ist die Zahl der Naturdichter so groß als hier.

Unsere Gelehrten freilich haben das sehr einsach und nach ihrer Meinung sehr gründlich erklärt; es sind das, sagen sie, die Nach-Känge jener schlesischen Dichterschulen, welche zu wiederholtenmalen, wom Ansang des siedzehnten bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein, den deutschen Parnaß beherrschten, die Rachkläuge der Opit, Gruphius, Hosmaunswaldau, deren berühmtes Beispiel die Poesse so zu sagen volksthümlich machte hei ihren Landsleuten.

Nun kommt es uns gewiß nicht in ben Sinn, den Einfluß jener Mufter zu leugnen oder die Spuren zu verkennen, welche bieselben der schlefischen Localpoesse die auf diese Stunde aufgedrückt haben. Namentlich eine gewisse nüchterne Berständigkeit, eine gewisse lehrhafte Breite, welche wir an derselben bemerken, sowie die auffällige hinneigung zu gelehrten, besonders mothologischen An-

spielungen werben unbestreitbar auf biesen Stammbaum zursichzuführen sein. In der eigentlichen Hauptsache jedoch verhält es sich,
glauben wir, grade umgekehrt. Iene Boeten sind in Schlessen entstanden, weil der Nationalcharakter hier durch die eigenthümliche Mischung seiner Elemente von Hause aus so poetisch war, der Baum unserer Dichtung hat hier die Knospen zu seiner zweiten Blüte angesetzt, weil kein anderer Boden im damaligen Deutschland sich an jungsräulicher Kraft, an Ursprünglichkeit, Gediegenheit und Frische mit Schlessen vergleichen konnte; nicht die berühmten schlessichen Poeten haben das schlessische Bolk poetisch gemacht,
sondern umgekehrt, das poetische schlessische Bolk hat jene berühmten
Poeten hervorgebracht.

Dak aber biese poetische Kraft und Frische auch jest noch nicht ausgestorben ift. daß fie fich nicht blof in die Bucher zurud= gezogen hat, sondern auch jett noch mit jedem Tage neue, fruchtbare Reime treibt, bavon geben, neben so manchen anderen mit Recht hochgeschätzten Erscheinungen unserer jungften Literatur, beren wir ja auch in diesem Werke bereits ausführlich gedacht haben, gang besonders auch Rarl von Boltei's "Schlesische Bedichte" einen bochft erfreulichen und anmuthigen Beweis. Aber freilich, wer war auch berufener, ber poetische Dolmetsch seiner Beimath zu werben, als eben Soltei, dieser eigentliche Musterschlefter aus dem Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts? Und wie ber Mensch allemal am Liebenswürdigsten ift, je unbefangener, vertraulicher er fich giebt, fo meinen wir auch die Holtei'sche Mufe niemals lieblicher und anmuthvoller gesehen zu haben, als in diesen Liedern, in denen sie so ganz im Sanstleid erscheint und so ganz in ber naiv geschwätigen Weise ihrer Heimath plaubert. An dem Schat von ursprünglicher Boesie und achtem bichterischen Leben, der in diesen wenigen Blattern zusammengebrängt ift, konnte manche in Goldschnitt prangenbe Sammlung unserer modernen Poeten sich bereichern. Es ist eine unendliche Süßigkeit in diesen Liedern; die Gemüthlichkeit, im edelsten und schönsten Sinne, seiert hier ihre glänzendsten Triumphe und wiewol die Mehrzahl von ihnen bestimmt ist, bei sestlichen Geslegenheiten im muntern Areise beim Alang der Gläser abgesungen zu werden, so sehlt doch fast nirgend zugleich jener melancholische, wehmstihige Zug, an den wir bereits erinnerten und durch dessen milden Flor die Sonne der Freude nur um so lieblicher und entzückender hindurchstrahlt.

```
Bunbernschien', — üm a Mai
Benn berbliehn, — üm a Rai
Alle Blümel und be Beeme wer'n su grien'; — üm a Mai
Ach wie läßt, — üm a Mai
Irscht a Fest! — üm a Mai
's läßt nich' tumb mit frischen Richeln, su a Fest! — üm a Mai
Ha'n be Klinstler nich' geäzelt und gehimpert, — noch em Mai
Ha'n gedicht't, getracht't, gesungen und geklimpert, — noch em Mai
h;, Bunberschien — üm a Mai
Benn berblieh'n — üm a Mai
```

```
Ueber'm Quall — ihm a Mai
Nichtingall — ihm a Mai
Singt und prillt, ma' bächte: 's wär ber sel'ge Schall, — ihm a Mai
Benn a gung — ihm a Mai
Benn a sung — ihm a Mai
Daß zengsrüm be ganze Prumenabe flung; — ihm a Mai
Ober bän hat sich ber Popelman gesobert, — ihm a Mai
Seine Wange is' schund wievelmal vermodert, — ihm a Mai
Und a liegt' — ihm a Mai
Recht vergniegt — ihm a Mai
Bei ber Mutter Erbe, die i'n sachte wiegt, — ihm a Mai
```

Brus, Die Deutsche Literatur ber Begenmart, II.

13

Tens is' klar, — ilm a Mai
Tens bleibt wahr: — ilm a Mai
Us' em Rasen is' ber heiligste Altar! — ilm a Mai
Unverhunzt — ilm a Mai
Bohnt de Kunst — ilm a Mai
Draußen bei der Frau Ratur, wu wär'sche sunst? — ilm a Mai
Und do mügt i'r fingern, malen, tichten, machen, — ilm a Mai
Besser wie Natur wird's teene Kunst d'ermachen; — ilm a Mai
Deshalb bleibt, — ilm a Mai
Deshalb bleibt, — ilm a Mai
Die-d-er'sch treibt, — ilm a Mai

Uf bas Grab — üm a Mai
Steckt' a Stab, — üm a Mai
Dan Euch Gott zu Eurer Erben-Reese gab, — üm a Mai
Kömt was 'raus — üm a Mai
Schlägt a aus — üm a Mai
Und bo wird wul gar a frisches Beemel braus?! — üm a Mai
Und bas Beemel grient und blüht uf Euerm Hibel, — üm a Mai
Su a Nuchwuchs, bächt' ich, wär boch o' nich übel? — üm a Mai
", Bunderschien", — üm a Mai
Benn derblieh'n — üm a Mai

Dieselbe seelenvolle Gemüthlichkeit, dieselbe Junigkeit und Tiefe der Empfindung finden wir nun auch in den Holtei'schen Romanen; auch in ihnen schwebt über aller Lust und allem Jubel, über allen Liebschaften und Abenteuern das Bewußtsein der allgemeinen irdischen Bergänglichkeit und milbert die bacchische Trunkensheit zu stiller, wehmüthiger Freude.

Ober wenigstens in seinen besseren Romanen ist es so. Denn allerdings sind die einzelnen von sehr verschiedenem Werthe; wie es beliebten Romanschreibern so leicht begegnet, hat auch holtei sich in jungster Zeit einer gewissen Bielschreiberei ergeben, die ihm bei ber großen Leichtigkeit-seines Talents und der acht schlessischen Breite

seiner Darstellung doppelt gefährlich zu werden droht. Wir sagen das mit Bedauern, nicht um dem Dichter einen Borwurf damit zu machen; nach so vielen vergeblichen Anstrengungen und nachdem er so oft in seinen besten Plänen gescheitert, hat er endlich, schon auf der Schwelle des Greisenalters, in dem Roman einen sichern und dankbaren Boden für seine so vielsach gemisbrauchte Thätigkeit gesunden, und da ist es dem natürlich, daß er sich zuweilen auch wol etwas weiter darauf ausbreitet als eben nöthig wäre. Holtei ist ein alternder deutscher Dichter; unser Bolt bekümmert sich um seine Poeten bekanntlich erst, wenn sie todt sind, unsere Könige und Kirsten aber haben viel zu viel zu thun, als daß sie daran benken könnten, einem Manne wie Holtei für den Rest seiner Tage ein sorgensreies Plätzchen zu verschaffen. Damit ist Alles gesagt — und vielleicht schon zu viel . . .

Der erste Roman, mit welchem Holtei vor das Bublicum trat, das nicht wenig überrascht mar, ben alten Chansonnier plotslich als Romanbichter kennen zu lernen, waren "Die Bagabunden" (4 Bbe. 1852, zweite Auflage, 1857). Das ift freilich kein tiefangelegtes Runftwert, blog ein Stild Menschenleben ift bas, bunt, toll, abenteuerlich, febr luftig an manchen Stellen, fo baf man fich ben Bauch halten muß vor Lachen, wenn ber herr Schframperl, ber glückliche Witwer einer Riefin wie auch Inhaber einiger lebendiger Zwerge, seine Schwänke macht und an andern wieder so wehmuthig so wehmuthig - nun ja, es könnte der Behmuth vielleicht hier und ba etwas weniger sein, die melodramatische Rührung, burch welche Soltei früher von ber Bühne berab so viele Bergen ergriff, paßt besser zu ber geschminkten Welt ber Coulissen als in das volle frische Leben diefes Romans. gehörte auch biefer Bug, sowie die ganze unfünftlerische Berfloffenbeit, an der es in Anlage und Ausführung leidet, nothwendig zu bem Buche, wenn basselbe sein sollte, was es ist und was wir auch für kein noch so vollendetes Kunstwerk vertauschen möchten: der Holtei wie er leibt und lebt, mit seiner ganzen schlesischen Treuberzigkeit, seinem aus Lachen und Weinen so lieblich gemischten Humor, seinem Bissel Eitelkeit, seinem sehr ä Bissel Leichtsinn und seiner noch viel, viel größeren Herzensgüte, Ehrenhaftigkeit und sittlichen Treue, — er, der liebenswürdigke und beste aller Taugenichtse, die unser versemachendes, schamspielerndes, deklamirendes Jahrhundert erzeugt hat, der wahre Beter Schlemiehl der modernen deutschen Lieberatur, die er mit so viel trefslichen Theaterstücken, so viel köstlichen Liedern, einer so merkwirdigen Sammlung persönlicher und literarischer Bekenntnisse beschent hat — und die ihm für das Alles nicht einmal das armselige Bischen Schatten gewährt hat, das man Nachruhm, Nachruhm in Deutschland nennt! —

"Die Bagabunden" find bas getreue Abbild ber Irrfahrten, welche ber Dichter felbst in seiner langjährigen Laufbahn als Theaterbichter und barftellenber Rünftler gemacht bat; bie ganze bunte Welt ber Bühne, Alles mas "gaufelt" und "sich seben läßt" für Gelb, von ber Brimgbonng, ber man bie Bferbe vom Wagen spannt, bis zum Feuerkönig und Drehorgelspieler, ift barin eingefangen und treibt bunt burcheinander feine tollen Streiche. hier verleugnet der Dichter ben Freimuth nicht, den er schon bei Gelegenheit seiner Selbstbekenntnisse bewiesen; bas Buch ftreift ftellenweise an das Leichtfertige, namentlich machen die immer wieder= kehrenben, jum Theil fehr handgreiflichen Liebesabenteuer auf die Dauer keinen gang angenehmen Gindrud. Doth zeigt ber Dichter auch babei eine so große Unbefangenheit und Treuherzigkeit, baß man ihm nirgend ernstlich zurnen kann; hat er sich selbst boch nie beffer gegeben als er ift, wie follte er benn bie Schattenseiten einer Belt verheimlichen, die nun einmal keine Schule der Tugend und

Keuschheit ist und die dabei kein Zweiter in Deutschland so gründlich kennt als er.

Der große Beifall, welchen "Die Bagabunden" fanden, veranlaßte den Dichter, schon im nächstfolgenden Jahre mit einem neuen Romane hervorzutreten und diesmal sogar mit einem sünfbändigen: "Christian Lammsell" (1853). Es ist die Geschichte eines katholischen Priesters, der, als das Kind einer gemischten Ehe, unter den Schrecken des siebenjährigen Krieges geboren, die in die Witte des neunzehnten Jahrhunderts hineinlebt, sogar das Jahr Achtundvierzig noch miterlebt, und dessen klare, reine, friedliche Seele dem Dichter als Behikel dient, die verschiedenartigsten Berhältnisse und Ereignisse darin abzuspiegeln, von den religiösen Fragen und den großen politischen Begebenheiten dieser hundertjährigen Epoche an dis zu den kleinen Leiden und Freuden des häuslichen Lebens, das hier in allen möglichen Beziehungen und allen nur erdenkbaren Situationen geschildert wird.

Aber freilich ist es, einem unverbürgten Gerücht zu Folge, in der Hölle ein gut Stück kurzweiliger als im Himmel; auch die frivolen "Bagabunden" lesen sich bei Weitem angenehmer und sind ein gut Theil unterhaltendet, als dieser ihr tugendsamer Nachsolger. Christian Lammfell ist, was man so sagt, ein Engel von Mensch: sehr gut, sehr fromm, sehr kindlich, aber auch sehr beschränkt und von einer absoluten Passivität, die denn natürlich dem ganzen Romane etwas Einsörmiges und Langweiliges giebt. "Christian Lammfell" ist ein biographisches Idull, bestehend aus lauter Schilderungen und Zwiegesprächen, die sich in behaglicher Breite dahinziehen, gleich der berühmten Ebene von Liegnit. Dergleichen zu lesen ist man nicht immer in der Stimmung; gewinnt man es jedoch über sich und hat man sich namentlich erst durch die über die Maßen weitgesponnene Einleitung, die bei den Großeltern des Helden anseitgesponnene Einleitung, die bei den Großeltern des Helden anseitgesponnene

hebt, glücklich hindurchgekämpft, so stöft man auf manche recht liebliche und anmuthige Scene, wie z. B. jener zartempfundene Zug im ersten Bande, wo das Töchterchen vor Lust darüber, daß für das verwaiste kleine Brüderchen endlich eine Amme gefunden ist, der toden Mutter ins Ohr flüstert: "Mutter, er trinkt!" — Doch sinden sich solche Scenen für den großen Umfang des Buches verskältnismäßig doch zu wenig, und auch die zahlreichen theoretischen und tendenziösen Untersuchungen über katholisches und protestanztisches Bekenntniß, über Besehlen und Gehorchen, Freiheit und Gewissen den Leser nicht schadlos zu halten, so wohlgemeint dieselben auch sind und ein so liebenswürdiger Eiser, alle Gegensätze zu beseitigen und alle Menschen in Liebe und Freundschaft zu versöhnen, sich darin auch ausspricht.

In abnehmendem Lichte zeigte bas Talent bes Dichters fich ferner in bem Roman; "Ein Schneiber" (3 Bbe., 1854). ist wiederum ein Lebenslauf, sogar ein halbes Dutend Lebensläufe auf einmal und vielleicht noch mehr. Doct ift mit Ausnahme ber Jugendgeschichte bes Helben, in ber sich einige hübsche Partien finden, in jenem halb tomischen, halb fentimentalen Benre, auf bas bieser Dichter sich so gut versteht, auch nicht ein einziger barun= ter, ber bas Interesse bes Lesers erwecken konnte ober ber einen hiftoriter verbient hatte. Der Anfang bes Buche erinnert lebhaft an ben allbekannten "Emmbacivagabundus" und auch im weitern Berlauf begegnen wir zahlreichen Reminiscenzen aus allerhand älteren Büchern und Stücken, was benn allerdings für einen Mann, der im Lauf der Jahre so viel gesehen und gelesen hat wie Rarl von Holtei, schwer zu vermeiben fein mag; ber Fehler ist nur, daß sich aus allebem fein Ganzes bat abrunden wollen, es sind disjecta membra und auch die ungemeine Ausführlichfeit ber Darftellung, bie uns feinen noch fo geringfügigen Buntt

erläßt, hat dieselben zu keinem lebendigen Organismus verknüpfen konnen.

Nachbem ber Dichter fich mit biefen brei größeren Romanen fraftig Bahn gebrochen, bat er rafch nach einander eine Menge abnlicher Werte von größerem und geringerem Umfang folgen laffen, unter benen fich manches recht Gelungene, aber freilich auch vielleichte Baare befindet. Mit zu bem Besten gehört die Erzählung "Ein Mord in Riga" (1855). Sier hat ber Dichter bie Klippe allzugroßer Redfeligfeit, an ber fein schlefisches Naturell ibn fouft fo häufig scheitern läft, gludlich umschifft. Die Erzählung bat im Gegentheil etwas Straffes, Knappes; in bramatischer Lebendigfeit schreitet fie unaufhaltsam vorwärts. Scene auf Scene steigert sich das Interesse, mahrend ber rafch hereinbrechende Schluß uns befriedigt und verföhnt entläft. - "Ein vornehmer Berr" (ebenfalls 1855) schildert jene kleinen Leiden bes menschlichen Lebens, die unfere eigene Schwäche und Sitelfeit uns schafft und bie oft grabe unter ber glanzenosten Sulle am allerempfindlichsten nagen. Doch bat die Anlage bes Romans viel Unwahrscheinliches und die grellen Farben, in welche bie beiben Hauptcharaftere gekleibet find, tragen nur bazu bei, diefe Unwahrscheinlichteit noch fühlbarer zu machen. Schluft bes Buches bei ben Befeten ber Runft zu verantworten, möchte bem Dichter schwer fallen. Im Leben mag es zuweilen geschehen, daß bas Laster triumphirt, mabrend die Tugend unterbrildt wird; vom Boeten jedoch verlangen wir eben mehr als eine bloße Abschrift der Wirklichkeit, wir verlangen, daß er das Leben nicht bloß äfthetisch, sondern auch sittlich verkläre, und wenn auch bas einzelne Subjekt zu Grunde geht, fo muß er boch wenigstens bie Ibee bes Rechts und ber Sittlichkeit triumphiren laffen. — Auch in "Schwarzwaldau" (2 Bbe., 1856) hat ber Berfaffer fich ein Thema gewählt, bas eigentlich über bie Sphare feines Talents hinausliegt. Holtei ist der Dichter der Bhatsachen, nicht aber der innern Zustände. "Schwarzwaldau" jedoch ist ein wesentlich psychologischer Roman; es ist die Geschichte eines ursprünglich wohlwollenden, sansten, ja schwächlichen Charakters, der durch eine unglückliche Verknüpfung von Umständen zum Mörder wird und der Dual dieses Bewußtseins nicht anders zu entgehen weiß, als durch — einen zweiten Mord, und diesmal einen planvoll beabssichtigten Word. Das Thema ist gewiß interessant genug, hätte jedoch, um zu seinem vollen Rechte zu gelangen, etwas tieser behandelt werden müssen, als Holtei's einigermaßen slüchtige Wuse es zu thun im Stande war.

### Nobert Gifeke.

Robert Gisete ist ebenfalls ein geborner Schlester. Aber, ein Kind der Gegenwart und der modernen Bildung, die bekanntlich die provinziellen Unterschiede mehr und mehr verwischt, mit Eiser zugethan, ist ihm von seiner schlestschen Abstammung wenig mehr librig geblieben, als eine gewisse leidenschaftliche Erregtheit, eine gewisse lleberfülle der Phantaste und jene Leichtigkeit und Anmuth des Redessusses, die dem Schlester gleichsam angeboren wird. Robert Gisete ist einer unserer gewandtesten und geistreicken Erzähler; von den Interessen der Zeit lebhaft ergriffen und namentlich mit den Kämpsen auf dem Gebiete der neuesten Philosophie und Theologie wohlvertraut, hat er sich die Darstellung des modernen Lebens, namentlich in seinen geistigen Krisen, zur Ausgabe gemacht.

Um Nächsten trat er dieser Aufgabe in seinem anonym erschienenen Erstlingswerke: "Moderne Titanen" (3 Bbe., 1851). Der Dichter war damals noch außerordentlich jung; er hatte selbst seine Studien kann noch vollendet. Aber vielleicht gehörte eben ein so junger Mann dazu, um sich mit so frischer Kraft und so undefangenem Muthe an ein so schwieriges Unternehmen zu wagen. Die "Moderne Titanen" wollen nämlich nichts Geringeres sein, als ein

bis zur Borträtähnlichkeit gesteigertes Gemälde ienes philosophischtheologischen Radicalismus, ber bem politischen Umschwung bes Jahres Achtundvierzig voranging - voranging: benn ber innere Busammenhang zwischen beiben möchte bei genauerer Brüfung wol faum so erheblich sein, als gemeiniglich geglaubt wird und als namentlich bie Anhänger jener radicalen Schule felbst fich rühmen. Der helb bes Romans ift einer jener unruhvollen, unersättlichen Charaftere, beren bas vormärzliche, lediglich ber Speculation qu= gewandte Geschlecht so viele erzeugt hatte: Titanen allerdings, aber nur Titanen nach ihrem Wollen, 3merge im Bollbringen. nun endlich die Schranten ber Wirklichkeit fich vor ihm öffnen. tann er nirgends ben Buntt finden, Die Wirklichkeit mit seinem Ibeal zu verföhnen; von Irrthum zu Irrthum taumelnd, immer aufs neue die Wolfe ftatt der Juno umarmend, zersplittert er seine Rraft nutilos, in vergeblichem Ringen; ber gewaltsame Tob, ben er endlich findet, ist eine Wohlthat für ihn, indem er dadurch von ber Last eines Daseins befreit wird, beffen Rathfel er wol berühren. sogar mit Liisternheit auffuchen, aber niemals bewältigen, niemals lösen konnte, weil es ihm dazu an Kraft und Ausdauer asbrach.

Eine interessante Aufgabe, ohne Zweisel, und mitten aus dem Leben gegriffen. Doch ist freilich die Ausführung noch sehr ungleich. Während in einzelnen Partien des Romans sich eine große realistische Kraft zeigt, besonders wo der Dichter Gelegenheit hat, Selbsterlebtes und Angeschautes zu schildern, sind andere wiederum ganz so abstract und farblos, so in das Allgemeine und Unbestimmte verschwimmend, wie die Erstlingswerke unserer Poeten zu sein vslegen.

Aber auch die Anwendung, welche der Dichter von seinem realistischen Talent macht, ist nicht ganz unbedenklich. Die Genauigkeit, mit welcher er gewisse literarische Kreise und Bersöulich-

keiten jener Zeit abzeichnet, überschreitet theilweise das künstlerische Maß. Ein bloßes Porträt, wie getreu immer, ist darum noch kein Kunstwerk, sondern erst die ideale Sphäre, in welche es erhoben wird, macht es dazu. Seit der Dichter der "Moderne Titanen" mit diesem "Doctor Horn," diesem "Propheten," diesem "Oberpfarrer" und anderen ähnlichen Figuren debütirte, in denen er in leichter Berhillung bekannte Persönlichkeiten jener Zeit darstellte, haben freilich noch andere und darunter sehr berühmte und namhafte Schriftsteller es nicht verschmäht, dasselbe Reizmittel anzuwenden. Allein so gewiß die Wirtung besselben auf den großen Dausen auch ist, so müssen wir doch darauf beharren, daß dasselbe künstlerisch unzulässig; es erweckt im Leser ein frivoles, den Zwecken der Kunst widersprechendes Interesse, während es den Dichter selbst der Gefahr aussetz, zum bloßen Pamphletisten heradzusinken.

Das glüdliche Naturell unseres Dichters bewahrte ihn davor, auf diesem schlüpfrigen Wege weiter zu gehen, wie denn überhaupt sein nächstes Wert einen bedeutenden Fortschritt bekundete: "Pfarr= Röschen. Ein Idul aus unserer Zeit." (2 Bde. 1851.) Allerdings hatte er es sich diesmal auch ein gut Stück seichter gemacht. Dieses "Idul aus unserer Zeit" ist einsach, sehr einsach; die Herzensgeschichte eines Landmädchens, das, eben im Uebergang von der Knospe zur Blüte, nur halb erst Jungfrau, halb noch Kind, von den heißen Strahlen der Liebe getrossen wird, um kurze Zeit darauf, betrogen und enttäuscht, am gebrochenen Herzen zu sterben.

Allein wer möchte dem Dichter diese Einfachheit seiner Gesschichte wol ernsthaft zum Borwurf machen? Das menschliche Herz in den Wonnen und Qualen der Liebe ist ein sehr einfaches, sehr altes Thema, an dem gleichwol die Poesse aller Jahrtausende dichtet, ohne es jemals völlig zu erschöpfen. Auch gehört offenbar

mehr Kraft und Energie des Talents dazu, einem einfachen und fast verbrauchten Stoffe neue Seiten abzugewinnen, bas beißt ihn in neuer und eigenthümlicher Weise zu durchdringen, als den Leser mit neuen, aber baroden und unnatürlichen Einfällen zu blenden und in Berwirrung zu setzen. — Dem Dichter des "Bfarr=Röschen" ftand diefe Kraft zu Gebote. Das "Pfarr-Roschen" felbst in ber füßen Ginfalt feines Bergens ift eine anmuthig feffelnbe Beftalt. ber felbst auch biefer leife Bug von Sinnlichteit, ben ber Dichter feinem Gemälbe beizumischen gewagt hat, nicht übel fteht. bie landliche Umgebung ber jungen Selbin ift mit ficherer Sand, in lebensvollen und beutlichen Strichen gezeichnet und nur bier und ba läft ber Berfasser in bem zuweitgetriebenen Bemüben, boch nur ja überall recht naturwahr zu fein, fich zu einzelnen Plattheiten verleiten. — Minder gludlich ift ber Dichter in ber Charafteristif bes ebelmännischen Liebhabers gewesen, bem die junge ländliche Schöne zum Opfer fällt. Es ift die Art ber Jugend, daß fie nicht Daft zu halten weiß, im Guten sowenig wie im Bofen, und auch hier verräth die Jugendlichkeit des Dichters fich in der allzugrellen Färbung, die er biefem Charafter gegeben bat. Ein fo liebliches, babei fo gefundes und ternhaftes Wefen wie bas .. Bfarr = Roschen" uns übrigens geschilbert wirb, burfte sich unmöglich an einen so völlig unerheblichen, fo inhaltleeren Menfchen verlieren, wie biefer Die ungemeine Rapidität, mit welcher ber Dichter seine Belbin von ber Macht ihrer Leibenschaft ilberwältigt werben läft. würde immer und unter allen Umftanden etwas Befrembliches baben. zumal bei einem so streng erzogenen, so einfach gewöhnten, von Natur fo gefunden Dtabden; völlig unbegreiflich wird fie uns aber, wenn wir die geistige Beschaffenheit bessen in Erwägung ziehen, ber, gleich Cafar, fast fcon burch fein bloges Erscheinen biefen Sieg bavonträgt. Es mag in Wahrheit so sein, baf nicht felten bie

ebelsten Weiberherzen sich an die miserabelsten Männer verlieren: allein wenn der Dichter nichts weiter zu thun wußte, als nur diese Erfahrung zu exemplificiren, so war das, dunkt uns, ein sehr schlechtsgewählter Stoff für seine Kunst.

In der That jedoch hat er noch mehr und noch Größeres liefern wollen und zum Theil auch wirklich geliefert, als eine bloge Bergensgeschichte. Neben dieser Ibulle, die freilich zu so tragischem Ausgang führt, geht noch ein Drama geistiger Rämpfe und Ent= widelungen einher, bas unfere ganze Theilnahme in Anspruch nimmt und uns aus ber Stille bes Pfarrhaufes mitten in Die theologischen und philosophischen Conflicte ber Gegenwart versett. Schon oben haben wir auf die Borliebe hingewiesen, mit welcher ber Berfasser theologisch-philosophische Stoffe behandelt; die Ausschweifungen bes modernen theologischen Radicalismus in ihren Beift und Berg ertöbtenben Folgen waren bas hauptfachlichste Thema feiner "Mobernen Titanen" gewesen. liefert er uns bas Gegenstuck bazu; er zeigt uns, wie auch die Starrbeit bes orthodoxen Kirchenglaubens, übertragen in die Welt bes Haufes und bes gemitthlichen Beisammenlebens, zu einem Fluche wird, ber alle Blüten bes hänslichen Daseins abstreift und bie Bergen, die fich am innigsten angeboren sollten, in gegenseitigem Argmohn und Widerspruch verhärtet. Er zeigt, wie der theologifche Sochmuth und ber Befehrungseifer bes rechtgläubigen Seelenhirten, angewandt auf die Keinen Borfalle bes bauslichen Lebens, ausartet zur gehäffigsten und unerträglichsten Thrannei: einer Thrannei, die, wie es Tyrannen allemal ergeht, aus Sclaven Rebellen erzieht, und zwar feige, binterliftige Rebellen. Namentlich ber alte thrannische Pfarrer selbst ist vortrefflich geschildert; ebenso seine Gattin in diesem allmählichen Bersauern und Bertrocknen bes Gemuths. Dagegen streift ber Sohn Johannes, ber beimliche Atheist

und Libertin, in einzelnen Zügen bereits wieder an die Carricatur; seine plötzliche Besserung läßt den Leser sehr unbefriedigt, so nöthig sie dem Dichter allerdings auch war, um sein Buch doch irgendwie zu versöhnendem Abschluß zu bringen.

In einer anderen Beise wird bas Thema ber "Modernen Titanen" wieder aufgenommen in den beiden nächstfolgenden Romanen bes Dichters: "Carridre! Ein Miniaturbild aus ber Gegen= mart" (2 Bbe. 1853) und "Rleine Belt und große Belt" (3 Bbe. ebenfalls 1853). Doch bleiben beibe hinter ihren Borgangern jurud; fie find, wie es fcheint, mit ju großer Saft geschrieben, ber Dichter hatte seine Erfahrungen und Beobachengen in jenen beiden früheren Werken ausgegeben und hat fich keine Zeit gelaffen, neue zu sammeln, er muß sich mit bem Abklatsch frember Borbilber beanugen und gerath barüber jum Theil in bas Schablonenhafte und Unnatürliche. In bem Roman "Carridre!" foll gezeigt werben, wie jene Belt= und himmelfturmer, die wir in den "Modernen Titanen" tennen lernten, fich endlich nicht nur mit bem himmel, sondern auch mit der Erde zurecht finden, und zwar nicht in Folge eines feigen Compromiffes, fondern aus wirklichem Respect vor der Macht ber sittlichen Berhältniffe, bie boch in letter Inftang auch ben Gang ber Welt bestimmen und regeln. Ein ähnlicher Gebante liegt auch dem Buche "Rleine Welt und große Welt" zu Grunde; es foll gezeigt werben, wie hohl und nichtig bie gefeierten Beifter bes Tages und wie im Gegentheil ein ehrliches und redliches Stre= ben auch in ben engften Schranken noch immer Raum finbet, etwas Tüchtiges zu leisten. Aber beibe Werte find, wie gefagt, zu fluchtig ausgeführt und fteben mit bem, mas ber Dichter eigentlich beab= fichtigte, zum Theil im entschiedensten Widerspruche.

"Kleine Welt und große Welt" ift ber lette Roman, ber bis jett aus dieser gewandten und fruchtbaren Feber hervorgegangen;

vielleicht hat der Dichter selbst das Uebereilte seiner jüngsten Productionen gefühlt und die Nothwendigkeit eingesehen, erst wieder ein tüchtiges Stück zu leben, bevor er fortsährt zu dichten. An Gelegenheit zu mancherlei Ersahrungen kann es ihm nicht sehlen; er redigirt seit einigen Jahren die in Leipzig erscheinende "Novellen-Zeitung," und zwar geniest dieselbe unter seiner Leitung das Ansehnen eines unserer geschmackvollsten und ehrenhaftesten Unterhaltungsblätter. — Als Dramatiker hat er sich mit einem historischen Trauerspiel: "Johannes Nathenow, der Bürgermeister von Berlin" und einem Lustspiel: "Die beiden Cagliostro's" versucht; letzteres ist unseres Wissens noch nirgend zur Aufsührung gelangt, während "Johannes Rathenow" auf verschiedenen deutschen Bühnen mit Beisall gegeben wurde.

### Gottfried Reller.

Ein Fremdling mitten auf der breiten Deerstraße unserer Belletristit, steht Gottfried Reller da. — Gottfried Keller stammt aus der Schweiz und in der That zieht ihn eine Art von schweizer heimweh aus dem realistischen Treiben der Gegenwart in den süßen Dämmer der Romantit zurück; er ist eine nur von Wenigen verstandene und gewürdigte Erscheinung, der es gleichwol durch ihre nicht selten an das Bizarre anstreisende Eigenthümlichkeiten gelungen ist, die allsgemeine Ausmertsamkeit auf sich zu lenken.

Gottfried Keller war ursprünglich Maler, und noch jest erinnert die Schärfe und Sauberkeit seiner Detailschilderungen an den
raschen, scharfen Blick, mit welchem der Maler die Außenwelt betrachtet. Doch vertauschte er schon frühzeitig Palette und Pinsel
gegen die Feder des Schriftstellers. Bereits um Mitte der vierziger Jahre, also zu einer Zeit, da die politische Lyrik eben in vollster Blüte stand und die gesammte Literatur mit ihren Hornstößen
und Schlachtrusen erfüllte, trat er mit einer Sammlung "Gedichte"
auf, die im Gegentheil einen Geist des Friedens und der Anmuth
athmeten, der jenem tumultuarischen Zeitalter vollständig abhanden
gekommen war. Dieselbe Neigung, von dem Herkömmlichen abweichend, in eigenen Bahnen zu wandeln, hat er auch späterhin gezeigt; er liebt es, sich fern von dem Gekümmel der Welt in einsame

Träume einzuspinnen, er selbst ist eine traumhafte Natur, welche die strengen Unterschiede der Wirklichkeit nicht sestzuhalten vermag und für die das ganze Dasein sich auflößt in ein liebliches Hinwogen und Dämmern der Gesühle, gleichsam eine innere Musit der Seele, die uns wie das Alphorn des Schweizers an die verlorne Welt der Unschuld und des tindsichen Friedens mahnt. — So forgt die Weissheit der Geschichte dafür, daß keine geistig berechtigte Richtung jemals völlig ansstirbt; wie die Natur den Samen jeder Pflanze, den Keim jedes Thieres bewahrt, die einmal vorhanden sind, so ließ die Geschichte auch mitten in unserm altklugen Zeitalter diesen einsamen Dichter groß werden, der in der dämmeruden Stille seines Herzens alle süssesten Zander der Kindheit als ein unverliersbares Besithtum mit sich trägt.

Gottfried Reller ift ein Dichter von nur geringer Fruchtbar= Natürlich, er schreibt immer nur für fich, nie für bas Bufeit. Sein Hauptwert ift "Der grune heinrich. Roman in vier Banden" (1854). Wie der Dichter fich zuerst als Lyriker bekannt gemacht hatte, fo trägt auch biefer Roman noch einen fiberwiegend ihrischen Charafter. Selbst ben Namen Roman konnte man bem Buche streitig machen; wenigstens muß ber Leser auf jene Fülle von Abentenern, auf jene interessanten und spannenden Berwidelungen, welche biefer Gattung fonft eigenthümlich find, in biefem Kalle verzichten. Aber boch wird Niemand, der nicht blok und ausschlieklich vom ftofflichen Reize abbanat, bas Buch langweilig ober ermüdend finden. Es ist ein Seelengemälde, das Gemälde einer Kinderfeele, die unter unfern Augen allmählig zum Knaben und Jüngling heranwächst: Tagebuchblätter, zum Theil von sehr loderer Faffung, aber von bewundernswürdiger Feinheit ber Beobachtung und einer unwiderstehlichen Innigkeit und Wahrheit der Empfindung. Der eigentliche erzählende Theil ift fehr unbebeutend, wir müssen uns an dem Reichthum psychologischer Beobachtungen genügen lassen, die zum Theil so schlagend sind und so
neu, und die verborgensten Geheimnisse der Kinderwelt mit solcher Klarheit vor uns ausdecken, daß wir uns dadurch an Rousseau's
berühmte "Consessions" erinnert fühlen. — Doch gewährt der Schluß des Buchs keine Befriedigung. Der Dichter weiß für seinen Helden keinen andern Ausgang, als daß er ihn wahnsinnig werden läßt, ja schließlich entdeckt es sich, daß er schon von jeher wahn= sinnig gewesen. Ein schlechtes Compliment, in der That, für diese romantische Traumwelt, die der Dichter doch übrigens mit so viel Anmuth und Lieblichkeit zu schildern weiß.

Mehr auf realem Boben bewegt ber Dichter sich in "Die Leute von Seldwyla" (1856). Es find Dorfgeschichten, in benen bie schweizer Lokalfärbung burch ben romantischen Rebel, burch welchen Gottfried Reller die Dinge zu feben liebt, ziemlich verwischt Auch übrigens ift das Buch nicht frei von allerhand romanti= schen Launen und Unarten, ja in einigen Stücken, wie 3. B. gleichin bem Anfangestück "Bankrag ber Schmoller" treten fie fogar febr Auch in ben beiben letten Stüden ber Samm= deutlich hervor. lung: "Die brei gerechten Rammmacher" und "Spiegel, bas Ratden," herrscht ein erzwungener und unnatürlicher humor, ber an bas alte bekannte "fitzle mich, bamit ich lache" erinnert. Dagegen find "Frau Regel Amrain und ihr Jüngster" und "Romeo und Julie auf bem Dorfe" bem Dichter in hohem Grabe gelungen. Namentlich ift ber Charafter ber Frau Amrain sowol nach Anlage. wie Ausführung ein kleines Deisterstück- und auch bie Geschichte. bes unglücklichen Liebespaares, bas endlich, ba bie Erbe ihrer Liebefeine Stätte bietet, feine Buflucht in ber fühlen Belle bes Fluffes fucht und findet, ift bei aller Einfachheit in hohem Grade erschütternd: schabe, baf ber Berfasser burch ben übelgewählten Titel bem

Ganzen eine ironische Beziehung aufgebriidt hat, bie nirgend we= niger hinpagte, als an biese Stelle.

Alles zusammengenommen, befindet das Talent des Dichters sich noch in der Gährung und wird noch erst abzuwarten sein, wozu es sich abklären wird. Daß es aber ein bedeutendes und liebens-würdiges Talent ist und daß es schade wäre, wenn diese ursprünglich so gesunde Natur sich in dem Netz ihrer eigenen Träumereien endlich völlig verstricken und damit der Poesie überhaupt verloren gehen sollte, das läßt sich schon jetzt behaupten.

## Theodor Mügge und Edmund Soefer.

Ist somit Gottfried Reller in Gefahr, sein Talent ber alten Sirent der Romantik zum Opfer zu bringen, so stellen sich uns das gegen Theodor Mügge und Somund Hoefer als zwei Hauptrepräsentanten jenes strengen, unerbittlichen Realismus dar, der die Boeste der Gegenwart beherrscht und in dem die überwiegend praktische Richtung unseres gesammten modernen Lebens sich abspiegelt.

Zwar Theodor Mügge gehört eigentlich einer viel älteren Generation an; man liest ihn im Grunde nur noch, weil man ihn bereits so lange gelesen hat und weil Keiner mit den Kunstgriffen des belletristischen Handwerks so vertraut ist und sie so geschickt anzuwenden weiß, wie der Dichter des "Toussaint" und der "Bendeerin." Inzwischen hat es immerhin etwas Respectables, das Publicum, das bekanntlich in Deutschland sonst eben nicht das beständigste ist, ein volles Menschenalter hindurch Jahr aus Jahr ein mit Lesesuter zu versorgen und sich dabei unausgesetzt in der Mode zu erhalten, weshalb wir denn auch dem unermüdlich sleissigen Schriststeller seine bescheidene Stelle an diesem Orte nicht versagen wollen. — Die Zahl der Mügge'schen Romane und Novellen ist außerordentlich groß; 1806 zu Berlin geboren, sieß er seine ersten belletristischen Versuche bereits zu Ende der zwanziger Jahre erscheinen. Ansangs hielt er sich ziemlich genau in jener

breiten Heerstraße, welche die Tromlitz, die Ban der Belde und ans dere Korpphäen der damaligen Leihbibliothekenliteratur angebahnt hatten: wie es ihm denn überhaupt, trotz seiner ungemeinen Fruchtsbarkeit, an eigentlicher Originalität und Selbständigkeit des Schaffens fehlt.

Dafür befitt er jedoch eine große Bilbfamteit und ein feines Berständniß für ben wechselnden Geschmad bes Tages. Mügge hat fich ber Reihe nach in die verschiedensten Manieren hineingearbeitet und hat es in jeder verstanden, sein Publicum zu befriedigen und die Gunft der Lesewelt zu behaupten. Er ist überhaupt ein mehr formales, als eigentlich bichterisches Talent; feine Bauptftarte besteht in ber Schilberung, namentlich in ber landschaftlichen, und mit besonderem Geschick weiß er immer neue und pitante Scenerien aufzusinden. Wie Andere reisen, um poetische Einbrücke zu gewinnen, fo reift Theodor Migge, um Lanbschaften und Coftume zu ftubiren; bas Uebrige findet fich. In seiner Jugend, ba fein Sinn noch nach Amerika ftand und er schon im Begriff war, nach Beru zu geben, um unter Bolivar für die Freiheit an fechten, war es befonders die Schilberung ber fitbameritanischen Tropenwelt, burch welche er feine Lefer fesselte; ber schon genannte "Touffaint," (4 Bbe. 1830), ber überhaupt ben Ruf bes Dich= tere begründete, verbankt hauptfächlich biefen Schilberungen ben ungewöhnlichen Beifall, ber ihm zu Theil warb. In späteren Jahren (1843) machte ber Dichter bann eine größere Reise nach Schweben und Norwegen und es ist wahrhaft staunenswerth, was er alles aus diefer Reise auszumungen gewußt hat, besonders nachdem noch die flandinavische Bewegung und ber flägliche Streit zwischen Danemark und Deutschland bazugekommen. spielt die Mehrzahl seiner Romane auf dänisch-schwedisch-norwegi= fchem Boben; mit berfelben Birtuofitat und berfelben Trene ber

Farben wie ehebem den glühenden himmel der Antillen, schildert er jest die eisumstarrten Fjorde Rorwegens oder die Marschen und Dünen der jütischen Halbinsel. Auch die beiden neuesten unter seinen größeren Romanen, "Afraja" und "Erich Randal" bewegen sich auf demselben Terrain; sie sind, wie Alles, was Mügge schreibt, gesunde, derbe Kost, ein willsommener Zuwachs der Leihbibliotheten, ohne daß die Boesse sich sonderlich daran bereicherte. —

Beit bedeutender ift Comund hoefer, ber vielleicht in Diesem Augenblid mit Theodor Mügge die Auszeichnung theilt, der gelefenste und beliebteste Erzähler Deutschlands zu fein. Auch Comund Soefer besitt ein außerordentliches Talent ber Schilderung, ja daffelbe ift vielleicht noch um fo größer, je einfacher und ansprucheloser die Gegenstände, die er schildert, und je weniger fie im Stande find, die Phantafie des Lesers burch fremde Namen und andere Abenteuerlichfeiten zu entzünden. Edmund Soefer bat eine Gegend bes beutschen Baterlandes zu poetischen Ehren gebracht, Die fonst eben nicht im besten Rufe stand: er ist ber Dichter ber pommerschen Ditfeetüfte. Dit hinreißender Gewalt weiß er den einformigen und boch ewig neuen Anblid zu schilbern, ben bas Meer gewährt indem es feine raftlofen Wellen gegen bie flache, niedrige Ruste spült: wir seben bas einsame Fischerbaus an tem wiesen= umfränzten Bobben, wir steigen in bas leichte Fahrzeug und gleiten mit raschen Segeln über die ewig unergrundliche, beim= tüdifche Bluth.

Ober wir sitzen in dem alten verwitterten Jagbschloß tief im Walde, wo weit und breit nichts zu hören ist als das Bellen der Rüden und das Knarren der Wettersahnen auf dem morschen Dache; wir sitzen in dem düstern Erker hinter den kleinen trüben Scheiben, durch die aller Orten der Wind pfeift und lassen uns von einem alten schnurrbärtigen Großonkel oder einem grießgrämigen Förster

Geschichten von ehedem erzählen, unheimliche Geschichten, die uns das Blut in den Abern stoden machen.

Ober wir besuchen abwechselungshalber auch die kleinen Garnisonstädte der Umgegend und mischen uns in das muntere Treiben
der Officiere; wir machen Fensterparade vor den Häusern der
Schönen, trinken, würfeln, setzen in die Karte, verführen aus purer
nichtsnutziger Langerweile die Weiber unserer Freunde und lassen
uns dafür eine Kugel durch den Kopf schießen oder werden alte
sauertöpsische Hagestolze, denen Jedermann schon auf hundert
Schritte den tiefen Menschenhaß und die Zerfallenheit mit sich selber ansieht. . .

Denn wie bei jedem ächten Dichter, so ist auch bei Somund Hoefer die kandschaftliche Umgebung nur der Rahmen, aus dem die Menschen, diese eigentlichen und einzigen Träger aller Poesie, desto deutlicher und träftiger hervortreten. Es ist eine geheime Verwandtschaft zwischen den Menschen, die er uns zeichnet, und der ernsten stiesmitterlichen Natur, dem sinstern Grün der Wälder, dem tritben Gran des Himmels, dem geheimnisvollen Wogen und Vrausen des Meeres, das Somund Hoefer mit so großer Meisterschaft schildert; das harte targe Erdreich erzeugt harte verschlossene Menschen mit gewaltigen Leidenschaften, die ihre Empfindungen gleichwol in tiesser Brust zu verbergen wissen und deren erzenen, wettergebräunten Zügen du nicht anslehft, was ihre Herzen bewegt, und ob sie darüber zerspringen sollten.

In der Darstellung dieser verhaltenen, an sich selbst zehrenden Leidenschaft besitzt der Dichter seine wahre Stärke; hier erreicht er häusig mit den geringsten Mitteln die außerordentlichsten Effecte, die sich dis zum wahrhaft Tragischen steigern. Ueberhaupt ist das Coslorit seiner Dichtungen trub und schwermuthig, wie der nordische Simmel, unter dem sie svielen: selbst sein Lachen und seine Seiterkeit

trägt in der Regel einen gewissen hupochoudrischen, steptischen Zug, ungefähr wie ein alter geprüfter Seemann lacht, wenn ein Rovize ihm die Beständigkeit des Wetters oder die günstige Richtung des Windes rühmt. . .

Dafür aber ist der Dichter andererseits auch in der Darstellung des Tragischen und Erschütternden frei von aller Sentimentalität. Die Geschicke vollziehen sich bei ihm mit eherner Rothwendigseit; wie dieses Schiffervoll, diese ernsten schweigsamen Bauern, diese pulvergeschwärzten Soldaten ihre Todten stumm begraben und ohne Klage, so zeigt der Dichter auch in den gewaltigsten und erschütternosten Scenen immer dasselbe gemessene, wortlarge Wesen, nirgend macht er sein eigenes Klageweib, sondern was morsch ist, läßt er absallen, streng und gerecht, wie das Schicksall selbst.

Und wenn nun einmal nach langem trüben Dunkel die Sonne der Freude voll und rein an diesem umwöllten himmel emporsteigt — die weißen Segel gligern über die blaue Fluth, die hochbeladenen Erntewagen schwauten heim, überall ist Musik und Tanz: o wie ist dann auch die Heiterkeit des Dichters so gesund und träftig! wie tönt sein Lachen aus so voller, frischer Brust! wie genießt er so dankbar die kurze goldene Stunde, welche die neidischen Götter ihm beschieden haben! Wie der Schwerz und die Leidenschaft des Dichters, ist auch sein Humor männlich und kark; er ist überhaupt mehr eine Lectlire sur Männer als sür Frauen, welche letzeren durch eine gewisse Herbigkeit und Widerhaarigkeit seines Wesens, die aber zu der herkömmlichen Sentimentalität unserer Tage den erwünschtesken Gegensas bildet, mehr zurückgeschrecht als angezogen werden.

Edmund Hoefer hat bis jest nur Keinere Erzählungen geschrieben, aber es sind die Perlen unserer heutigen erzählenden Literatur. Dieselben sind theils einzeln in den von ihm in Ge-

meinschaft mit Friedrich Sackländer herausgegebenen "Hausblättern," theils in verschiedenen größeren und fleineren Samm-Imgen erschienen. Besondere Auszeichnung verdienen darunter bie "Gefcichten aus bem Bolt" (1852) und "Deutsches Leben" (1856). In der erstgenannten Sammlung sind unter anderm die "Erzählungen eines alten Tambours" enthalten, die zu bem Besten gehören, mas ber Dichter geschrieben; unter ihnen ist wieberum bie vierte: "Bon Roloff bem Refruten," ein mahres Cabinetstild und ein glänzender Beweis, wie Unrecht unsere jungen Dichter haben, bie immer soviel zu flagen wiffen über Mangel an bankbaren Stoffen, und bak bei uns in Deutschland fo wenig paffire, mas ber Boet gebranchen tome - bier mogen fie lernen, daß das poetisch Wirtsame, ja bas tragisch Zermalmenbe zuweilen in ben allerengften und befdrantteften Berhaltniffen liegen tann und bag es nur bes richtigen Blide bedarf, um aus bem Rleinsten bas Größte beraus zu finden.

Mehr von seiner humoristisch-idpllischen Seite lernt man den Dichter kennen in "Schwanewiek. Stizzenbuch aus Norddeutsch-land" (1856). Es ist eine Reihe von Schilderungen aus dem täglichen Thun und Treiben, den häuslichen und ländlichen Beschäftigungen, den Arbeiten und Bergnügungen einer wohlhabenden Gutsbestigersamilie am Strande der Ostsee, in Pommern oder Mecklenburg: denn dahin deutet die mit bekannter Meisterschaft gezeichnete Localität. Der novellistische Faden, der diese einzelnen Schilderungen zusammenhält, ist nicht sehr erheblich, aber doch stellenweise recht spannend; so z. B. das Berhältniß zwischen Margarethe und dem alten Oberst, das eben so nen wie zart gedacht ist und in seiner seinen, sinnigen Weise zu dem Schönsten gehört, was wir je bei einem deutschen Novellisten gefunden haben.

Ueberhaupt fann man biefen Dichter ben Anklägern ber Be-

genwart entgegenhalten, die ihr den Beruf und die Fähigkeit zu bebeutenden poetischen Leistungen absprechen. Mag auch die Gattung selbst, die er andaut, nicht die größte sein, so ist doch das Talent, das er dabei entwickelt, der lebhastesten Anerkennung werth und darf Somund Hoefer in dieser Hinsicht den Bergleich mit den berühmtesten Erzählern der deutschen wie der ausländischen Literatur nicht scheuen. Hier ist Alles vereint, was den glücklichen Erzähler bildet: höchste Wahrheit und Naturtreue der Schilderungen, Originalität und Nenheit der Auffassung, tiese Kenntniß sowol der Natur und des äußern Lebens wie des menschlichen Herzens und ein klarer, leichter, immer anregender, immer charakteristischer Fluß der Rede, und stehen wir daher auch nicht an, Somund Hoefer übershaupt den ersten Plas unter unsern heutigen Erzählern einzusrämmen.

## Alexander von Sternberg.

Wir schließen diese llebersicht über die Romandichter der Gegenwart mit Herrn von Sternberg. Und wie dürste derselbe hier auch sehlen? Herr von Sternberg ist der wahre lleberall und nirgend unserer erzählenden Literatur; gleich Theodor Mügge, beherrscht er seit beinahe dreißig Jahren den belletristischen Markt und so viele neue Moden inzwischen auch aufgesommen sind, und so viele Wandelungen der Geschmad des Publicums ersahren hat, herr von Sternberg hat sie alle treulich mit durchgemacht, nie ist er hinter seiner Zeit zurückgeblieben, wenn er auch allerdings niemals verstanden hat, ihr selbst einen Impuls zu geben und die Saat neuer und fruchtbarer Ideen auszustreuen.

Man hat herrn von Sternberg wol einen aristotratischen Dichter, ben Dichter ber Reaction und bes Stillstands genannt; ja es hat Zeiten gegeben, in benen herr von Sternberg selbst nicht wenig stolz auf biese Bezeichnung war.

Und boch, behaupten wir, hat er nicht ben mindesten Ansspruch barauf. Herr von Sternberg ein Mann des Stillstands? Der Berfasser der "Braunen Märchen" ein Anhänger der Reaction? Bielmehr im Gegentheil: unter allen deutschen Romanschreibern der Gegenwart wissen wir nicht einen namhaft zu machen,

ber bie Strömungen bes Zeitgeistes aufmerkfamer belauscht und eifriger auf jeden Bechsel ber Mobe sveculirt bat, als herr von Sternberg. Er ift ber mabre artiste adonisateur, ber jeber Laune ber Zeit ihr romantisches Schönpflästerchen aufzuseten versteht und mit ber Beschwindigfeit eines Taschenspielers jedem neuesten Beschmack des Bublicums sofort mit einem entsprechenden Roman aufwartet. Bu Anfang ber breifiger Jahre, als Beine florirte, schrieb herr von Sternberg feine "Zerriffenen." Als bann bie Literaturgeschichte in Mobe tam, lieferte er feinen "Molière" und "Leffing." Als die socialen Fragen in den Borbergrund traten, stand er bereit mit "Baul," "Diana" 2c. "General Drauf" quartierte fich in Charlottenburg ein und die Opposition bereitete sich zum passiven Biderftande - Berr von Sternberg ebirte feine "Beiben Schliten." Das Militär war in Berlin eingezogen, Die Nationalversammlung vertagt, die Reaction, nach gludlich überstandenem Ranonenfieber, fette fich zu Tische und suchte mit Champagnerströmen und Wachtstubenwiten bas Gedächtnig ber Angst hinwegzuspulen, Die fie foeben noch ausgestanden - und wer stand an der Thur bes Saales. geschniegelt und gebügelt, die Serviette unter bem Arm, und reichte ben wiehernben Gaften bie neueste Speisetarte? Wieberum Berr von Sternberg mit feinen "Braunen Marchen." feinem "Gil Blas" und ähnlichen Obscönitäten.

Dies glückliche Talent, ber Mobernste unter ben Mobernen, ber Borgeschrittenste zu sein unter ben Borgeschrittenen, mußte benn freilich auch mit einigen Opsern erkauft werben; die Götter haben es nun einmal so eingerichtet, daß nicht einem Sterblichen gleichmäßig alle Tugenden und Borzüge zu theil werden und indem sie herrn von Sternberg eine unermüdliche Beweglichkeit des Geistes, eine Fülle von Phantasie und With und eine bezaubernde Erzähleraabe verlieben, versagten sie ihm doch Eines — den festen Anker-

grund eines consequenten, mit sich selbst übereinstimmenden Charakters. Herr von Sternberg ist nur darum so entwicklungsfähig und hat nur deshalb die verschiedenen Phasen unsers literarischen und geistigen Lebens so getreulich mit durchmachen können, weil er selbst so völlig ohne eigenen Inhalt ist. Herr von Sternberg ist elegant, geistreich, liebenswürdig, aber er hat keinen Charakter und keine sittliche Ueberzeugung; er bleibt ewig nur auf der Obersstäche der Dinge haften und das ernsthafteste Gefühl und die leidenschaftlichste Emotion, wozu er es bringen kann, ist immer nur die Schadenfrende der Selbstverachtung und das ironische Bewustsein, daß der Mensch ein für allemal ein Lung. . .

Bielleicht war es nicht immer fo, vielleicht gab es einmal eine Zeit, wo herr von Sternberg ernsten und aufrichtigen Antheil nahm an den geistigen Bewegungen des Jahrhunderts und in der Liebe noch mehr als eine angenehme körperliche Erregung, in ber Bhilosophie noch mehr als ein Sammelsurium von Thorheiten und Wibersprüchen, in ber Kunst noch mehr als einen bloken Zeitvertreib erblickte. Als er zu Anfang ber breifiger Jahre, unter ben Stilrmen ber französischen und polnischen Revolution, aus seiner beutsch= ruffischen Beimath zuerst nach Deutschland tam und bier die genauere Befanntschaft mit beutscher Bilbung und beutschem Beiftesleben machte, da hatte auch er noch wirkliche geistige Interessen und brütete auch seinerseits noch mit Ernst und Eifer über ben politischen, philo= forhischen und socialen Broblemen, mit benen jene Zeit fich beschäf-Dieser Theilnahme an ber geistigen Arbeit unseres Bolkes verdankten die schon genannten "Zerrissenen" (1832), benen fogar die Ehre zu Theil ward, der ganzen Epoche ihren Namen zu geben, ferner "Der Miffionair," (1840), "Diana," (1842), "Baul," (1845) 2c. ihren Ursprung: Arbeiten, die bei aller Flüchtigkeit, ja Leichtfertigkeit ber Behandlung, boch einen gewissen Ernst bes Ge=

bankens zeigen und in ihrer Art ben Berfuch machen, die großen Fragen ber Gegenwart zu lösen.

Ober war es auch damit vielleicht nicht so ernstlich gemeint? Bar vielleicht auch biefe Geschäftigkeit, mit ber Berr von Sternberg fich an ben geistigen Rämpfen ber Zeit betheiligte, nur ein Ausfluß seines blos formellen Talents, ein bloßes Erzengniß jener plattirten Bilbung, in welcher die Ruffen und befonders bie Deutschruffen so ftart find und ber sie einen so soliden Anstrich zu geben wiffen, bis bann boch einmal irgend wo und irgend wie Die Barentate Des Barbaren unter bem Mantel ber Civilisation hervor gudt? — Wir wagen es nicht zu entscheiden: wohl aber fteht die Thatfache fest, daß herr von Sternberg biefer geistigen Anstrengungen bald berglich mübe ward und sich mit faunischem Lächeln bem altromantischen Nihilismus in die Arme warf. Was Beift, was Freiheit, was Fortschritt! Was lleberzeugung und sittliche Treue! Der Mensch ift aus Gemeinem gemacht, Die letten tiefsten Quellen ber Beisheit bleiben ihm boch ewig verschloffen, ein Thor also, wer sich barüber harmt und es verfaumt, ben fluch= tigen Schaum von ber Oberfläche zu nippen. . . .

Zu wesentlicher Beeinträchtigung seines schriftstellerischen Anseehens siel Herr von Sternberg mit dieser seiner Philosophie des Leichtsinns und der Frivolität in eine Zeit, die im Gegentheil immer ernstlicher darauf drang, daß auch die Kunst den tiessten Inhalt des Lebens wiederspiegele, und daß auch der Poet nicht ohne Charakter und sittliche Uederzeugung sein dürse. Man weiß, welchen Antheil der sittliche Ingrimm der Zeit an jener politisch socialen Krisss hatte, die eudlich mit dem Jahre Achtundvierzig zum Ausbruch kam; es war nicht blos das Bedürsniß freierer politischer Bewegung, sondern eben so sehr und vielleicht in noch böherem Grade war es das verletzte Rechtsgessühl und die beleidigte

sittliche Scham des Bolles, was in jenen verhängnißvollen Märzetagen die Fahne des Aufruhrs durch die Straßen trug.

Ein Mann wie herr von Sternberg mußte sich durch diese Bewegung natürlich gründlichst deplacirt fühlen; aller Ernst, alle Leidenschaft, alle Begeisterung war ihm so gründlich verhaßt, er liebte so sehr die behagliche Ruhe des Weltmanns mit ihren kleinen stillen Freuden und heimlichen Genüssen — und nun auf einmal stand die ganze Welt in Flammen der Bezeisterung und alle Lippen slossen von Tugend, Freiheit, Baterland?! Das war nicht das Genre des Herrn von Sternberg, und so wurde er nun erst, unter den Stürmen jenes März, wosür man ihn schon früher gehalten hatte: der Dichter der Reaction und des politischen Stillstands.

Allein auch jetzt wurde er es nicht aus Grundsatz und Ueberzeugung — was haben Grundsätze und Herr von Sternberg überhaupt mit einander zu thun?! — sondern vielmehr aus Geisteswiderspruch und weil dieser Lärm auf allen Gassen und dies unaufhörliche Trommeln der Bürgerwehr und diese vielen schreckhaften Nachrichten und diese endlosen politischen Gespräche und Debatten, die gar keine harmlose Unterhaltung mehr aufkommen ließen, ihm den Humor verdarben. —

Daß es sich wirklich so verhält und daß wir Herrn von Sternberg mit dieser Anslegung kein Unrecht thun, das beweisen aufs Unzweiselhafteste die Werke, welche er gleichzeitig mit seinen "Royalisten" (1848), "Die beiden Schützen" (1849), "Die Kaisserwahl" (1850) veröffentlichte und denen denn von dem Ernst und der Heiligkeit der Gesinnung, mit welcher er in den eben genannten Romanen Thron und Altar seiert, blutwenig anzumerken ist. Wir meinen die Unslätereien und Obscönitäten, die herr von Sternberg in eben dieser Zeit herausgab, die "Braunen Märchen" (1850),

"Der beutsche Gilblas," "Die Nachtlambe" zc. In biesen Schriften spricht die Frivolität, welche seit Langem, wenn nicht von jeber bie 'eigentliche Muse bieles Dichters gewesen, sich ganz nacht und unverhüllt aus, auch bas lette Feigenblatt ber Scham ift hier abgelegt und wir muffen, um Aehnliches aufzufinden, zurückgreifen in die verberbteften Beiten ber frangöfischen Regentschaft, zu einem Faublas und Marquis be Sabe und anderen ähnlichen Schriftstellern, welche bie Poefie gum Bhallusdienst erniedrigten und deren Name baffir noch beut mit verbienter Schmach gebrandmarkt ift. War bas wieberlum die alte romantische Fronie von Seiten bes Herrn von Sternberg, daß er seinen legitimistischen Expectorationen biesen unsaubern Commentar gab und bicht neben feinen voetischen Bollmerten für Rönig und Rrone biefes Borbell feiner "Braunen Märchen" errichtete? Dber glaubte er ber Reaction felbst etwas Angenehmes bamit zu erweisen und war diese Berherrlichung des robesten Genusses, diese Wiederberstellung des Casanova und Crebillon und äbnlicher Ruditäten vielleicht in ber That ber lette Hintergebanke unserer neuen Baparde aus hintervommern und ber Mart? Es ift mahr, Die Restaura= tionsgelufte gingen bamals ichon ziemlich weit; wer fann berechnen, wohin die entzündete Phantasie eines neumodischen Junkers sich versteigt? Und wenn benn boch einmal aller mittelalterliche Blunder aus der Rumvelkammer der Bergangenheit wieder hervorgeholt werben sollte, warum nicht auch bas jus primae noctis, bieses so angenehme und erspriekliche Recht? Die Sache war boch wenig= ftens zu überlegen . . . .

Aber sei es nun, daß herrn von Sternberg selbst diese mittelsalterliche Bermununung noch zu ernst war, oder daß die Erwartungen, mit denen er sich der Reaction angeschlossen hatte, nicht befriedigt wurden, genug, auch diese Phase war nur von sehr kurzer Dauer. Herr von Sternberg wurde es nicht nur in Kurzem ilber-

bruffig, die Helden des Treubund und der Invalidenvereine "mit Gott für König und Baterland" poetisch zu verherrlichen, sonbern er gab der Reaction auch den förmlichen Scheidebrief und that offentlich Abbitte vor Gott und Menfchen, baf er fo fcmablich fehlgegriffen und fich auf eine fo falfche Bahn hatte mit fortreißen laffen. Eingeleitet wurde diese Umkehr, bei der freilich die Demokraten vermuthlich noch weniger gewonnen, als die Rohalisten ver= loren haben, bereits burch "Ein Carneval in Berlin" (1852), bis er vollständig zum Durchbruch tam in ben "Erinnerungsblättern," einer Art von Memoiren, Die Berr von Sternberg feit einigen Jahren veröffentlicht und von benen bis jest fünf Bandchen erschienen find. Es find ziemlich breite Blandereien, in jenem eleganten Stil, beffen Berr von Sternberg fo mächtig ift, voll Big und Bosheit, aber übrigens nur ein neuer Beleg bafür, wie ganglich ausgehöhlt biefer Dichter ift und wie fremd ihm alles tiefere geiftige Interesse und aller Ernst einer sittlichen Ueberzeugung. Daß eine alte Buhlbirne schließlich fromm wird, ift icon ichlimm genug: allein herr von Sternberg zeigt, daß fie auch noch etwas Schlimmeres werben fann, nämlich eine alte boshafte Rlatschlife, Die jede Freude fcmaht und Die Jugend haßt und verfolgt, blog weil fle felbst alt geworben und weil zwar nicht fle die Sunde, aber boch die Sunde fle verlassen hat . . .

Seit biesem seinem Bruch mit der Reaction ist herr von Sternberg nun innerlich wie äußerlich jedes Halts beraubt. Er ist nur noch der Revenant seiner selbst, ja es ist wahrhaft kläglich zu sehen, wie ein ursprünglich so reich ausgestattetes Talent dermaßen in der Irre taumelt und in krampshafter Gier hierhin und dahin greift und doch nirgend die Stelle findet, in der es wurzeln könnte. Wie ein alter Spielmann, auf den Niemand mehr hören mag, stimmt herr von Sternberg noch einmal alle möglichen Melo-

bien an, die sich zu irgend einer Zeit des öffentlichen Beifalls erfreuten; in seinem "Macargan" (1853) kehrt er zu seinen geliebten Enchklopädisten des achtzehnten Jahrhunderts zurück, er versucht in den "Rittern von Marienburg" (ebenfalls 1853) den alten historischen Roman der Tromlitz und Blumenhagen, wenn auch mit frivolem Ausputz wieder herzustellen, ja er beschwört in "Das stille Haus" (1854) sogar die alte Hossmann'sche Sput- und Gespenftergeschichte aus der Nacht der Bergessenbeit wieder empor . . . .

Allein wir fürchten, umsonst. Ober sollte die gemäßigte und sollte Darstellungsweise, deren herr von Sternberg sich in seiner neuesten Sammlung von Künstler-Novellen, "Die Dresdner Gallerie" (1857, bis jett zwei Bände) besleißigt, und die gegen die wüsten Experimente seiner letzten zehn Jahre so vortheilhaft absticht, wirklich der Anfang einer neuen Entwickelung sein? Bei einem so versatilen Talent wie herr von Sternberg, muß man freilich auf Alles gesaßt sein und Alles für möglich halten: aber daß die Todten wieder lebendig werden und daß ein schaler und abgestandener Wein sein ursprüngliches Feuer wieder zurückerhält, das dünkt uns, bei allem Respect vor den seltenen Fähigkeiten dieses Dichters, ebenso unwahrscheinlich, als daß ein Sterblicher sein Leben zum zweiten Mal beginnen dürste. Man kennt den wehmüthigen Seuszer des alten Dichters:

O si praeteritos referat mihi Jupiter annos!

— aber noch ist feine Antwort barauf erfolgt . . .

# III.

Die Dorfgeschichte.

.Berthold Auerbach und Beremias Gotthelf;

Josef Rank und die Nachahmer.

. • . 

Unsere Darstellung ber erzählenden Literatur der Gegenwart würde sehr unvollständig sein und eine sehr empfindliche Lücke darbieten, wollten wir dabei die Dorfgeschichte übergeben. In der That ist dieselbe so wichtig und nimmt in der Literatur der Gegenwart eine so hervorragende Stelle ein, daß wir ihr hier sogar einen eigenen Abschnitt einräumen.

Die jüngsten Kinder sind bekanntlich immer die liebsten Kinder; gegen Niemand ist das Elternherz so weich und nachstatsvoll als gegen das Jüngstgeborene, das Nesthälchen. Die Dorfgeschichte aber ist das Nesthälchen unserer Literatur. Zwar ganz so jung, wie man gewöhnlich glaubt, ist sie nicht. Es ist richtig, daß ihre allgemeinere Berbreitung erst in den Ansang der vierziger Jahre fällt, und daß sie erst damals in Mode gekommen: allein existirt hat sie schon früher, wenn auch nur vereinzelt und nicht mit dem Anspruch, eine eigene literarische Gattung, geschweige dem das wahre Universalheilmittel und der Rettungsanker der Literatur selbst zu sein.

Schon in bem alten "Simplicissimus," biesem abenteuerlichen Roman aus bem breißigjährigen Kriege, sinden sich einzelne Bartien, namentlich in der Jugendgeschichte des Helben, die man dreist ben heutigen Dorfgeschichten an die Seite stellen kann. Noch

größer ist die Berwandsschaft in "Stilling's Jugend" (1776), einem Gemälde des ländlichen Lebens am Mittelrhein, voll föstlicher Einfalt und Anmuth, das äußerlich allen Erfordernissen der heutigen Dorfgeschichte vollständig entspricht.

Doch besteht freilich noch immer ein wesentlicher innerer Un= terschied. Jung Stilling ichrieb bie Beschichte seiner Jugend in völliger Unbefangenheit, die Bertiefung in die Einfalt bes Dorflebens, bie Schilderung ländlicher Sitten und Gebräuche entsprang bei ihm feineswegs aus bem Ueberdruß an ber städtischen Rultur und bem Bunfch ihr ju entfliehen. Bielmehr brachte fein Stoff bas einfach fo mit fich, und mare er 3. B. in einer ftabtischen Umgebung aufgewachsen, so murbe er biefelbe gemiß mit berfelben Gorgfalt und Treue und eben diefer hingebung an bas Detail geschilbert haben, wie er hier feine landliche Beimath und feinen Bater, ben Dorfichneiber und die ganze enge Wirthschaft ber baurischen Butte abzeichnet. - In biefem Sinne wirfte bas Buch auch zur Zeit feines Erfcheinens; Niemand tam es bamals in ben Ginn, barin einen Gegenfat zur ftabtifchen Bilbung ju erbliden, obichon wir nicht in Abrede stellen wollen, daß die Borliebe für das patriarchalisch Ursprüngliche, das Primitive, das jener Zeit überhanpt eigenthumlich war und bas zur Regeneration unferer Boefie damals fo wefentlich beitrug, auch zu bem großen Erfolg biefes Bnches mit-Im Ganzen war es aber boch immer nur die Freude gewirkt hat. an ber Naivetät und Trenbergigkeit ber Darftellung im Allgemeinen, mas ihm biefe gunftige Aufnahme verschaffte, wie benn namentlich Goethe, burch ben es befanntlich überhaupt in die Deffentlichteit gelangte, vorzugeweife burch biefe Seite bes Buches ge-Man könnte somit fagen: Stilling's Jugend war wonnen ward. zwar eine Dorfgeschichte, aber ohne es felbst zu miffen, es mar bie latente Dorfgeschichte, ber es noch an bem Gegensatz ber raffinirten städtischen Bildung fehlte, um zum Bewußtsein ihrer felbst zu gelangen.

Diesem fritischen Moment näherte bie Dorfgeschichte fich, als Immermann die foftliche Episobe vom Soffchulzen in feinen "Münchhausen" (1837) einflocht. Das Bauptthema biefes Romans erforberte einen berartigen Gegensat; gegenüber biefer Welt ber Lüge und bes Schwindels bedurfte ber Dichter eines festen Bobens und einer beschränkten, aber ficheren Welt ber Sittlichkeit, um fich barin von jenen tollen Sputgeftalten zu erholen. Wir haben es als eine weise Fügung bes Schickfals zu erkennen, bag Immermann einen Theil seiner poetischen Studienjahre grabe in Westfalen verlebte, indem ihm baburch Gelegenheit ward, das junge Reis ber Dorfgeschichte grade in ben gesunden Ader bieses niedersächst= fchen Bauerthums zu verfenken, bes eigenthumlichsten und ternhaf= testen, ben Deutschland überhaupt noch besitzt. Auch war Immer= mann befanntlich Jurift; er hatte bie Bauern hinter bem Actentisch, in ihren Rechtshändeln und Streitigkeiten kennen gelernt und war baburch vor jeder falfchen Sentimentalität und jeder einseitigen Berherrlichung des bäurischen Charafters binlänglich geschütt. Darum ist die Immermann'iche Dorfaeschichte - wenn diese Epifode vom hoffchulzen benn boch einmal fo beifen foll und barf auch so gesund und fräftig und so frei von allen jenen toketten Ruthaten, mit benen biefe Gattung fpaterhin ausstaffirt worben ift und die wol auch jest noch jum Theil unter die ursprünglichen Borzüge biefer Gattung gezählt werben, mahrend fie boch in ber That nur zu ben Entstellungen und Berirrungen berfelben gehören.

Was Immermann, wol mehr bem Zuge feines poetischen Inftincts folgend, als aus Karer Einsicht und Verechnung, somit begonnen hatte, das wurde wieder aufgenommen und im weitesten Umfang fortgeführt durch Berthold Auerbach (geboren 1812 zu Nordstetten

im Schwarzwald). Die beiden ersten Bände seiner "Schwarzwalber Dorfgeschichten" erschienen bekanntlich 1843, also zu berselben Zeit wo — man benke nur an die politische Lyrik und die Erneuerung des vaterländischen Dramas — unsere Poesie überhaupt eine energische Wendung zum Nationalen und Bolksthümlichen machte. Aber wie überall im Leben die Gegensätze sich berühren, so stand damals auch die Salonpoesie noch in üppigster Blüte; der "Bersstorbene" war noch nicht ganz verschollen, die Gräfin Hahnschungalt noch für eine großartige geniale Dichterin und auch aus den Rosmanen und Novellen des Herrn von Sternberg hatte man den Gezuch der Fäulniß, der aus all diesen Essenzen und Pomaten hersvorsticht, noch nicht heransgefunden.

Dieser Gegensatz ber Salonpoesie ist es nun eigentlich, was die Auerbach'sche Dorfgeschichte erzeugt und großgezogen hat; die Dorfgeschichte ist keine naive Frucht, sondern ein Kind der Resserion, die Tendenz, dieser allgemeine Stempel unserer Spoche, ist auch ihr auf die Stirn gedrückt.

Wer bariber noch in Zweisel sein könnte, der erinnere sich boch nur, wie Berthold Auerbach selbst zu seinen "Dorfgeschichten" gekommen. Der Dichter, zuerst ausgetreten im Jahre 1836 mit einigen kleinen publicistischen Schriften, denen verschiedene philosophische Romane ("Spinoza," 1837 und "Dichter und Kaufsmann," 1839) folgten, hatte bereits eine ziemliche Reihe poetischer Lehrsahre hinter sich, als er endlich zu dem Entschluß gelangte, die Erinnerungen seiner Jugend auszuzeichnen und der Walter Scott seines Heimathsborses zu werden. Derselbe Gegensat einer rafssinirten, fremdartigen Bildung, in den die Dorfgeschichte jeht zur Literatur im Allgemeinen trat, hatte sie auch in der Brust des Dichters selbst hervorgerusen. Berthold Auerbach hatte sich viele Jahre lang mit dem ganzen Dualm und Wust unserer gelehrten

Bildung herumgeschlagen, er hatte in den Schulen der Rabbiner gefeffen und die ganze trube Scholaftit bes Talmub in fich aufnehmen Unbefriedigt bavon, hatte er fobann bei ber Philosophie Troft und hilfe gefucht; vor feinen "Schwarzwälder Dorfgeschich= ten" hatte er, wie ichon erwähnt, ben Roman "Spinoza" geschrieben und die Schriften bes Spinoza felbst ins Deutsche übertragen. Darnach erft, nachdem bies Alles nicht im Stande gewesen mar, feine Sehnsucht zu stillen und ihm ben verlorenen Frieden wieberzugeben, nachdem er umfonst bie Schutthaufen tobter Belehrsamfeit, bie Fregange ber Speculation burchtrochen - barnach erft murbe er jum Dichter ber "Dorfgeschichten," ein richtiger verlorener Sohn fehrte er zu ber Stätte jurud, wo feine Wiege geftanben und fanb bier, auf bem beiligen Boben seiner Rindbeit, nicht nur die fo febnlich gesuchte innere Rube und Befriedigung, sondern auch ein un= schätbares poetisches Rapital und ben vollen buftigen Lorbeer bes Dichters.

Denn das Publicum nahm die "Schwarzwälder Dorfgesschichten" mit Begeisterung auf; selten nur waren der naive Beifall der Menge und das Urtheil der Kritit so einstimmig gewesen. Bon dem Erscheinen dieses Auerbach'schen Buchs datirt eine neue Spoche unserer erzählenden Literatur und wie auf einen Zauberschlag setzen sich sofort unzählige Federn in Bewegung, dem glücklichen Borbild nachzueisern.

Im Ganzen und Großen war dieser Beifall gewiß verdient und kann und soll es auch keine Schmälerung besselben sein, wenn wir jett nachträglich zu der Einsicht gelangen, daß auch die Auerbach'sche Dorfmuse die durchaus sledenlose und vollkommene Schöne nicht ist, als die man sie im ersten Augenblick bewunderte. Namentlich dürfte wol grade diejenige Eigenschaft, um deren willen ste anfangs am Meisten gepriesen ward, am Benigsten bei ihr gefunden werden: die Ursprünglickseit und Naivetät. Die Auerbach= ichen "Dorfgeschichten" find im Gegentheil, wie wir foeben gezeigt haben, ein Broduct ber Reflexion und fo find fie benn auch mit allen Merkmalen biefes Ursprungs behaftet. Ihrem trefflichen Ur= heber kann bies nicht zum Borwurf gereichen; man wandelt eben nicht ungestraft unter Balmen, - ich meine, man lebt nicht im neunzehnten Jahrhundert, schlürft nicht mit vollen Zügen von dem Zaubertrank moderner Bilbung und noch weniger fitt man Jahre lang in ber finstern Judenschule und plagt fich mit ber schwer= fälligen Beisheit längst vergangener Jahrhunderte, um bann mit einem Male alle biefe Bilbung, die falsche wie bie mahre, gleich einer Schlangenhaut von fich abzustreifen und gleichsam wieber, ein unschuldiges Anäblein, in ben Schof feiner Mutter gurfichgu-Unfere gemeinsame Mutter ift aber bas neunzehnte Jahr= hundert mit feiner fritischen Bilbung, feiner gefelligen Rultur, seinen großen technischen Erfindungen, und wir alle tragen, wie wir gur Welt tommen, biefes Zeichen ber Kritit und ber Reflerion auf Wir können es vielleicht verwischen, o ja: aber boch nie fo vollständig, daß nicht irgend welche Spuren bavon zurud= bleiben und vor Allem nicht so, daß man uns nichts von der An= ftrengung anmerten follte, Die es uns gefostet, Diefes Rainszeichen loszuwerden.

Die Spuren dieser Anstrengung werden wir nun auch an den Auerbach'schen Dorfgeschichten gewahr. Es ist doch immer erst Natur auß zweiter Hand, was der Boet uns hier bietet; aus diesen Bauer-burschen und Mägden spricht nicht das unverfälschte bäuerliche Be-wustsein, sondern der Dichter spricht aus ihnen, der philosophisch und ästhetisch gebildete, der ressectivende, die Fragen der Zeit nicht aus der engen Perspective des Bauern, sondern von der hochgelegenen Warte moderner Bildung überschauende Dichter.

Und nicht bloß die Ansichten und Urtheile, auch die Leidenschaften und sittlichen Empfindungen bleiben nicht ohne eine gewisse leise Färbung, eine gewisse ästhetische Schönmalerei, von der zwar der Dichter selbst gewiß nichts ahnt und weiß, die aber darum doch nicht minder stattsindet. Es kann eben Niemand aus seiner Haut; mag der Dichter auch noch so fest entschlossen sein, sich aller Bortheile der Kultur zu entschlagen und die Welt wirklich nur mit den Augen des Bauern zu sehen, er vermag es nicht, auch bei der größten Treue wird er das gebrochene Licht, das seine verseinerte Bildung auf jene ursprünglichen Zustände fallen läßt, nie ganz beseitigen, sich seiner selbst niemals so ganz entäußern können, daß er nun wirklich in allen Stücken wie ein Bauer spricht, benkt, siehlt.

Ja wenn er es könnte, sollte und dürfte er es auch? Und welchen Gewinn hätte die Kunst davon, wenn es ihm wirklich gelänge, jene vollständige daguerreotypische Aehnlichkeit zu erlangen?

Die Antwort auf diese Frage giebt ber bekannte Jeremias Gotthelf oder wie er eigentlich bieß, Albert Bigius (geboren 1797 zu Murten im Kanton Freiburg, gestorben 1857 als Pfarrer in Lütelflüh im Emmenthal im Ranton Bern). Diefer Schriftsteller ist recht geeignet, ben Unterschied zwischen Runft und Sandwert, zwischen freier poetischer Schöpfung und profaisch empirischer Ten-Seine Dorfgeschichten sind zum Theil beng fühlbar zu machen. noch älter als die Auerbach'schen; bereits seit 1837 ließ er, mit ber handwerksmäßigen Kertigkeit, die ihm überhaupt eigen mar, Buch auf Buch und Geschichte auf Geschichte erscheinen und in allen schilberte er seine Berner Bauern mit ihren Tugenben und Laftern, ihren Rüben und Ziegen, ihren Rafetammern und Diftstätten mit einer mahrhaft haarstraubenden Realität. Barum find fie bem gleichwohl in Deutschland so lange unbefannt geblieben? Warum haben fie, die ber Zeit nach fruberen, bennoch in Betreff ber Birfung ben Auerbach'ichen Dorfgeschichten ben Borsprung gelassen? Ja warum haben sie bei uns in Deutschland überhaupt erst zu wirken angefangen, nachdem Berthold Auerbach ben Boben gelodert und die Gemüther bes Publicums für eine berartige Lectüre empfänglich gemacht hatte?

Nicht, wie man gemeint bat, weil die ungeschickte Form und namentlich ber Gebrauch bes schweizer Dialects ihre Berbreitung in Deutschland erschwerte: hat man doch späterhin den Dialect er= lernt und fich an die afthetische Unform biefer Erzählungen nur allzusehr gewöhnt: sonbern weil Albert Biging seine Scenen und Bilber aus bem Berner Bolfsleben als eifriger, mobimeinenber Pfarrer fchrieb, ber für bas geistige und leibliche Wohl feiner Gemeinde aufrichtig beforgt und thätig war, aber nicht als Rünftler, Allerdings finden sich in der Mehrzahl seiner nicht als Boet. Schriften auch einzelne poetische Stellen, wie ja überhaupt fein menfdliches Berg fo rob und verhartet ift, noch bermafen in der Brofa steckt, daß es nicht einzelne poetische Aufwallungen hätte. Aber die Hauptsache war und blieb diesem Schriftsteller doch immer die unmittelbare praktische Tenbeng, nicht die Boeste und ihre allgemei= nen humanifirenden Wirfungen; er wollte lehren, beffern, strafen, wollte feine Bauern fleifiger, reinlicher, frommer machen, wollte ihnen je nach Umständen eine neue Art der Fütterung ober eine verbesserte Methode der Käsebereitung beibringen, oder auch seinen politischen Gegnern bei Gelegenheit ein Bein ftellen und ben Teufel ber Aufklärung und bes Radicalismus recht schwarz malen, damit bie Rinder auf ber Strafe fich ichon von Beitem vor ihm fürchteten - bas alles und noch vieles Andere wollte er, barunter viel Gutes und Nüpliches, aber er wollte nicht fein Anie vor ben Regeln ber Runft beugen und nicht die Gesetze ber Schönheit als die bochsten bes Dichters anerkennen.

Und darum hat er auch seinen Lohn dahin. Jeremias Gotthelf ist von reactionären Politikern und ängstlichen Bolkserziehern,
die nur immer in Sorge leben, das Bolk nicht zu klug werden zu
lassen, über die Maßen gepriesen worden und wird es auch sernerhin werden. Und auch diesenigen, die im Uebrigen seine politischen
und theologischen Ansichten nicht theilen und nicht glauben, daß der
Prediger ein für alle Mal zum Bormund der gesammten Gemeinde
eingesetzt ist, werden doch immerhin die genaue Kenntniß des Bolkslebens und die außerordentliche Kraft der Darstellung in seinen
Schriften bewundern. Aber als Dichter wird eine spätere, undefangenere Zeit, die von der gegenwärtig grafstrenden einseitigen
Bergötterung der Dorsgeschichte geheilt ist, ihn nicht mehr kennen
und noch weniger wird man die rohe Naturwahrheit seiner Schilberungen über die minder treuen, aber künstlerisch verklärten Gemälde Berthold Auerbach's zu setzen wagen. —

Wie sehr übrigens die Dorfgeschichte dazumal gleichsam in der Luft lag und mit welcher Nothwendigkeit die Macht des Gegenssates auf ihre Entstehung hinführte, das zeigt am Besten das Beispiel von Josef Rank, der gleichzeitig mit Auerbach, nämlich ebensfalls 1843 mit seinem Werke "Aus dem Böhmerwald" hervortrat. Es waren Schilderungen aus dem deutschöhmischen Bolksleben, ungefähr in derselben Art wie Berthold Auerbach seine Schwarzwälder Bauern abconterseite, nur daß auch Iosef Rank bei Weitem nicht die gründliche theoretische Bildung und den seinen künstlerischen Geschmack besitzt wie Berthold Auerbach. Die Dichtungen Iosef Rank's leiden im Gegentheil sämmtlich an Geschmacklosigkeit und Zerslossendie der künstlerischen Form; er übt weder die strenge Dekonomie in Anlegung des Plans, noch besitzt er den Fleiß und die Gewissenhaftigkeit in der Aussstührung wie Auerbach. Seine "Bier Brüder aus dem Bolke" (2 Bde. 1845) sind ebensa untlar

und formlos wie fein Roman "Waldmeifter" (3 Bbe. 1846) und and fein "Hofertäthchen" (1854), das als fein bestes Wert gilt und nächft ben Schilderungen "Aus bem Böhmerwalb" auch ben meiften Anklang beim Bublicum gefunden bat, leibet an großer Berfloffen= beit und Unficherheit ber Zeichnung. Es ift in Josef Rant ein gewisses somnambules Element, das einigermaßen an ben Dichter bes "Grünen Beinrich" erinnert; boch fehlt bie Frifche ber Empfin= bung und die lyrische Weichheit, welche biesen auszeichnet. - Neuer= bings, wo Josef Rant fich ebenfalls einer wuften Bielschreiberei in bie Arme geworfen hat und wild burcheinander Dorfgeschichten, fociale Romane, bistorische Dramen 2c. schreibt, bat er biefe traum= artige Befangenheit allerdings abgelegt und fich eine größere Rlarbeit und Gicherheit bes Ausbrucks erworben. Doch läft fich nicht fagen, baf bie poetische Bebeutung feiner Schriften baburch ge= wonnen . im Gegentheil sind seine neuesten Romane "Die Freunde" (1854), "Schön Mimele" (1854) 2c. recht gewöhnliches Leibbi= bliothekenfutter, wie jeber fingerfertige Scribent es liefern tann, auch wenn er nicht aus bem "Böhmerwald" herstammt. —

Aber wenden wir uns zu Berthold Auerbach zurud, der, wie er die Dorfgeschichte zuerst ins Leben gerusen oder ihr doch diesenige Bopularität erobert hat, deren sie gegenwärtig genießt, auch das Meiste zu ihrer weiteren Entwickelung und Fortbildung beigetragen.

Doch ba tritt uns fogleich die Frage in den Weg, ob und inwieweit die Dorfgeschichte überhaupt bildungsfähig ift, oder ob fie nicht vielmehr durch den Begriff der Gattung selbst auf die engsten Grenzen angewiesen wird.

Dieser letzteren Ansicht sind wir in ber That und meinen, in Auerbach selbst und seinen späteren Schriften eine Bestätigung berselben zu finden. Gin von frembher auserlegtes Joch mag man

brechen, die Schranken aber, die wir uns felber gefett baben, muffen uns ftets beilig fein. Und auch ber Rünftler bat feine Schranken, bie er nicht überschreiten barf, so viel Berlodenbes biefe Ueberschreitung auch haben mag. Indem der Dichter sich einmal ent= fcbloff, in die enge kleine Welt bes bäuerlichen Lebens binabzusteigen und das Licht ber Boefie in diefe verhältnigmäßig niedrigen und untergeordneten Spharen fallen ju laffen, übernahm er auch bie Berpflichtung, biefe enge fleine Belt in ihrer ganzen Eigenthumlichkeit zu erhalten; er entfagte freiwillig allen Bortheilen, welche mit Gegenständen und Charafteren verfnüpft find, die einer höheren Bilbungssphäre angehören und wenn er auch, wie wir vorhin auseinandersetten, beim besten Willen niemals im Stande fein wird, gang und völlig in biefer Sphare aufzugeben, fo wird er es boch aufs Gemissenhafteste vermeiben muffen, etwas Frembes und Ungehöriges hineinzutragen.

Der Dichter wird also namentlich verzichten muffen auf jene ganze Dialektik ber Leibenschaft und jene ganze vielfach schillernbe Welt ber Empfindungen, wie fie fich nur unter ber Boraussetzung einer böheren und complicirteren geistigen Bilbung entwickeln fann. Die Empfindungen und Leidenschaften des Bauern sind schlicht und einfach wie er felbst; wie die harten, verschlossenen Buge feines Ungesichts jenen Stempel geistiger Durcharbeitung entbehren und wie baber unter ber ländlichen Bevölferung fich bei Weitem nicht bie Mannigfaltigfeit und Eigenthumlichkeit ber Physiognomien finbet, bie unter ben gebildeten Rlassen gefunden wird, so tragen auch die Empfindungen bes Bauern etwas Robes. Unentwickeltes an fich. es fehlt sozusagen bas reiche Nervengeflecht, bas, felbst erft ein Broduct der Rultur und in vielen Fällen sogar erft der Ueberkultur, der Empfindungsweise bes höher Gebildeten ebenso natürlich ift, wie bem Bauern seine typische Starrheit und Verschlossenheit.

nicht mahr, mas man so bäufig behaupten bort, baf z. B. ber Bans ober Michel seine Grete ebenso liebt und in ihren Armen baffelbe empfindet wie etwa ein Dante im Anblid feiner Beatrice, ober ein Goethe zu ben Füßen ber Frau von Stein. Auch in der Liebe, wie überhaupt in allen Thätigkeiten ber Seele und bes Beiftes, giebt es eine Rangordnung ber Bilbung und immer wird ber gebildetste Geist und das gebildetste Herz auch am tiefsten denken und empfinden. — Dergleichen auszusprechen, wir wissen es wohl, gilt heutzutage für einen Hochverrath an der Bürde der Menschheit: ein verkehrter Begriff von Gleichheit ber Rechte, die noch lange nicht Gleichheit der Kähigkeiten ist und auch niemals werden kann noch wird, hat es bei uns babin gebracht, bag man alle ebelften Blüten ber Bildung vorfätlich mit Füßen tritt und ben plumpen Bauerburschen, beffen ganze Sehnsucht nach einer neuen Belgmüte und einer filberbeschlagenen Tabakopfeife geht, mit bemfelben Mage mift und ihm dieselbe poetische Achtung erweist wie ber Gebnsucht eines Taffo ober bem jugendlichen Ungestum eines Schiller unter ben Karlsschülern. Es ist das dieselbe thörichte Sentimentalität, die 3. B. auf dem Gebiet des Bolferlebens den Unterschied zwischen Schwarzen und Beißen aufheben und bem armen, stumpffinnigen Regerstlaven nicht bloß dieselben natürlichen Anlagen, sondern auch Diefelben geistigen Bedürfniffe zuschreiben will. Ratürlich ift keine Rebe bavon, baf ber Neger, weil als Neger geboren, barum auch 2. B. jur Stlaverei prabestinirt fei, ober baf ber robe und be= schränkte Bauer ewig roh und beschränkt bleiben muffe; eine unbearenzte Entwidelungefähigkeit ift bas allgemeine Erbtheil ber Menfchheit und Jeder, der überhaupt nur der lettern angehört, hat eben barum auch Beruf und Anspruch auf alle höchsten Güter ber Bildung und der Freiheit. Aber nur den Unterschied der Anlagen foll man nicht verkennen, man foll nicht, um bie fo fehnlichst begehrte Gleichheit herzustellen, alle Höhen abtragen und alle Größen erniedrigen und ebensowenig soll man in der Einfalt und Beschränktheit des Bauern einen Borzug erbliden und die Idhile des Dorslebens sür den eigentlichen Schauplatz und die wahre Heimath aller Dichtung halten. In der Zeit des Ifsland'schen Familiendramas genügte es bekanntlich, Präsident oder Kammerherr oder überhaupt von Abel zu sein, um für einen ausgemachten Schurken zu gelten; in ganz ähnlicher Beise sieht die Phantaste unserer Dichter heutzutage in unsern Bauern und Bäuerinnen lauter Tugendhelden und fromme, engelreine Seelen. Ueber die Carricaturen jener Issland'schen Epoche lachen wir jest; aber muß noch erst gesagt werden, daß der blinde Enthusiasmus unserer Dorsgeschichtenschreiber um nichts besser ist?

Dies also verlangen wir von dem Dichter, der, aus freier Wahl, die Bortheile der gebildeten Gesellschaft verschmäht und sich unter Bauern und Tagelöhnern ansiedelt, daß er dem einmal gewählten Stoffe und seinen Bedingungen alsdann auch treu bleibe; er soll seinen Bauern keine Empfindungen andichten, die sie nicht haben, er soll seine Dirnen mit den hohen Miedern und den derben nackten Füßen, an denen sie noch die Spuren des Ruhstalls tragen, nicht denken und reden lassen wiesen wise allondamen, die den Heine und den Geibel auswendig wissen und in Ohnmacht fallen, wenn sie einen dreisährigen Jungen im Bade sehen. Er soll übershaupt in seine kleine begrenzte Welt keine Leidenschaften und Interessen einstühren, die nicht hineingehören; er soll aus seinen Bauern keine Kammerredner machen, noch soll er sie über theologische Fragen disputiren lassen wie die Professoren.

Ganz wohl, entgegnet man uns, die Forderung mag richtig fein: aber was bleibt der Dorfgeschichte bann noch übrig als die Brus, die deutsche Elteratur der Gegenwart. II. allgewöhnlichste Profa? Und wer wird biese einfachen und tri=vialen Geschichten alsbann noch lesen mögen?

Aber bas mar es ja eben, was wir beweisen mouten: bie Dorfgeschichte ist eine beschränkte, untergeordnete Gattung und jeder Berfuch, fie biefer Befchranttheit zu entheben und ihr eine Mannigfaltigleit und Wichtigfeit ber Intereffen zu verleiben, welche fie von Saufe aus nicht bat, tann nur zu Monftrofitäten führen. Die Dorfgeschichte ist ihrer Natur nach auf die Anetoote, bas kleine. engumrahmte Genrebild angewiesen. Ja, ba es für ben gebildeten Berstand boch taum möglich ift, ein wirkliches ernsthaftes Interesse an biefer kleinen, dürftigen Welt zu nehmen - es mußte benn aus fulturgeschichtlichem Gesichtspunkt geschehen, womit wir uns bann aber sofort auf einen gang anderen Boden stellen, nämlich auf ben Boben ber Wiffenschaft - fo wird bie Auffassung in ben meisten Källen eine wesentlich humoristische sein muffen, und werben baber biejenigen Dorfgeschichten ber Forberung bes Aesthetikers am Nachsten kommen und die Eigenthümlichkeit der Gattung am richtigsten erfüllen, die sich alles tragischen Bomps am Meisten entschlagen und fich mit einer einfach harmlofen, womöglich humoristisch gefärbten Schilderung ber Wirklichkeit begnügen.

Darin liegt benn gleich mit ausgesprochen, was wir über Auerbach's spätere Dorfgeschichten benten. Diefelben hier einzeln namhaft zu machen, würde ganz überflüssig sein, da sie Jedermann bekannt sind und sich in aller Händen befinden. Der Dichter hat darin eine außerordentliche Birtuosität entwickelt und weit mehr Kunst angewendet, als die meisten seiner Leser wol ahnen. Auch sinden sich darunter die vortrefslichsten Sachen; "Der Lehnhold," "Diethelm von Buchenberg" 2c. sind Stücke, die unserer Literatur zur glänzendsten Zierde gereichen und die Niemand wird entbehren mögen, der unsere Poesse überhaupt liebt und schätt. Im Ganzen

aber, flirchten wir, schöpft ber Dichter mit seinem Bemilhen, die Dorfgeschichte zu einer Art Universalpoesse zu entwickeln, in der alle, auch die höchsten und gewaltigsten Tonarten verstattet sind, doch nur Wasser in ein Sieb und ziehen wir für unser Theil die kleinen einsachen Geschichten der älteren Sammlung, einen "Tolpatsch," einen "Beschlerles," einen "Ivo der Hairle" einer "Frau Prosesson," einem "Lucifer" und selbst anch einem "Barfüßle," bessen Raivetät denn doch allmählig etwas gar zu Erkünsteltes hat, noch immer bei weitem vor. —

Aber wenn felbst ber Meister ber Dorfgeschichte nicht im Stanbe gewesen ift, bie natikrlichen Grenzen biefer Gattung ungeftraft zu überschreiten, wie foll es bann erft seinen zahlreichen Schülern und Nachahmern beffer ergangen sein? Wie wir schon vorbin bemerkten, hat bas imitatorum servum pecus sich kaum auf ein anberes Gebiet ber Literatur mit folder blinden Gier geworfen, wie grade auf die Dorfgeschichte. Es fcbien ja fo leicht, es mar ja bas Einfachfte von ber Belt, Bauern und Banerinnen in Scene zu feten und diefelben rührfamen Befchichten, die bisher nur immer im Salon paffirten, veränderungshalber nun auch einmal bei ber buftern Beleuchtung ber Bauernschenke sich abspielen zu laffen: ähnlich wie es ja auch auf unseren Dastenbällen die beliebteste und billigfte Berfleidung ift, als Bäuerin oder Banerburiche ju erscheinen. folche Bertleibungen haben für die Poefie bam auch nicht mehr Werth, als etwa bie bofifch galante Schäferpoefie bes fiebzehuten und achtzehnten Jahrhunderts, an welche die Dorfgeschichte in ihrer jetzigen Geftalt überhaupt sehr lebhaft erinnert. —

Andere dieser Nachahmer, die sich besser in den Grenzen der Gattung hielten, versahen es darin, daß fie den mageren Stoff mit zu großem Auswand und mit zu ermidender Aussilhrlickseit behandelten; sie machten aus einer Anekode, einer Schwurre, die

glattweg erzählt werben mußte, ein dickleibiges Buch und setzten badurch ihre Leser und sich selbst außer Athem. Hierher gehört namentlich Otto Ludwig, der schon in der Novelle "Zwischen Himmel und Erde" an der Klippe einer allzuängstlichen Motivirung und einer allzugenauen Detailmalerei gescheitert war, während seine Bersuche auf dem Felde der Dorfgeschichte, wie die "Heiterethei" 2c. durch ihre unerträgliche Weitschweisigkeit eine wahrhaft monströße Erscheinung sind. — Im Allgemeinen hat auch hier, wie immer, die größte Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit den Sieg davongetragen, weshalb wir auch z. B. Melchior Mehr's "Erzählungen aus dem Ries" oder die "Riedersächsischen Dorfgeschichten" des verstorbenen Gluther Ricol mit zu dem Besten und Ersreulichsten rechnen, was diese Literatur der Nachahmer hervorgebracht hat.

Allein, fragt man uns schließlich, was soll unter diesen Umständen aus der Dorfgeschichte denn werden und welche Zukunft steht ihr bevor? — Die Antwort ist sehr einsach: wie das Bedürfniß erloschen ist, welches sie zuerst hervorgerusen hat, so wird auch sie selbst allmählig wieder erlöschen, wir haben keine Salonpossie mehr, die Bückler, die Hahn-Hahn z. haben ihre Feder niedergelegt und mithin brauchen wir auch nicht mehr ihren Gegensas, die Dorfgeschichte.

Natürlich soll die Dorfgeschichte barum noch nicht mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden; was die Kunst einmal erworben hat und was ihr rechtmäsiges Besitzthum geworden ist, das läßt sie auch nicht wieder sahren. Es wird daher auch die Richtung, der die Dorfgeschichte ihren Ursprung überhaupt verdankt, die Richtung auf das Reale und Bolksthümliche niemals wieder ausgegeben werden. Nur davon ist die Rede, ob die Dorfgeschichte Aussicht hat, als eigene Gattung noch lange fortzubestehen. Und biese Frage verneinen wir. Es wird damit vielmehr, glauben wir,

gang ähnlich geben, wie mit ber politischen Lyrit, welche fie in ber Gunft bes Publicums ablöfte und mit ber fie überhaupt weit naber verwandt ift, als man auf ben ersten Anblid glauben möchte. Die politische Lyrit als solche hat aufgehört, weil die Epoche des inhalt= losen Sehnens und Schwärmens, bes hoffens und Träumens, beren Ausbruck sie war und ber fie ihren Ursprung verbankte, Aber barum hat nicht die Politik überebenfalls aufgehört hat. haupt aufgehört, ein Element unferer Poefie zu fein; fie tritt blos nicht mehr in dieser abstracten Form der Lyrit auf, sie fucht überhaupt nicht mehr ein eigenes poetisches Dasein zu führen, sonbern fie ist bas Medium geworben, burch welches unsere Dichter bie Welt überhaupt erbliden; Die politische Tendenz erweiterte fich jum historischen, zum patriotischen Bewuftsein und die politische Lyrik bildete sich fort zum volksthümlichen Roman und zum historischen Drama.

Und in eben dieser Entwickelung wird denn auch die Dorfgeschichte ihren Platz finden: aber wohlgemerkt, nicht mehr in ihrer jetzigen widernatürlichen Bereinzelung, sondern nur als dienendes Glied eines großen poetischen Organismus, der bas gesammte Bolksleben mit allen seinen Ständen und Klassen gleichmäßig umfassen wird. • . -•

# IV.

Dichtende Frauen.

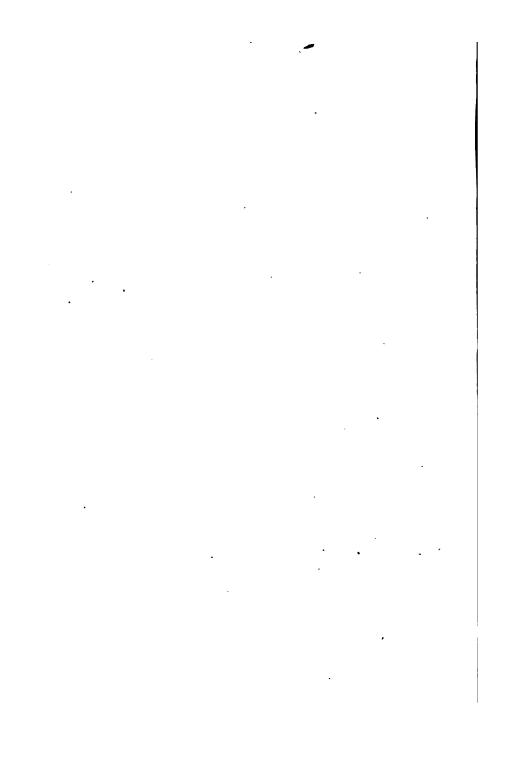

#### Die Literatur und die Frauen.

Es ist unmöglich, einen Rundgang durch die poetische Literatur der Gegenwart zu machen, ohne der schriftstellernden Frauen zu gebenken. Die Frauen sind eine Macht in unserer Literatur geworden; gleich den Juden begegnet man ihnen auf Schritt und Tritt. Man kann sich darüber freuen oder beklagen, genug, das Factum bleibt und muß als eine Eigenthümlichkeit unserer Literatur verzeichnet werden.

Zwar von so jungem Datum, wie gewöhnlich angenommen wird, ist die Theilnahme der Frauen an der Literatur keineswegs; dieselbe reicht vielmehr weit in die Jahrhunderte hinauf und hat nur in unseren Tagen, entsprechend der größeren Gleichmäßigkeit und der zunehmenden Ausbreitung unserer heutigen Bildung, einen so außerordentlichen Umfang gewonnen, daß es kaum noch einen einzigen Zweig literarischer Thätigkeit giebt, selbst das Kritistren und Recensiren nicht ausgenommen, der nicht von weiblichen Händen gepslegt würde; ja auf manchen Gebieten, wie z. B. im Roman, haben sie sogar entschieden die Oberhand.

Die klaffische Zeit, die Zeit der Griechen und Römer, kannte eine berartige Theilnahme der Frauen an Literatur und Wissen= schaft allerdings nicht. Zwar werden uns, insbesondere bei den Griechen, einzelne Namen von Dichterinnen und Rednerinnen über=

liefert: boch find bas eben nur Ausnahmen, die für die Stellung ber Menge nichts entscheiben. Diefe allgemeine Stellung ber Frauen ging aber bei ben Griechen bekanntlich babin, daß sie nicht viel beffer als eine Art von Hausthieren behandelt wurden. In der alten, ber Homerischen Zeit, war bas anders gewesen: allein mit ber größeren Berfeinerung und Berweichlichung ber Sitten, insbesonbere mit bem immer größern Zubrange affatischer Elemente, war auch bie Stellung der Frauen immer beschränkter und untergeordneter gewor-Nur wo eine Frau ganglich aus ben Schranken ber Beiblichkeit heraustrat, wo sie Haus und Kamilie hinter sich ließ und sich als hetare bem öffentlichen Cultus ber Schönheit und bes Genuffes weihte, ba war es ihr auch gestattet, an Runft und Wiffenschaft Theil zu nehmen: nicht um ihrer eigenen Ausbildung willen, fonbern lediglich weil ber Genuft, ben ber Mann im Umgang mit biefer Art von Frauen fand, noch erhöht ward, wenn zu bem Reiz der Jugend und ber Schönheit noch die Blüte ber Bitoung hinzntrat. Jebermann kennt die berühmte Afpasia, angeblich die Lehrerin des Beritles in ber Beredfamseit, und auch fonst waren Athen und Rorinth reich an hochgebildeten, mit allen Borzügen einer gewählten äfthetischen und wissenschaftlichen Erziehung ausgestatteten Betaren. Allein wie gefagt, es maren und blieben immer nur Betaren; bie sittsamen Frauen, die Borfteberinnen des Hauses, die Mütter ber Kinder waren zu ewiger Bildungslofigfeit verbammt und konnten und durften daher auch an der Literatur keinen felbfithätis gen Antheil nehmen.

Bei ben Römern, wo allerdings in der spätern Zeit der Republik, noch mehr aber während der Kaiserherrschaft, die Frauen ein Ansehen und einen Sinfluß erlangten, wie vielleicht nie wieder in der Weltgeschichte, Frankreich natürlich ausgenommen, standen Kunst und Wissenschaft überhaupt in zu geringem Ansehen, als daß

bie Frauen besondere Beranlaffung gefunden hatten, um bie Palme ber Kunft zu werben.

Eine Aenberung in biefer hinsicht trat erst ein mit Einführung des Christenthums. Dieses, als die frohe Botschaft, den Armen und Schwachen verkindet, wandte sich vorzugsweise an die Beiber und die Sclaven, und die Geschichte der ältesten Kirche erzählt uns von zahlreichen frommen und gelehrten Frauen, welche die heiligen Schriften auslegten, öffentliche Borlesungen hielten und an den theologischen Streitfragen der Zeit den lebhaftesten Antheil nahmen.

In dieser Art setzte die wissenschaftliche Thätigkeit der Frauen sich auch durch das ganze Mittelalter hindurch fort. Die Frauen werden nicht leicht eine neue Richtung in Kunst oder Wissenschaft einschlagen, sie werden keine neuen Prinzipien aufstellen, keine neuen Ersindungen machen, wohl aber sind sie durch die Receptivität ihrer Natur vorzüglich befähigt, eine einmal vorhandene Bildung weiter auszubreiten und zur Herrschaft zu bringen. Ja es läßt sich behaupten, daß kein philosophisches System und keine politische Meinung und keine religiöse oder ästhetische Richtung je die Welt wirklich beherrscht hat, als die Frauen auf ihrer Seite standen. Auch ist es ja ein alter Spruch: für wen sich die Frauen erklären, für den erklärt sich das Publicum.

In biefer Beise, also receptiv, wiederholend, ausbreitend, haben die Frauen nun das ganze Mittelalter hindurch bis in die Gegenwart hinein den jedesmaligen Gang der Bildung begleitet und auch in Deutschland haben wir, von der Nonne Hroswitha im zehnten Jahrhundert angesangen, bis zu der gelehrten Dorothea Schloezer, der in Göttingen in feierlicher Promotion unter Pauken und Trompeten der Doctorhut aufgesetzt ward, eine Menge literarisch thätiger und gelehrter Frauen gehabt. Immer, was grade

ber wissenschaftliche Inhalt ber Zeit war, siel später ober früher auch ben Frauen zu bilettantischer Uebung anheim; zur Zeit ber Mönchspoesse schrieben sie lateinische Gebichte und Komöbien und zur Zeit ber Polphistorie schrieben sie gelehrte Abhandlungen und Commentare.

Wenn nun gegenwärtig die Frauen sich vorzugsweise der Belletriftit zuwenden, so mare bies, bei dem Uebergewicht, welches bas belletristische Interesse bis vor Kurzem bei uns behauptete, an und für fich vollkommen in ber Ordnung. Der fehr wesentliche Unterschied zwischen jest und früher besteht nur barin, baf bie Frauen sich auch in ber Literatur nicht mehr begnügen, blok in den Bahnen fortzumanbeln, welche bie Manner ihnen vorgezeichnet haben, sonbern baß fie ebenfalls selbständig aufzutreten und ihre eigenen Interessen in ihrer eigenen Weise auszusprechen und zu vertheibigen suchen. - Es bestä= tigt fich babei baffelbe Gefet ber Befreiung und Erlöfung, bas überhaupt die Entwidelungen ber Gegenwart leitet; es ift eine Zeit, wo alle Retten brechen und alle Unterbrückten frei aufathmen sollen und auch an die Frauen, die unserer gerühmten Bildung zum Trotz, Dant ber Robeit ber Männer, fich gröftentheils noch in febr gebrudter und unwürdiger Stellung befinden, ift ber Ruf ber Befreiung ergangen. — Wir nannten vorhin die Juden und brachten fie in einen gewissen Busammenhang mit ben schriftstellernben Frauen. Diefer Zusammenhang eriflirt in der That. Beide, die Juben wie die Frauen, find bei une noch nicht zu ihren vollen Menfchenrechten gelangt, beibe fühlen fich noch als bie Unterbrudten, Gefrankten, Mighandelten: barum werfen beibe fich auch mit foldem Eifer in die Literatur, theils um auf bem Wege ber literarischen Deffentlichkeit für ihre verkannten Rechte zu tampfen, theils und besonders, um in der idealen Beschäftigung mit Runft und Wiffenschaft einen Troft und eine Entschädigung zu finden für die Leiden

und Ungerechtigkeiten des Lebens. Es ift traurig zu sagen, muß aber doch gesagt werden, weil es die Wahrheit ist: wir haben unter unsern heutigen Frauen so viele Schriftstellerinnen, weil wir so viele unglückliche Frauen haben, in der Literatur suchen sie die Befriedigung, welche die Häuslichkeit, dieser nächste und natürlichste Boden des Weibes, ihnen nicht gewährt, sie flüchten in die Poesie, weil das Leben sie zurücksicht.

Auf diese Weise erklärt es sich auch, weshalb, wie wir vorhin andeuteten, ganze gewisse Zweige unserer modernen Literatur sast ausschließlich von Frauen gepflegt werden. Man kann nur dichten, was man erlebt hat, und so sind auch für gewisse Schattenseiten unserer socialen Berhältnisse, für gewisse dunkle Flecken in den Herzen und der Bildung unserer Männer, endlich sür gewisse Tragödien des häuslichen Lebens die Frauen die wahrhaft berusenen Darsteller: weil nämlich sie unter allen diesen Dingen am meisten zu leiden haben, und weil sie biefelben eben deshalb auch am gründlichsten kennen lernen und am fleißigsten, wenn auch nicht immer am richtigsten darüber nachdensen.

Doch wozu noch ber vielen Worte? ba ja der glänzenbste poetische Lorbeer Europas in diesem Augenblicke auf einem weib-lichen Haupte ruht: George Sand, nicht blos die größte Dicheterin, sondern auch der größte Dichter umserer Tage. Auf ein solches Beispiel sich zu berusen, muß unsern Frauen schon verstattet sein, wie denn überhaupt die Kritik bei Beurtheilung der Producte weiblicher Federn niemals vergessen sollte, woher diese Producte ihren Ursprung nehmen, und daß in den meisten Fällen Schmerz, Kummer, Berzweiflung die Muse unserer Frauen ist. Sine glückliche Frau schreibt nicht so leicht; wohl der unglücklichen, die wenigstens schreiben kann.

## Luife Mühlbach.

Wir nannten soeben George Sand; irren wir nicht, so ist es eine Thatsache, die allerhand zu benken giebt und die doch bisher, soviel wir wissen, noch nirgend hervorgehoben ward, daß die beiden Schriftstellerinnen, welche die Emancipationsideen der französischen Dichterin und ihren Kanupf gegen die Gesellschaft bei uns vorzugsweise aufzunehmen und fortzuführen suchten, dem gelobten Lande der Erdweisheit, dem Lande Medlenburg angehören: Ida Gräfin Hahn-Hahn und Luise Michtbach.

Iva Hahn-Hahn ist seit Jahren aus ber Literatur ausgesschieden; auf die Stusen des katholischen Doms zu Mainz hingestreckt, im Büßergewand, den Leib umgürtet mit dem hänsenen Strick, hat sie Zeter und Wehe gerusen und Gott und Menschen um Berzeihung angesieht wegen der Bücher, die sie ehedem, in der schnöden Blitte ihrer Weltlust, geschrieben. Gut, sie sollen ihr verzeben sein und wir sprechen hier nicht weiter von ihr, um somehr als ihre belletristische Thätigkeit genan mit demselben Jahre aufbört (ihr letzer Roman war "Levin," 2 Bde. 1848), mit welchem das gegenwärtige Buch beginnt, die Schriften aber, die sie nach ihrer Bekehrung veröffentlicht hat, mehr vor das Forum einer medicinisschen als einer literarischen Beurtheilung gehören.

Luife Mühlbach bagegen steht noch in vollem Flor. Auch

sie hat sich gegen früher ebenfalls wesentlich umgewandelt; sie ist zwar nicht katholisch geworden wie die Gräfin Hahn-Hahn, aber sie hat geheirathet und da haben sich die Emancipationsideen und der Weltschmerz denn nach und nach ebenfalls verloren.

Man muß bemmach zwei scharfgesonderte Epochen in bem offentlichen Auftreten Diefer Schriftstellerin unterscheiben. erften gehörte fie zu ben eifrigsten und leibenschaftlichften Schülerinnen ber Sand. Nadter als irgend eine andere Schriftstellerit, fei es Deutschlands, sei es bes Auslands, bedte Luise Mühlbach bie Wunden der Gefellschaft auf und enthüllte das Elend und die Schande. bie fo häufig unter bem stillen Schleier bes Haufes verborgen liegen. Der Muth, welchen Luise Mühlbach babei an ben Tag legte, war groß, fogar zu groß für eine Frau; etwas weniger Muth und da= für mehr weibliche Scham und Burudhaltung ware beffer gewefen. Ueberhaupt hat Luife Dublbach eine tede, ungezügelte Phantafie; in wilbem Uebermuth überfteigt fie jede Schranke, fie ichwelgt in dem Anblick dessen, wovor das natürliche Weib das Auge erschrocken niederschlägt, und findet ein grausames Behagen barin, alle mög= lichen Gräuel und Unthaten zufammen zu häufen. — Unfere Worte sind hart, wir wissen es: allein wer irgend einmal einen Blick in einige ihrer alteren Romane gethan bat, wie z. B. "Ein Roman in Berlin" (3 Bbe. 1846) ober bie "Sofgeschichten" (3 Bbe. 1847) 2c., ber wird uns zugestehen, bag sie wenigstens nicht zu hart find.

Das ist nun seit Anfang ber funfziger Jahre anders geworden, aber nur leider nicht viel besser. Jene wüsten Ausschweifungen einer ungezügelten Phantasie verletzen den Leser nicht mehr, die Dichterin sucht nicht mehr vorzugsweise nach Scenen des Mordes, des Ehebruchs, der Blutschande, sie ist solid, sehr solid geworden, aber leider auch sehr spiestbürgerlich. Es ist hier wie fo häufig im Leben: "dum Teufel ift ber Spiritus, bas Phleama ist geblieben." Seit Luise Mühlbach es aufgegeben, die beutsche George Sand zu werden, hat fie ein Fabritgeschäft historischer Romane etablirt, bas fichern Budhäudlernachrichten zufolge fich eines großen Abfates erfreut. Dit berfelben Unerfchrodenheit, mit welcher fie früher ben baarstraubenbsten Situationen ins Antlit blidte, schlachtet fle jest bie Berühmtheiten alter und neuer Zeit ein, König Friedrich ben Großen und Raifer Josef ben 3meiten, Maria Theresia und Navoleon ben Ersten, um fie zu fünf-, fecheund neunbandigen historischen Romanen zu verarbeiten. wie Rudolf Gottschall sie febr treffend bezeichnet, die Birch=Pfeiffer bes Romans geworben, und treibt ihr Sandwerk mit berfelben grandiosen Unbefangenheit und derselben souveränen Berachtung der Kritif und bes guten Geschmads, wie bie berühmte Berfasserin von "Hinko" und "Nacht und Morgen." Man könnte Frau Mühlbach auch ben weiblichen Theodor Mügge nennen: benn gleich biesem hat fie bie Stimme bes Ehrgeizes längst ichon beschwichtigt und will gar nichts weiter als nur Bücher schreiben, die gut geben. Das bat fie benn erreicht und schien uns biese Thatsache, bak eine Frau in diesem Augenblick die Sauptlieferantin für ben Bedarf der Leibbibliotheken ist, in kulturhistorischer Hinsicht immerhin interessant genug, ihr bier eine Stelle einzuräumen, auf welche fie in Anbetracht ihrer poetischen Berbienste allerbings feine Ansprüche gehabt hatte.

#### Sanny Lewald.

Eine ungleich bebeutenbere Erscheinung und überhaupt eine ber bebeutenbsten unter ben Schriftstellerinnen ber Gegenwart ist Fannt Lewald. Begabt mit einem burchbringenben Berstande und einer seltenen Beweglichkeit bes Geistes hat sie zugleich einen feinen Sinn für bas Schickliche und ein Gefühl bes Maßes, wie es sich unter unseren schriftstellerischen Frauen leiber nicht allzuhäusig findet.

Fanny Lewald wurde 1811 zu Königsberg in Preußen in einer israelitischen Familie geboren. Der scharfe, zuweilen vorwißige Berstand der Jüdin ist bei ihr durch das kalte, nüchterne Blut der Ostpreußin gezügelt und in Schranken gehalten, wodurch denn eine gewisse mittlere Stimmung, eine gewisse, wir möchten sagen bürgerliche Klarheit entsteht, der es doch wiederum an einzelnen glänzenden Lichtern des Wiges durchaus nicht mangelt.

Auch hat Fanny Lewald viel gefehen und ihre glücklichen Naturanlagen sowol durch gemählten Umgang wie namentlich durch weite und gutgeleitete Reisen ("Italienisches Bilderbuch," 2 Bbe. 1847; "England und Schottland. Ein Reisetagebuch," 2 Bbe. 1851 2c.) vortheilhaft ausgebildet. Daß sie zur Opposition gehört und in ihre Schriftsellerei gern etwas religiöse, politische und sociale Tendenz hineinmischt, versteht sich unter den bereits

angebeuteten Umständen ihrer Herfunft von selbst. Doch hat sie auch hierin, einige Jugendschriften ausgenommen ("Clementine," 1842; "Jenny," 1843; "Eine Lebensfrage," 2 Bde. 1845) stets ein verständiges Maß bewahrt und, Dank ihrer nüchternen Natur, sich freigehalten von jenen Ausschweisungen und lleberschwänglichsteiten, die ihre emancipationslustigen Mitschwestern sonst wol zum Besten zu geben pslegen. Fanny Lewald schreibt die allgemeine Stimme jenes saturische Schristchen "Diogena" (1847) zu, welches Ida Hahn-Hahn schwerer traf als alle Angrisse der Kritik und die eigentliche Beranlassung zu ihrem bald darauf ersolgenden literarischen Rückzuge geworden zu sein schwinzt und wenn diese Autorschaft auch von Fanny Lewald selbst niemals öffentlich anerkannt worsden ist, so sprechen doch vielsache innere Gründe dafür, daß es sich wirklich so verhält.

Dazu ist die Sprache dieser Dichterin bestimmt, einsach und klar. Daß sie männlich benkt, wagen wir nicht zu behaupten, zweiseln auch, daß wir ihr damit wirklich etwas Schmeichelhaftes sagen würden. Aber wenigstens ihrer Sprache einen männlichen Faltenwurf zu geben und mit unbestechlicher Selbstbeobachtung jenes üppige Beiwerk zu entfernen, jene kleinen llebertreibungen und Ausschweifungen, jene Wiederholungen und Nachlässigkeiten, die sonst den weiblichen Stil charakteristren und sogar, in richtiger Dosss beisgemischt, einen Hauptreiz desselben bilden, das versteht sie und übt es mit großer Geschickskeit.

Dagegen mangelt es ber Dichterin an bem, was bei Männern wie Frauen ben Dichter hauptsächlich macht: an Phantasie und Wärme bes Herzens. So lebhaft ihr Berstand ist, gewisse Einbrücke in sich aufzunehmen, so unfruchtbar ist ihre Einbildungstraft, bieselben zu combiniren und neue selbständige Schöpfungen daraus abzuleiten; so scharf sie beobachtet und mit so hellem Auge sie ihre

Umgebung beherrscht, so unfähig ist fle, ben warmen Pulsschlag ber Empfindung wiederzugeben und sich in die Dialektik der Leidenschaft, jene räthselhafte, scheindar so widerspruchsvolle und doch so allmächtige Dialektik zu vertiesen. Was sie in dieser hinsicht leistet, sind bei aller Kunst der Anordnung und aller Birtuosität und Glätte der Sprache doch immer nur gemalte Flammen, an denen sich Niemand zu erwärmen vermag.

Fanny Lewald ift ferner eine vortreffliche Zeichnerin wirklich erlebter Buftanbe: allein fie vermag bie Geftalten ber Phantafie nicht mit berjenigen Blaftif und Lebendigkeit hinzustellen, beren es bedarf, wenn wir an sie glauben und uns ernsthaft für sie interessiren follen. Diefe Dichterin schreibt nicht mit bem Bergen, nur mit bem Ropfe; die fühle, verständige Reflexion, die ihren poetischen Geweben als Einschlag bient, liegt überall zu nadt zu Tage, ihre Figuren werden dadurch zu fehr herabgebrückt zu blogen Automaten, blogen Schachfiguren, fie haben feine Fulle bes Lebens, es fehlt ihnen bas eigentliche menschliche Detail, bas vielleicht für ben Berftand fehr entbehrlich ift, aber an bem bas Berg erft warm, die Phantafie erft lebendig wird. Fanny Lewald ift, wie wir bereits andeuteten, eine vortreffliche Reifebeschreiberin; ihre vorhin genannten Stigen aus England, Italien 2c. gablen ju bem Beften, mas unfere neueste Literatur in dieser Gattung hervorgebracht und übertreffen Bieles, was unfere männlichen Febern barin geleistet haben. Noch Ausgezeichneteres, glauben wir, würde fie, in größere gesellige Berhältniffe versetzt und auf einem minder unfruchtbaren Boben lebend als es ber Boben unserer beutschen Gesellschaft noch immer ist, als Memoirenschreiberin leisten; es mare bies, irren wir nicht, ihr eigentlicher Beruf, in welchem die ihr eigenthumlichen Gaben fich am glüdlichften entfalten würden.

Wie jeboch ber herkommliche Gang unferer Literatur einmal

ist, blieb ihr nichts übrig, als Romane zu schreiben und da traten die Mängel ihres Talents benn freilich ziemlich schroff bervor. Ihr "Prinz Louis Ferdinand" (3 Bde. 1849) war dem Stoffe nach ein sehr glücklicher Griff, allein in der Behandlung zeigte die Dichterin sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen; ohne Berständniß für das heroische in der Erscheinung ihres helben, wußte sie denselben nur in ein Netz von Liebesgeschichten und Intriguen herabzuziehen, die nicht einmal durch besondere Neuheit der Motivirung oder Schärfe der Charakteristit den Leser sessel.

Einen fehr bebeutenben Unlauf nahm fie in ihrem nachsten größern Romane: "Wandlungen" (4 Bbe. 1853). Die Dichterin hat fich hier kein geringeres Ziel gestedt, als ein vollständiges Gemälbe ber beutschen, insbesondere ber preufischen Entwickelung in Bolitit, Religion, Gefellschaft innerhalb ber letten breifig Jahre. von Mitte der zwanziger bis auf die Revolution, zu geben. Allein für einen fo gewaltigen Stoff hatte es jebenfalls einer fruchtbarern Bhantasie und einer fräftigern Plastif bedurft. Auch bier wieder begegnen wir bem herfommlichen Mangel beutscher Romane, befonders wenn diefelben die moderne Zeit und ihre Buftande jum Gegenstand haben: ber Roman hat keinen Belben, statt seiner stebt im Mittelpunkt beffelben ein Dogma, ein Lehrfat bes Berftanbes - nämlich bag Unwandelbarkeit Befchränktheit und bag nur berienige Mensch wirklich lebt und Zeit und Welt wahrhaft versteht. ber sich die Fähigkeit der "Wandlung" erhält, und wenn Natur und Schidfal einen berartigen Uebergang von ihm verlangen, benfelben freiwillig, mit beiterm Antlit vollzieht, ohne fich noch Andere mit bem Schreckgespenft von Consequenz, Charafterftärte, Bflichttreue zc. zu martern: ein Satz, ben zu vertheibigen wir natürlich der Dichterin überlaffen muffen, ber aber, wirklich ohne "Wandlung" burchgeführt, nach unferm Bedünken nothwendig zur nichtswürdigften

Frivolität führen, Berrath und Treubruch auf ben Thron setzen und die roheste Pflichtverletzung, die seigste und unmännlichste Berhätschelung seiner selbst mit dem erhabenen Namen der Tugend, sogar der einzigen wahren Tugend behängen würde.

Indessen Beus fümmert sich, nach einem alten Spruche, nicht um die Schwüre ber Liebenden und die Kritik nicht um die Philosophie der Frauenzimmer. Auch ist die Dichterin selbst, und gewiß zum Beil ihres Talents wie zum Bortheil ihrer literarischen Wirtsamfeit, von biesem Boben einer absoluten Tenbengvoefie bald wieder zurückgekommen. Der realistische Trieb ber Reit hat sich auch an ihr bewährt, und wenn es ihr auch, wie gefagt, an eigent= licher Plastik und Anschaulichkeit ber Darstellung gebricht, so bat fie boch in ihren neuesten Schriften auf bem Bebiete bes Benrebilbes und ber fleinen burgerlichen Erzählung manches recht Löbliche geleiftet. Schon 1851 lieft fie zwei Banbe "Berg- und Dunen-Geschichten" erscheinen: halb novellistische Reiseeinbrücke, anspruchslos entworfen und mit geschickter Sand burchgeführt. Noch beffer find ihr die Schilderungen aus ben niebern Lebensfreisen gelungen, die fie in ben letten Jahren unter bem Titel "Deutsches Leben" begonnen hat; es ift, als ob an diefer liebevollen Betrachtung ber Birklichkeit, diesem acht weiblichen Gingehen auf bas Rleine und Unscheinbare ihr eigenes Berg sich erwärmt, mahrend zugleich ihre Phantafie eine Fulle bankbarer und anmuthiger Stoffe gewinnt. - Dagegen ift ihr neuester zweibanbiger Roman aus ber höbern Gefellschaft "Die Reisegefährten" (1857), wieder nur ein schwäch= liches Product und bleibt fowol in Betreff bes Gedankeninhalts als ber technischen Ausführung selbst noch hinter ben .. Wandlungen" zurück.

### Luife von Gall.

Einen ganz entgegengesetzten Charakter lernen wir in der frühverstorbenen Luise von Gall, bekanntlich die Gemahlin Levin Schücking's, kennen. Wenn Fannn Lewald, trotz allen Taktes und aller Zurückhaltung, doch gewisse männliche Züge nicht ganz verleugnen kann, so war dagegen Luise von Gall eine ächt weibliche Bersönlichkeit. Fannn Lewald, die Tochter des preußischen Nordens, ist meist streng, wizig, von kaltem prüsenden Verstande; Luise von Gall, in der Nähe der schönen Vergstraße geboren, war weich, mild und anmuthvoll.

Johanna Ubalrika von Gall wurde 1815 zu Darmstadt geboren, aus einem alten freiherrlichen Geschlechte, welches, urspringelich schwäbischen Stammes, sich seit mehren Generationen im Großherzogthum Dessen niedergelassen und sich besonders durch mielitärische Talente ausgezeichnet hatte. Es war ein zartes und schwächliches Kind, das sich jedoch unter der sorgsamen Pflege der Mutter binnen Kurzem erholte und namentlich in geistiger Hinsicht zu den günstigsten Possungen berechtigte. Zur Vollendung ihrer Bildung begab sie sich mit ihrer Mutter im Jahre 1840 nach Wien, wo sich ihr die bedeutendsten Kreise öffneten. Ihre Liebelingsneigung war damals die Musik, wobei sie durch eine ausgezeichnet schöne Stimme unterstützt ward. Bald jedoch entwickelte

fich neben bem mufikalischen Talent auch ein schriftstellerisches, und zwar war es Friedrich Witthauer, ber bamalige Redacteur ber "Wiener Zeitschrift." ber sie zuerst ermuthigte, mit kleinen Erzählungen und Lebensbilbern, welche er in seinem Journal abdrucken lieft, por bie Deffentlichkeit zu treten. Der plötliche Tob der Mutter im Sommer 1841 versette bas junge Mabchen in die tiefste Trauer: benn mit einer ungewöhnlichen Innigkeit, beren Spuren fich auch ihren Schriften zeigen, hatte fie an ber Berstorbenen gehangen. — Wohlwollende Freunde nahmen sich ihrer tröftend an; eine Reise nach Ungarn, welche fie in dieser Zeit in Gesellschaft einer befreundeten Familie machte, richtete nicht nur ihren Geift auf, sondern gab ihm auch neue interessante Eindrücke, bie wir besonders in dem Roman "Gegen den Strom" wiederfinden. Im Sommer bes folgenden Jahres hielt fie fich einige Zeit in St.=Goar am Rhein auf, bas bamals burch Freiligrath, Simrod, Beibel, Longfellow und Andere ein Sammelplat poetischer Beifter geworben mar. In biefer anregenden Gesellschaft entwickelte bas Talent der jungen Dichterin sich mit überraschender Schnelligkeit: sie schrieb eine Reibe von Erzählungen, welche zuerst im stuttgarter "Morgenblatt" abgedruckt, fpater unter bem Titel "Frauenno= vellen" gefammelt und mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurden. Bom Rhein begab sie sich nach Darmstadt zurud, in bas haus eines Oheims, bes Lanbjägermeisters von Gall, und hier mar es. wo Levin Schuding fie fennen lernte. Im Frühjahre 1843 murbe fie feine Gattin. Der Sommer beffelben Jahres murbe von bem jungen Baare theils am Rhein, theils in Darmftabt verlebt, im Berbst aber siebelte es nach Augsburg über, wo bie "Allgemeine Zeitung" einen Kreis interessanter und bedeutender Bersönlichkeiten um fich verfammelte, benen nun auch Schuding und seine Gemahlin sich anschlossen. Reisen in die Schweiz 2c. brachten angenehme Ab-

wechselung und bereicherten ben Geift ber lebhaften und strebfamen 1843 begleitete fie Schuding nach Roln, wo berfelbe bas Frau. Feuilleton ber "Kölnischen Zeitung" redigirte und wo bas Schuding'iche Saus "in einer grünen Gartenwelt, neben ber folner Apostelfirche" nun kald ber Mittelpunkt eines geistvollen und trau= lichen Kreises wurde. 1847 besuchte Luise von Gall in Begleitung ihres Gemahls Italien, seit langem der Gegenstand ihrer innigsten Sehnsucht: ber politisch so bedeutende und ereignifreiche Winter von 1847 auf 1848 wurde in Rom verlebt und daselbst eine Menge intereffanter und anregender Befanntschaften angeknüpft. Bis. 1853 verweilte sie bann wieber in Köln, mit literarischen Arbeiten beschäftigt, ohne barum die Pflichten ber Hausfrau und Mutter zurlickzuseten. Im Berbst bes genannten Jahres zog sie mit ihrem Manne auf bessen Besitzung Sassenberg bei Münster in Westfalen. Der Aufenthalt auf dem Lande, wo fie in völliger Abgeschiedenheit nur ihrer Familie und ihrem Talente lebte, hatte anfangs große Reize für sie. Leider jedoch sagte das Klima ihrer Gesundheit nicht zu; sie fing an zu fränkeln, der Tod eines geliebten Kindes brückte mit ber Seele zugleich ben Körper nieber und fo erlag fie am 16. Marz 1855 einem heftigen Fieber, bas, endlich in eine Lungenlähmung übergehend, sie sanft und schmerzlos ber Erbe entriickte. —

Dies ber Lebenslauf einer Dichterin, welche, ohne je nach bem Beifall der Menge zu jagen ober jemals aus dem Kreise strengster Weiblichkeit herauszutreten, durch die Anmuth ihres Talents und die Wahrheit und Innigkeit ihrer Schöpfungen sich nah und fernzahlreiche und dankbare Freunde erworben und sich einen Namen gegründet hat, der nicht vergessen werden wird. Wie im Leben, war Luise von Gall auch in ihren Schriften durchaus und vor allem streng weibelich und wenn darin nach der einen Seite hin eine unvermeibliche Schranke ihres Talents ausgesprochen ist, so gab es ihren Pros

buctionen andererseits jene strenge sittliche Reinheit, jene tiefe und warme Empfindung und jenes edle, liebenswürdige Maß, das sie jedem gebildeten Sinne so anziehend und erfreulich macht. Luise von Gall zählte nicht zu den Dichterinnen, welche sich in die Literatur slüchten, weil sie mit der Gesellschaft, ja mit sich sethst zerfallen und deren Bücher gleichsam nur die Asche stud früherer verhängnissvoller Flammen: sondern kar und harmonisch, in natürlicher Entwickelung, wie ihr Lebensgang, waren auch ihre Schriften, und wie sie selbst von einem tiesen Schönheitssinn und einem lebendigen Gesühl für das Gute und Edle erfüllt war, so zeigen auch ihre poetischen Schöpfungen überall ein hohes, reines Streben und eine tiese Ehrsfurcht vor jenen sittlichen Grundsähen, auf denen das Heil der Familie beruht und ohne die auch die Gesellschaft nicht existiren kann.

Bu größeren Productionen fehlte ber Dichterin die rechte nachhaltende Kraft; namentlich war es wol kein ganz glücklicher Einfluß der bewegten Zeitverhältnisse, in denen sie lebte, daß sie ihren beiden größeren Romanen: "Gegen den Strom" (1852), vorzüglich aber dem "Neuen Kreuzritter" (1853), politische Motive unterlegte und sich dabei auf eine Kritik der öffentlichen Berhältnisse und salbst einzelner politischer Persönlichkeiten einließ, der sie bei allem guten Willen doch nicht gewachsen war.

Am reichsten und glücklichsten dagegen entfaltete ihr Talent sich in dem begrenzten Rahmen der Novelle und der kleinern Erzählung. Besonders in der Schilderung des häuslichen und geselligen Lebens hat sie Bortrefsliches geleistet, am meisten, wo es sich um die Schilderung weiblicher Zustände und Empfindungen handelt; da besitzt ihr Pinsel eine Zartheit und Weichheit und doch zugleich eine Natürlichkeit und Frische der Farben, die nur von wenigen ihrer schriftstellerischen Mitschwestern erreicht, von keiner übertrossen wird. — Der Sammlung "Frauennovellen" gedachten wir bereits;

verwandten Inhalts ist die Sammlung "Frauenleben" (2 Bde. 1856), die nach ihrem Tode von ihrem Gemahl herausgegeben wurde: Seelengemälde von mäßigem Umfang, in denen die verschiedenen Seiten der weiblichen Natur mit eben so zarter wie sicherer Hand und einer überraschenden Schärfe des Blids blosgelegt werden. — Allein nur um so lebhafter ist der Schmerz und um so gerechter die Klage über das unerbittliche Geschick, daß ein so reiches und liebenswürdiges Talent mitten in seiner glücklichsten Entwickelung so grausam dahingerafft und damit so viele hoffnungs-volle Keime für immer vernichtet hat.

# Amely Bolte, Julie Burow und Ottilie Wildermuth.

Aus der großen Zahl unserer dichtenden Frauen, von denen freilich gar manche nach dem Muster der Frau Luise Mühlbach in der Poesie weniger die Söttin als die milchende Auh erblicken und die ihre Bücher zum Theil mit derselben Geistesruhe und derselben Unbekümmertheit abhaspeln, wie andere Frauen ihren Strickstrumpf, heben wir die Obengenannten hervor: theils weil sie wirklich über die große Masse dieser schriftstellerischen Danaiden hervorragen, theils auch weil ihr Talent und die Richtung, die sie verfolgen, thpisch ist für die literarische Thätigkeit unserer Frauen im Allsgemeinen.

Die jüngste von ihnen, wenn wir nicht irren, ist Amely Bölte, ober boch jedenfalls die keckte. Sie erinnert am meisten an jene emancipationslustigen Damen, die in vormärzlicher Zeit hier und da bei ums auftauchten und als deren vorzüglichste Bertreterinnen wir die Gräfin Hahn-Hahn und Luise Mühlbach kennen lernten; ihre Feder ist scharf und spitz und wird von ihr zuweilen mit mehr als weiblichem Muthwillen geführt. Ihr erstes Werk waren die Erzählungen "Aus dem Tagebuche eines Londoner Arztes:" Schilderungen aus dem Treiben der englischen höhern. Gesellschaft, etwas grell in der Färbung und mit ausdringlicher socialistischer Tendenz, auch zum Theil etwas seltsam und abenteuerlich in der Ersindung, aber ge-

wandt und mit Sicherheit ausgeführt. Diesen Charafter des Naschen, Resoluten tragen auch ihre spätern Schriften, von denen wir "Ein Forsthaus" (1855), "Eine gute Bersorgung" (2 Bde. 1856) 2c. namhaft machen. Neuerdings hat sie auch angesangen, Reisebriese und kleinere kritische Aufsätz zu veröffentlichen. Doch steht ihr die etwas robuste Polemik, welche sie dabei ausübt, und mit der sie ihre Streiche nach allen Seiten vertheilt, nicht eben gut zu Gesichte; auch wenn eine Frau die Feder ergreist, wollen wir noch immer lieber die Frau sehen, als die Amazone. — Sind wir übrigens recht unterrichtet, so ist Ameln Bölte ebenfalls eine Mecklenburgerin, wodurch denn, wenn die Nachricht begründet ist, unsere obige Bemerkung, die deutschen Nachahmerinnen der George Sand betrefsend, eine, wie uns dünkt, nicht uninteressante Bervollständigung sinden würde.

Auch Frau Julie Burow, geb. Pfannenschmidt, zeigt in ihrem literarischen Charafter gewisse männliche, robuste Rüge, bie Strenge berfelben burch weibliche Tuchtigfeit und hausmütterliche Sorgfalt gemilbert. Frau Julie Burow, beren erfte Schriften beim Publicum ein ganz ungewöhnliches Glud machten und bie fich baburch zu einer außerorbentlichen, ber Bute ihrer Brobuc= tionen micht ganz zuträglichen Fruchtbarkeit ermuntert fühlte, zeigte anfangs ebenfalls eine gewiffe Hinneigung zu Emancipationsibeen. Sie ging babei jedoch mehr vom praftisch ötonomischen, als eigentlich ibeellen Standpunkt aus, indem fie es als die hauptbedingung. weiblicher Bilbung und Erziehung hinstellte, bie jungen Mabchen felbständig zu machen in bem Sinne, baf fie fabig waren, sich ihr Brod bereinst selbst zu erwerben und mithin nicht erft auf ben allerdings fehr problematischen Ausfall ber großen Beiraths= lotterie zu warten brauchten. Die Borfchläge, welche Frau Burow zu diesem Ende machte, waren zum Theil etwas wunderlich und ı

l

befundeten mehr Gifer und guten Willen, als Renntnif bes praktischen Lebens und felbst ber weiblichen Ratur; fie empfahl ben Eltern nicht nur, ihre Töchter in allerhand Sandwerten und Gewerben unterrichten zu laffen, fonbern bie jungen Mabchen follten auch Apotheker, Wundarzte u. bergl. werden. - Inbessen haben biefe und ähnliche Grillen fich bald wieder verloren und ber gefunde. tüchtige Charafter ber liebenswürdigen Frau, die viel Welt= und Menschenkenntnik und selbst mehr humor besitzt als die deutschen Frauen sonst wol zu haben pflegen, entfaltet sich in ihren zahlrei= . den Schriften frei und ungehindert. Julie Burow vertritt unter ihren literarischen Mitschwestern die Bartei des gesunden Menschen= verstandes: eine nicht sehr glänzende, aber jedenfalls um so ehrenwerthere Partei. Diesem ruhigen, prattischen Berstande entspredenb, gelingt ihr auch am beften bie Schilberung gewiffer tleinburgerlicher, profaischer Zuftande, fo zu fagen bes weiblichen Philisterthums, bessen achtbare und tuchtige Seiten sie mit groker Birtuosität barzustellen weiß. Auch bie flachen, nüchternen Landschaften Nieberschlestens und Oftpreugens schilbert fie mit großem Geschick und eben fo bie ftillbescheibenen, fleifigen, etwas hausbadenen Menschen, welche bieselben bewohnen. Es ift mit einem Wort feine großartige und glanzende, aber eine gefunde Dichtung, ber wir zu ihrer großen Berbreitung in ben Schichten bes mittleren Bilrger= standes im beiberfeitigen Interesse nur Glud munfchen tonnen. -

An Wärme und Zartheit der Empfindung, sowie an Tiese ber poetischen Aufführung werden die beiden Sbengenannten bei weitem überragt von Ottilie Wildermuth. Ottilie Wildermuth ift eine Schwäbin und hat den ganzen frischen, treuherzigen Sinn, die Bieberkeit und Ehrlichkeit und auch die kede, heitere Laune ihres Bolksfammes. Auch kennt sie denselben gründlich, wenigstens die mitteleren Areise beffelben, vor allem die "Schwäbischen Pfarrhäuser," die

ihr ben Stoff zu einer Reihe reizenber kleiner Gemälbe bargeboten haben. Ueberhaupt ist bas Genrebild, die kurze, flüchtig hinge-worfene Anekote, die sich nicht einmal zur eigentlichen Erzählung gliebert, ihre Hauptstärke; ihre "Bilber aus ber schwäbischen Hei-math" (seit 1856) zeigen eine ungemein glückliche Gabe der Darskung und einen milben, ächt weiblichen Sinn. In größern Probuctionen hat sie sich unsers Wissens erst ganz neuerdings versucht: "Auguste. Ein Lebensbild." Doch ist der Versuch im Vergleichzu ihren kleinen Skizen nicht besonders glücklich ausgefallen.

V.

Pas Prama der Gegenwart; Aussichten in die Zukunft.

• . • 

Es bleibt uns noch übrig einen Blid auf bas Drama zu wer-Doch ift bies bekanntlich grabe bie schwächste Seite in ber beutschen Literatur ber Begenwart, Die eigentliche partie honteuse berfelben, was man ihr freilich nicht allzusehr zum Borwurf machen barf, ba es ja nicht nur ben übrigen modernen Literaturen für ben Augenblid gang ebenso ergeht, sondern felbst in unserer hochgefei= erten klaffischen Literatur bas Drama ja gleichfalls nur eine verhältnißmäßig untergeordnete Stellung einnimmt. In dem ganzen Laufe unserer Geschichte haben wir Deutschen es überhaupt noch nie zu der Einheit und Geschlossenheit des nationalen Lebens gebracht. wie England zur Zeit ber Königin Elisabeth, Spanien unter Philipp bem Dritten und Vierten, Frankreich unter bem harten, aber glorreichen Scepter Ludwig's bes Bierzehnten, und fo burfen wir es auch unfern Dichtern nicht jum Borwurf machen, wenn biefe Seite ber Literatur bei uns im Bangen nur fparlich und ohne rechte Erfolge angebaut worben ift.

Jedenfalls werben wir uns unter diesen Umständen hiet sehr kurz fassen können, und das umsomehr, als zu dem Mangel an bebeutenden Bühnenstücken, der unsere Literatur der letzten zehn Jahre kennzeichnet, für unseren Zweck auch noch der äußerliche Uebelstand hinzutritt, daß viele dieser Stücke noch gar nicht im Druck erschienen sind. Nach dem Erfolg der Aufstührung aber sich ein Urtheil zu

bilben — obwol, wie sich von selbst versteht, erst die Aufführung ber Prilsstein des dramatischen Gedichts ist — hat sein sehr Beschrisches, besonders dei uns in Deutschland, wo es in diesem Augenblick, wie an guten und bedeutenden Stücken, ebenso auch an guten und bedeutenden Schauspielern sehlt, wo wir serner keine tonangebende Hauptstadt haben und wo daher ein und dasselbe Stück auf zwanzig verschiedenen Theatern möglicherweise zwanzig verschiedene Ersolge erleben kann, und wo endlich die Theaterkritik, troß Lessung, Tieck und Börne, noch immer größtentheils in den unberussensten und unsaubersten Händen ist.

Und so mögen denn die nachstehenden kurzen Andeutungen, die weder auf Bollständigkeit noch Genauigkeit Anspruch machen, sondern nur den augenblicklichen Zustand der deutschen Bühne im Allgemeinen stizziren wollen, genügen.

Allerdings, wer sich noch von vormärglicher Zeit her erinnert. welche außerorbentlichen Erwartungen grade in Betreff bes Theatere von jenem großen politischen Umschwung gehegt wurden, beffen Borzeichen bamals bereits so beutlich von bem umwölften himmel herniederhingen, der isollte im Gegentheil meinen, unser Theater mußte ben allerglänzenbsten Aufschwung genommen haben und fich in ber alleruppigften Blüte befinden. Es wurde bazumal viel ge= brobt und renommirt mit der bevorstehenden Revolution, aber doch nirgend mehr als beim Theater. Wollten die Softheaterintenbanten unfere Stude nicht geben, nun wartet nur, die Revolution wird euch schon lehren, was ihr ber jungen bramatischen Literatur schul-Waren die Dichter felbst in Berlegenheit um geeignete Stoffe und merkten fie ihren eigenen Arbeiten an, baf es ihnen an ber eigentlichen bramatischen Spannfraft, bem eigentlichen bramatischen Lebensnerv fehlte, nun versteht sich, ba war wieder Niemand schuld baran, ale bieje bumpfe politische Stille, in ber mir lebten.

Wer konnte unter bem Drud biefer bleiernen Atmofphäre einen wahrhaft bramatischen Gebanken faffen? Wo gab es in biefer fcblaffen, thatlosen Gegenwart einen Kunken achten bramatischen Lebens? Ja Die gange Geschichte Dieses getnechteten, gerfpaltenen beutschen Boltes, war fie nicht im höchsten Grabe unbramatisch und fand sich wol irgend ein Stoff barin, ein Beld, ein Ereigniff, eine große That, bie geeignet waren, von ber Bubne berab eine versammelte Menge au erschüttern und hinzureifen? Dber ja, vielleicht gab es hier und ba, in irgend einer vergilbten Chronit, etwas ber Art, aber bann standen wieder Polizei und Cenfur und tausenderlei höfisch = diplo= matische Rudfichten im Wege, welche bie Benutung Diefer Stoffe Also auch hier wieder die Revolution und nochmals verbinderten. bie Revolution, die ja Alles in Deutschland und mithin auch bas Theater mit einem Schlage verjungen und verbeffern follte. - Fiel aber gar ein Stud burch, nun bann mar es ja erft recht fonnenklar, baß wir fo bald wie möglich eine Revolution haben mußten; biefes fischblütige Bublicum mußte ja erft burch große politische Ereignisse erwärmt, biefe bickföpfigen Philister, bie burch nichts zu pacen waren, erst burch ein neues Schredensregiment hinweggeräumt und ein neues, jugendlich empfängliches Barterre, ein Parterre, bas Tags die Clubs und bie Kammerbebatten besuchte, berangezogen werben.

Aber, aber — bie Revolution kam, war da, wurde bestegt, ausgelöscht, vernichtet bis auf den Namen, und die Misere unseres Theaters ist dieselbe geblieben wie zuvor. Oder vielmehr sie hat sich noch verschlimmert, die Bernachlässigung, mit der das Theater bei uns von oben her behandelt wird, ist noch größer, die Concurrenz noch hungriger, das Publicum noch schlaffer und verdrossener geworden. Nirgends zeigt die Berwilderung des Geschmads, die im Lause des letzen Menschenalters in Folge unseres großen literarischen

Interregnums bei uns eingetreten ift, sich beutlicher und abschreckenber als eben beim Theater. hier beißt es recht eigentlich: fo viel Röpfe, so viel Sinne: jede Tradition, sei es in der Leitung der Buhne, fei es unter ben Darftellern, fei es endlich im Bublicum, ift verschwunden; ber zunehmende materielle Wohlstand hat die Theater zu blogen Opferstätten bes Luxus und bes Sinnenkitels gemacht und Niemand benkt mehr baran, daß einst ein Leffing. ein Schiller in ber beutschen Bubne ein Nationalinstitut faben, bem fie mit freudigem Stolz ihre ebelften Kräfte widmeten. Will man wissen, was die beutsche Buhne in Folge bes Jahres Achtundvierzig gewonnen und welche Errungenschaft die so beiß ersehnte Revolution ihm zugeführt bat? Die Sommertheater, Die ben Geschmad an ber Kunft wie an ber Natur gleichmäfig verberben, und bam jene neuesten Berliner Boffen, in benen ber "bobere Blodfinn" feine unverschämten Purzelbäume schlägt und mit benen verglichen bie alte Wiener Boffe ber Bäuerle, Raimund, Neftron noch mahrhaft ehrmürdig aussieht.

Sehr merkwürdig ist ferner, daß in nachmärzlicher Zeit grade von benjenigen jüngeren Autoren, die vor der Revolution nicht ohne Glück auf den Brettern erschienen und deren rastlosen Anstrengungen man es großentheils zu verdanken hatte, daß die Bühne sich überhaupt den Mitlebenden öffnete, — daß von allen diesen, sage ich, kein einziger im Stande gewesen ist, seinen Blatz auf den Brettern zu behaupten, sondern daß alle mehr oder weniger in Bergessenheit gerathen sind, auch wenn sie übrigens in anderen Gebieten der Lieteratur gleichzeitig die glänzendsten Triumphe davongetragen haben.

Zwar daß die Hoffnungen, welche die Bühne anfangs auf Friedrich Hebbel setzte, sich nicht verwirklichen würden, das konnte man bei einiger Kenntniß von der Eigenthümlichkeit dieses Dichters voraussehen. Hebbel ist ein großes dramatisches Talent, viel-

leicht bas größte, bas wir in biesem Augenblick besitzen. Allein mit einer verhängnifivollen Beharrlichkeit hat er baffelbe in ben Dienst einer falfchen Theorie gestellt; Bebbel's Dufe ift nicht bie Schönheit, sondern umgekehrt das Hägliche und Widerwartige, bas Abgeschmackte und Fragenhafte, und bas läft fich nirgend weniger ertragen als eben auf ben Brettern. Und barum ift bies gewaltige und urfprlingliche Talent, bas felbst in feinen Irrthitmern noch fo lehrreich, für die Buhne fo gut wie nicht vorhanden. Seine "Jubith," noch in vormärzlicher Zeit aufs Theater gebracht, ist eine Curiosität, die bochstens alle Jahre einmal von einer gasti= renben Schauspielerin als Parabepferd benutt wirb; "Maria Magdalene" hat fich ebenfalls nirgend halten können; bie neueren Stude bes Dichters aber, wie "Der Ring bes Giges" 2c. wiber= sprechen nicht nur den nothwendigen Forderungen der Bühne, son= bern auch ben sittlichen Forberungen bes Bublicums fo vollständig. baß gar kein Bersuch bamit gemacht werben kann. In ber "Ugnes Bernauerin" hat ter Dichter felbst offenbar die Absicht gehabt, fich ju ben Anschauungen und Gewöhnungen bes Bublicums berabzulaffen und ein völlig buhnengerechtes Stud zu liefern: boch hat es ebenfalls nirgend Burgel faffen können, trot bes populären und ergreifenben Stoffes.

Und wo sind Karl Gutstom, wo Heinrich Laube geblieben, biese Zwillingsherrscher unserer Bühne in vormärzlicher Zeit? Laube hat außer einigen unerheblichen Uebersetzungen und Bearbeitungen zwei Stüde geliesert, ben "Esser" und ben "Montrose". Ersterer hat allerdings, was man so sagt, Glüd gemacht, aber nur wegen ber sehr dankbaren Rollen und wegen bes geschickten schnischen Arangements; Schauspieler und Schauspieldirectoren mögen sich bei dem Berfasser für die interessante Novität bedanken, die Poesse dagegen kennt das Stüd nicht und für die Literatur eristirt es nicht. Mit dem

"Montrose ober ber schwarze Markgraf" (1859) verhält es sich aber noch schlimmer; dieser kann, wie es scheint, auch nicht einmal auf ben Brettern Fuß fassen, für die er doch allein bestimmt ist, und so dürste das Stück, trop der lauten Trompetenstöße, die ihm von Wien aus voranfgingen, schließlich nur auf ein großes Fiasco herauskommen.

Was ferner Guntow betrifft, so hat dieser allerdings mit der Beharrlichkeit, die wir an ihm kennen, auch noch nach dem März Jahr für Jahr regelmäßig sein neues Stüd in die Welt geschickt, allein sie sind auch alle regelmäßig durchgefallen. Der Dichter scheint das Geheimniß der Bühnenwirkung, dessen er sich doch wentigstens in einzelnen seiner früheren Stüde mit so glüdlichem Ersolge bemeistert hatte, völlig verloren zu haben; weder "Ella Rosa," noch "Lenz und Söhne" und wie sie alle heißen, die armen dramatischen Kindlein, die gleich in der Geburt erwürgt wurden, haben Gnade vor den Augen des Publicums gefunden, und so kann man es dem Dichter denn nicht verdenken, wenn er ein so undankbares Geschäft endlich in neuester Zeit ausgegeben und sich von der Bühne, wie es scheint, für immer zurückgezogen hat.

Auch Rudolf Gottschall's frisches und energisches Talent hat, trot wiederholter Bersuche, bis jetzt noch keinen durchschlagenden Ersolg erzielen können, ja selbst Roberich Benedix, dieser "lange Ifrael" des deutschen Theaters, dessen gutmüthigen Kneipenhumor das deutsche Publicum sich so lange Jahre so freundlich hatte gefallen lassen, kann den richtigen Ton nicht mehr tressen, und nicht besser ergeht es dem witzigen, seinssungen Bauernseld, den seine guten Wiener in vormärzlicher Zeit so lieb hatten und der nun auch eine dramatische Ariadne auf Naros ist.

Dagegen hat, merkwürdig genug, ein anderer Biener Dichter in biefer bem Theater so ungunftigen Zeit einen neuen und glani

ı

zenden Triumph davongetragen, und zwar ein Dichter, den man vor dem März schon hundertmal zu den Todten gelegt hatte und der nun, wenigstens was die Tragödie anbetrifft, das einzige Stück dieser ganzen zehn Jahre geliesert, das sich eines allgemeinen und durchschlagenden Beisalls zu erfreuen gehabt hat und wahrbaft volksthümlich geworden ist: Friedrich Halm mit seinem vielbeskrittenen "Fechter von Ravenna." Das Stück ist nicht besser, nicht schlechter als die früheren Halm'schen Stück, die "Griseldis" und "Der Sohn der Wildniß," die in den dreißiger und vierziger Jahren Furore machten, wohl aber deutet es in der glücklichen Wahl des Stosses den Weg an, den unser Drama künstighin zu nehmen haben wird, um den verlorenen Boden wieder zu erobern: nämlich den Weg der vaterländischen Geschichte und der lebendigen politisschen Sympathien.

Und barum können wir auch in ber antikisirenden Richtung, die fich vor einigen Jahren auf unferer Bühne einnisten zu wollen schien, feinen Fortschritt erbliden, sondern im Gegentheil nur ein neues Motiv ihres immer fortschreitenden Verfalls. Jene altgriechischen und römischen Stoffe sind für bas heutige Bewußtsein ebenso un= zulänglich als die französische Regelmäßigkeit, die man bamit bei uns wieder einschwärzen will, als hätte Lessing nie gelebt und als wäre Shatespeare nie über die Bretter ber beutschen Buhne gegangen. Doch ist diese Manie, die sich theils aus dem Einfluß einiger beruhmter frember Schauspielerinnen, wie ber Rachel und ber Riftori, theils aus der immermehr überhandnehmenden Schlaffheit und Gebankenlofigkeit bes Bublicums erklärt, nicht von langer Dauer gewefen, und wie schon jest weber von Tempelten's "Klytämnestra", noch von Halm's "Cleftra," noch von hermann Berich' "Cophonisbe," die Rebe ift, fo, fürchten wir, wird auch Baul Benfe's "Raub ber Sabinerinnen" ober Wilhelm Jorban's "Wittme bes Agis" in

kurzester Frist vergessen sein, — vorausgesett, daß das größere Publicum je von ihnen gewußt hat.

Ein Stud von großer poetischer Schönheit und einer ftellen= weise hinreikenden Erhabenheit bes Ausbrucks ift ferner Geibel's "Brunhilb" (1858). Doch fehlt es bem ausgezeichneten Werke an eigentlichem bramatischen Leben; auch ift es bem Dichter nicht gelungen, bas Robe, Wilbe, unfern heutigen Sitten Biberftrebenbe, bas bem Stoffe theilweise anklebt und bas nur in ber mythischen Umgebung bes alten Gebichts weniger beutlich bervor= tritt, ju verwischen und baburch ben Wegenstand felbst uns mensch= lich näher zu rücken: und kann es insofern auch nur gebilligt werben, bag, trot ber großen poetischen Borguge bes Stude, boch feine einzige Bühne, felbst bie bem Dichter fo nahbefreundete Münchner nicht, ben Berfuch gemacht hat, baffelbe zur Darftellung zu bringen. — Was bagegen Berthold Auerbach's "Wahrspruch" (zuerft aufgeführt in Stettin im Winter 1858, boch ichon geraume Zeit früher geschrieben) anbetrifft, so bestätigt berfelbe nur, mas bereits ber "Andreas Hofer" (1850) besselben Berfassers erkennen ließ: nämlich, bag biefer Dichter, ber in ber Rovelle fo intereffante bramatische Conflicte berbeizuführen versteht, für bas Drama felbst ohne alle Befähigung ift.

Außer ben eben Genannten sind im Laufe der letten Jahre noch einige jüngere Sterne an unserm Theaterhimmel aufgetaucht. Doch hat auch von ihnen bis jeht noch keiner allgemeinere Anerstennung gefunden. Bielleicht das bedeutendste unter diesen jüngeren Talenten ift Otto Ludwig, dessen wir bereits unter den Rachahmern Berthold Auerbach's gedacht haben; sein "Erbförster" und "Die Maccabäer" sind Stücke von großer bramatischer Kraft, aber bereits zu sehr angesteckt von Hebbel'scher Berschrobenheit, als daß sie Zugang zu den Herzen der Nation sinden könnten. Achtbare

Berfuche haben ferner Gustav Rühne und Friedrich Bodenstedt gemacht, beibe, wie früher angeführt, mit einem "Demetrius": ein Stoff, ben auch hermann Grimm in Berlin bearbeitet hat, und ber also wol in der Luft liegen muß. Doch ward die große Erbschaft Schiller's noch von Reinem angetreten. Wilhelm Genaft in Weimar ließ einen "Bernhard von Beimar" und einen "Florian Geper," Meldbior Mehr in München einen "Karl ber Rühne" im Rampf gegen die tapferen Schweizer Bauern aufführen: Stude, die wenig= ftens in ber Bahl bes Stoffes ein richtiges Berftanbnif zeigen und benen ichon beshalb eine größere Berbreitung zu munichen mare, als fie bis jest leiber erlangt haben. Ersteres gilt auch von einigen anderen Studen, die in diesen jungsten Monaten ihre jum Theil glanzende Laufbahn über unfere Buhnen begonnen haben: "Das Teftament bes großen Rurfürsten" von B. ju Buttlit, B. v. Menern's "Beinrich von Schwerin," Bermann Bersch' "Die Anne-Life," Arthur Müller's "Die Preugen in Breslau 2c." Allen Diefen Stüden ift bas patriotische Interesse was bie nabere ober fernere Anknüpfung an die Politik des Tages gemeinsam, und das ist benn immerbin ein Anfang, dem nur eine recht glückliche und allgemeine Nachfolge zu wünschen bleibt.

Freilich, was auf den Geschmad unseres Theaterpublicums zu geben und wie übel der angehende Dichter berathen ist, der sich die Erfolge, welche einzelne Stücke hier und da davontragen, zum Muster nehmen will, sein eigenes Talent danach zu bilden, davon giebt der "Narciss" von Brachvogel ein wahrhaft abschreckendes Beispiel. Dieser "Narciss" sist vielleicht von allen Stücken dieser letzen zehn Jahre dassenige, das am meisten beklatscht, am häusigsten gegeben und selbst von der Kritik am eifrigsten bewundert worden ist. Und doch ist es ein Stück, dessen ganze Wirkung auf den widerwärtigsten Unwahrheiten, historischen wie sittlichen, beruht,

und das die glänzende Aufnahme, die ihm in der That zu Theil geworden, nur bei einem Bublicum finden kounte, das sich ein filte allemal gewöhnt hat, sowie es ins Theater geht, feinen Berstand und sein Nachdenken zu Hause zu lassen. Die beiden nächsten Stücke bes allzuleichtfertig gekrönten Dichters, der "Abalbert vom Baban-berge" und noch mehr, wie es scheint, der "Mondecaus" haben es denn freilich wieder einigermaßen zur Besinnung gebracht.

Und so werben die Propheten ber vormärzlichen Zeit benn schließlich doch wol Recht behalten und es wird doch wol erst eine vollständige Erneuerung und Umbildung unseres gesammten öffent-lichen Daseins vorangehen müssen, bevor die deutsche Bühne einen dauernden Aufschwung nimmt. Erleben werden wir diese neue bessere Zeit freilich nicht, aber genug, wenn sie nur kommt . . .

Dies führt uns zu ber Schluffrage unferes Buchs, nämlich welches Prognostikon unferer Literatur überhaupt gestellt werben barf und welche Aussichten sich ihr für die Zukunft eröffnen.

Allein grade die Beantwortung dieser Frage wünschten wir uns erlassen; auch ist sie in der That unnöthig, wenn nicht anbers unser ganzes Buch seine Aufgabe verfehlt hat. Ist dies nicht der Fall und ist es uns einigermaßen gelungen, ein annäherndes Bild von dem Zustande unserer gegenwärtigen literarischen Spoche zu entwersen, so haben wir auch eben damit den Leser gensigend in Stand gesetzt, sich diese Frage selbst zu beantworten.

Freilich wird die Antwort verschieden ausfallen, je nach ber persönlichen Stimmung', der Geschmacksrichtung, sowie der ganzen Denkweise des einzelnen Lesers. Aber in Einem Punkt, bünkt uns, müssen wir doch alle übereinstimmen: nämlich darin, daß eine erneuerte Blüte unserer Literatur nicht möglich ist obne eine

Erneuerung unseres gesammten volksthümlichen Daseins. An Talenten, wie wir gesehen haben, sehlt es ber Literatur der Gegenwart nicht und ebensowenig an Keimen und Ansätzen zu künftigen Entwickelungen. Es wird nun also allein darauf ansommen, ob diese Keime den Boden und die Sonne finden, deren sie bedürfen. Dieser Boden aber ist der Boden eines gesunden, tüchtigen, selbständigen Volkslebens, diese Sonne die Sonne der Freiheit. Nach diesem also laßt uns zuerst trachten und alles Uedrige wird uns von selbst zusallen.

# Beittafel.

### 1848.

Alleris, W. (28. Saring.) Der Barwolf. Baterlanbifder Roman in brei Bildern. — Berlin.

Auerbach, B. Schwarzwälber Dorfgeschichten. Neue Folge. - Mannheim. Dech. A. Gepanzerte Lieber. I. An Breufens Bollsvertreter. - Berlin.

— Monatsrosen. Erster und zweiter Strauß. Januar und Februar.

— 1. Berliner Elegien und Amoretten. — 2. Amoretten. Aus Rufland. — Berlin.

**Boas, Ed.** Dramatische Schriften. — Leipzig. Bube, Ad. Naturbilber. Gebichte. — Gotha.

Deinhardstein, S. S. Gesammelte bramatische Werke. 5 Bbe. — Leipzig.

1. Liebe und Liebelei. Der Egoist. — 2. Brautstand und Shestand.
Das diamantne Kreuz. Modestus. — 3. Berwandlungen der Liebe.
Zwei Tage aus dem Leben eines Fürsten. — 4. Erzherzog Maximilian's Brautzug. Stradella. Irrthum der Liebe. — 5. Fürst und Dichter. Die rothe Schleise. Florette. Der Wittwer. Der Gast.

freiligrath, f. Februartlange. Gebicht. - Berlin.

- Die Revolution. Gebicht. Leipzig.
- Die Tobten an bie Lebenben. Juli 1848. Gebicht. Duffelborf.
- Frobel, J. Die Republitaner. Gin hiftorisches Drama in funf Acten Leipzig.
- Beibel, E. Juniuslieber. Stuttgart.
- Berfiacher, fr. Die Flufipiraten bes Miffiffippi. 3 Bbe. Leipzig.
- Sottschall, M. Barritabenlieber. 3molf Gebichte. Konigeberg.
- Gruppe, O. J. Ronigin Bertha. Gebicht. Berlin.
- Suthow, A. Bullenweber. Geschichtliches Trauerspiel. Mit bes Berf. Portrait. — Leipzig.
- Deutschland am Borabend seines Falles ober seiner Größe. Franksurt a. M.

Bebbel, fr. Reue Gebichte. Mit Bortrait bes Berfaffers. - Leipzig.

Beller, M. Florian Geper. Roman in brei Banben. - Leipzig.

Bermegh, 6. 3mei Breugenlieber. - Leipzig.

Boltei, A. von. Stimmen bes Balbes. - Breslau.

Jordan, W. Schlachtruf. Gebicht. - Berlin.

Alein, J. C. Die Bergogin. Luftfpiel in fünf Acten. - Berlin.

Kompert, f. Aus bem Ghetto. Geschichten. - Leipzig.

Kopifch, A. Allerlei Geifter. Märchenlieber, Sagen und Schmante. — Berlin.

Caube, S. Baris 1847. - Mannheim.

Meifiner, A. 3m Jahre bes Beile 1848. Ein Gebicht. - Leipzig.

Müller, Otto. Die Mebiatifirten. Roman in zwei Banben.-Frantft. a. M.

Muller von Königswinter, W. Germania. Gin fathrifches Märchen. — Frantfurt a. M.

- Dben ber Gegenwart. - Duffelborf.

Rank, J. Gine Mutter vom Lande. Erzählung. — Leipzig.

Anupach, E. Mirabeau. historisches Drama in fünf Acten und einem Borspiel. — Berlin.

Reinhold, C. Die Karfreitags-Chriften. Rovelle. - Bremen.

Miehl, W. g. Die Geschichte vom Gifele und Beifele. Gin focialer Roman. — Frankfurt a. M.

Ming, M. Revolution. Gebichte. - Breslau.

Mollet, S. Rampflieber. - Leipzig.

- Metternich. Gebicht. - Leipzig.

- Ein Baldmärchen aus unferer Zeit. Gebichte. - Leipzig.

Auge, A. Novellen aus Frankreich und ber Schweiz. — Leipzig.

Schults, Ab. Lieber aus Wisconfin. - Elberfelb.

- Marzgefänge. Fünfundzwanzig Zeitgebichte. - Elberfelb.

Seemann, O. und A. Dulk. Die Banbe. Gine politische Komobie in einem Acte. — Königsberg.

Sternberg, A. von. Die Ropaliften. — Bremen.

- Tutu. Phantastische Episoben und poetische Ercurfionen. - Leipzig.

Waldau, M. (G. Spiller v. hauenschilb.) Blätter im Binbe. — Leipzig. — Cangonen. — Leipzig.

# 1849.

Bauernfeld, E. von. Großjährig. Luftspiel in zwei Aufzügen und bem Rachspiel: Ein neuer Mensch. Als Manuscript gebruckt und mit einem offenen Briefe an bie Theaterbirectionen versehen. (Geschrieben im April 1848.) — Bien.

Pauernfeld, E. von. Die Republit ber Thiere. Phantaftifches Drama fammt Epilog. — Wien.

Dech, A. An Frang Josef. Gebicht. - Bien.

Benedir, M. Gigenfinn. Luftfpiel. - Leipzig.

Bottger, A. Gin Friihlingsmärchen. Gebicht. - Leipzig.

freiligrath, f. Blum. Gebicht. Gin Blatt. - Diffelborf.

- Rene politische und sociale Gebichte. Erftes Beft. Diffelborf.
- Bien. Gebicht. Gin Blatt. Diffelborf.
- Zwischen ben Garben. Eine Nachlese alterer Gebichte. Stuttgart.
- Gerfiacher, fr. Ameritanische Balb = unb Strombilber. 2 Theile. Leibzig.
- Bfarre und Schule. Gine Dorfgeschichte in brei Banben. Leipzig. Gottschall, Al. Die Marseillaise. Dramatisches Gebicht in einem Act. (Den Buhnen gegenüber als Manuscript gebruckt.) hamburg.
- Gebichte. Samburg.
- Wiener Immortellen. Seche Gebichte. Samburg.
- Gregorovius, J. Goethe's Bilhelm Meifter in feinen focialiftifchen Elementen entwidelt. — Ronigsberg.
  - Polen- und Magyarenlieber. Rönigsberg.
- Gruppe, G. J. Theubelinbe, Königin ber Lombarben. Gebicht. Berlin Guhkow, A. Neue Novellen. I. A. u. b. T.: Imagina Unruh. Leipzig.

Harimann, M. Reimchronik des Pfaffen Maurizius. — Frankfurt a. M. Herwegh, G. Blum's Tod. Gebicht. — Herifau.

- Sulbigung. Gebicht. Bom Berfaffer felbft verb. Ausg. Berlin.
- Lette Worte. Gebicht. Leipzig.

Hoffmann von Jallersleben. Spitzlugeln. Zeit-Diftichen. — Darmstabt. Kinkel, Gottfried und Iohanna. Erzählungen. — Stuttgart.

König, S. Spiel und Liebe. Gine Novelle. — Leipzig.

Sewald, Janny. Bring Louis Ferbinand. Roman. 3 Bbe. — Breslau. Muller von Königswinter, W. Bu Joh. Wolfg. Goethe's hundertjähriger Geburtstagsfeier am 28. Aug. 1849. Gebichte. — Duffelborf.

Niendorf, Emma. Ginfache Gefchichten. - Bforgbeim.

Platen-Ballermunde, A. von. Bolenlieber. - Frantfurt a. M.

Prut, M. Reue Gebichte. - Mannheim.

Redwit, O. von. Amaranth. - Maing.

- King, M. Berlin und Breslau. 1847—1849. Roman. 2 Bände. — Breslau.
- Scherenberg, C. f. Ligny. Gin vaterlandifches Gebicht. Berlin.
- Baterloo. Ein vaterlanbisches Gebicht. Berlin.
- Schücking, f. Ein Sohn bes Bolfes. Roman. 2 Theile. Leipzig.
- Schults, Ad. Leierfaftenlieber. Meurs.
- Stahr, Av. Die Republikaner in Neapel. Sistorischer Roman. 3 Theile.
   Berlin.
- Sternberg, A. von. Bilhelm. 2 Theile. Berlin.
- Die beiben Schüten. Bremen.
- Stradwis, Graf Moris. Reue Gebichte. Breslau.
- Cherefe, (v. Luhow, geschiebene v. Bacheracht, geb. v. Struve.) Ro- vellen. 2 Theile. Leipzig.
- Bedlin, J. Ch. fehr. von. Solbatenblichlein. Der öfterreichisch-italienischen Armee gewibmet. Zwei Befte. — Stuttgart.

## 1850.

- Auerbad, B. Epilog gur Lessingfeier. Nach ber Aufführung von "Emilia Galotti" im t. Hoftheater ju Dresben, gesprochen von Emil Devrient am 16. März 1850. Dresben.
  - Andreas hofer. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Bodenstedt, fr. Taufend und Gin Tag im Orient. Fortsetzung und Schluß. (2. Bb.) Berlin.
- Bottger, A. Damon und Engel. Gebicht. Leipzig.
- Till Eulenspiegel. Mobernes Helbengebicht. Leipzig.
- Burow, Julie. Frauenloos. Roman in zwei Banben. Ronigsberg.
- Ernft, O. A. Nordbeutsche Bauerngeschichten. 6 Bochen. Leipzig. 1, Der Grenzzaun. 2. Die Liebesseute. 3. Der letzte Bauer von Weibensee. 4. Gotthelf Brandt (eine Lebensgeschichte). 5. Bauer Bos. 6. Der Anhestörer.
- Sontane, Th. Manner und Selben. Acht Breugenlieber. Berlin.
- Bon ber ichonen Rosamunde. Gebicht. Deffau.
- frentag, G. Graf Walbemar. Schauspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Gifeke, Aob. Moberne Titanen. Rleine Leute in großer Zeit. Roman in brei Banben. Leipzig.
- Sotthelf, Jeremias. (Albert Bigius.) Die Raferei in ber Bebfreube. Gine Geschichte aus ber Schweig. Berlin.

- Sottschall, A. Ferbinand von Schill. Tragobie in fünf Aufzügent. hamburg.
- Lambertine von Mericourt. Tragobie. Samburg.
- Griepenkerl, W. A. Maximilian Robespierre. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Bremen.
- Grun, Anaftafius (Anton Alex. Graf Auersperg.) Pfaff vom Rahlen= berg. Gin länbliches Gebicht. — Leipzig.
- Subkow, A. Die Ritter vom Geifte. Roman in neun Blichern. Leipzig.
- Liesli. Gin Bolfstrauerspiel in brei Aufzügen. Mit brei Liebern von C. G. Reißiger. Leipzig.
- Bor und nachmärzliches. Leipzig.
- Sachlander, f. W. Sanbel und Banbel. 2 Banbe. Berlin.
- Salm, fr. (v. Münd-Bellinghaufen.) Gebichte. Stuttgart.
- Benfe, P. Francesca von Rimini. Tragobie in fünf Acten. Berlin.
- Boltei, A. von. Schlefifche Gebichte. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. Breslau.
- Alein, J. f. Ravalier und Arbeiter. Sogiale Tragobie in fünf Acten.
   Berlin.
- Ein Schützling. Luftspiel in brei Acten. Berlin.
- Sewald, Sanny. Auf rother Erbe. Gine Novelle Leipzig.
- Erinnerungen aus bem Jahre 1848. 2 Banbe. Braunfdweig.
- Liebesbriefe. Aus bem Leben eines Gefangenen. Roman. Braun= fcweig.
- fowe, f. Gine Dichterwoche. Stuttgart.
- Lieber aus Frankfurt. Stuttgart.
- Meifiner, A. Der Gobn bes Atta Troll. Gin Binternachtstraum. Leipzig.
- Mofenthal, S. g. Deborah. Bolfsichauspiel in vier Acteu. Befib.
- Mügge, Ch. König Jacob's lette Tage. Novelle. Eisleben.
- Mublbach, Souise. Der Bögling ber Gefellichaft. Roman. 2. Bbe. Berlin.
- Johann Gobtoweth, ber Raufmann von Berlin. Roman. 3 Thi. Berlin.
- Mundt, Ch. Die Matadore. Ein Roman ber Gegenwart. 2 Thie. Leipzig. 1. Medienburg und Paris. 2. Der Friihling in Berlin.
- Musenalmanach, Deutscher, für bas Sahr 1850. herausgegeben von Chriftian Schab. Burgburg.
- Pfarrius, 6. Baldlieber. Mit Illuftrationen von G. Ofterwald. Roln.

Putlis, G. 3u. Lustspiele. 3 Bbe. — Berlin. 1. Ein Hansmittel. Babefuren. Familien-Zwist und Frieden. Das herz vergessen. — 2. Die blaue Schleise. Der Brodenstrauß. Seine Frau. Nur keine Liebe. Die Wassen des Achill.

- Bas fich ber Balb ergablt. Gin Marchenftraug. - Berlin.

Redwit, D. von. Gin Marchen. - Maing.

Meinhold, C. Dentwilrbigfeiten eines Sausfnechts.

Ming, M. Die Genfer. Trauerfpiel in fünf Acten. - Breslau.

Mollet, S. Dramatische Dichtungen. 1—3. Bb. — Leipzig. 1. Die Ralunten. Dramat. Gebicht in fünf Acten. 2. Thomas Odinzer. Bolls-Drama in vier Aufzilgen. 3. Flamingo. Ein Stild Weltsomöbie.

Huge, A. Revolutionsnovellen. 2 Theile. — Leipzig. 1. Theil, Auch unter bem Titel: Der Demokrat. Rovelle aus unserer Revolution.

Scherrnberg, C. J. Gebichte. Zweite Auflage. - Berlin. - Leuthen. - Berlin.

Schults, Ad. Memento mori! Sieben Lieber. - Elberfelb.

Sternberg, A. von. Braune Marchen. - Bremen.

Storm, Ch. Commergeschichten und Lieber. - Berlin.

Stradmin, Graf M. Gebichte. Gefammtausgabe. - Breslau.

Sturm, J. Gebichte. - Leipzig.

Cemme, J. D. g. Neue beutsche Zeitbilber. 1. Abth. Auch unter bem Titel: Anna hammer. Gin Roman ber Gegenwart in brei Banben. — Eisleben.

Waldau, M. (G. Spiller v. Hauenschilb.) Für Gottfried Kinkel, an ben Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen. Gebicht. — Ratibor.

— Aus ber Junterwelt. 2 Theile. — Samburg.

- D biefe Zeit! Canzone. -- Samburg.

Widmann, A. Der Tannhäufer. Gin Roman. — Berlin.

Bedlin, J. Ch. Irhr. von. Altnorbische Bilber. I. Ingvelbe Schönwang. II. Svend Felbing. — Stuttgart.

#### 1851.

Bodenstedt, fr. Die Lieber bes Mirza-Schafft, mit einem Prolog. Berlin.

Pingelstedi, Frz. Nacht und Morgen. Neue Zeitgedichte. — Stuttgart. Proste-Hülshoff, Annette von. Das geistliche Jahr. Nebst einem Anhange religiöser Gebichte. — Stuttgart.

Sall, Louise von. Gegen ben Strom. Roman. 2 Banbe. - Bremen. Bru p, Die beutiche Literatur ber Gegenwart, II.

- Sifeke, Nob. Pfarr-Roschen. Gin Ibhll aus unferer Zeit. 2 Bbchen. -- Bremen.
- Grimm, Herm. Armin. Ein Drama in fünf Aufzilgen. Leipzig. Gregorovius, f. Der Tob bes Tiberius. Tragöbie. — Hamburg. Hachlander, f. W. Ramenlofe Geschichten. 3 Banbe. — Stuttgart.
- Bilber aus bem Leben. Stuttgart.
- Bilber aus bem Solbatenleben im Rriege. 2 Banbe. Stuttgart.
- Der geheime Agent. Luftspiel in funf Aufzügen. Stuttgart.
- Jammer, J. Schau um dich und Schau in dich. Dichtungen. Leipzig. Hartmann, M. Schatten. Boetische Erzählungen. — Darmstadt.
- Abam und Eva. Gine Ibhlle in fieben Gefängen. Leipzig.
- Bebbel, fr. Der Rubin. Gin Marchenluftspiel in brei Acten. Leibzig.
- Ein Trauerspiel in Sicilien. Tragitomobie in einem Act. Rebst einem Sendschreiben an H. T. Rötscher. Leipzig.
- Beine, S. Der Doctor Fauft. Ein Tangpoem. Rebft furiosen Berichten über Teufel, Deren und Dichtfunft. Damburg.
  - Romanzero. (Gebichte 3. Banb.) Hamburg.
- Soffmann von fallersieben. Beimathtlange. Lieber. Maing.
  - Liebeslieber. Daing.
- Reller, 6. Reuere Gebichte. Braunfdweig.
- Rompert, f. BBhmifche Juben. Gefchichten. Wien.
- Assach, E. Berlin und die Berliner humoresten, Stigzen und Charatteristiten. — Berlin.
- Rühne, J. Guft. Deutsche Manner und Frauen. Gine Galerie von Charafteren. Leipzig.
- Sewald, Sanny. Dilnen- und Berggeschichten. 2 Banbe. Braun-
- Meifiner, A. Das Beib bes Urias. Tragobie in fünf Acten. Frantfurt a. M.
- Mengel, W. Furore. Geschichte eines Mönchs und einer Ronne aus bem Dreifigjährigen Kriege. Roman. 2 Banbe. Leipzig.
- meyer, M. Franz von Sidingen. hiftorisches Drama in fünf Aufzügen.— Berlin.
- Muhlbach, Louife. Ratharina Parre. Siftorifder Roman. 3 Banbe. Berlin.
- Memoiren eines Weltfindes. Roman. 2 Banbe. Leipzig. Miller von Königswinter, W. Loreley. Rheinische Sagen. Roln.

Müller, Otto. Der Tannenschilt. Beihnachtsnovelle für 1851.—Bremen. Miendorf, Emma. Einfache Geschichten. — Stuttgart.

Proble, S. Aus bem Barge. Stiggen und Sagen. - Leipzig.

- Balbbroffel. Gin Lebensbild. - Deffau.

Drus, A. Das Engelchen. Roman. 3 Thle. — Leipzig.

- Die Schwägerin. Roman. - Deffau.

- Felix. Roman. 2 Theile. - Leipzig.

Nank, J. Aus bem Böhmerwalbe. Bilber und Erzählnugen aus bem Bollsleben. Erfte Gesammtausgabe. 3 Banbe. — Leipzig.

- Moorgarben. Gine Ergablung. - Stuttgart.

Ring, M. Die Rinber Gottes. Roman in brei Banben. - Breslau.

Novenberg, J. von. Fliegenber Sommer. Eine herbstgabe. — Bremen. Noquette, G. Walbmeisters Brautfahrt. Ein Rhein-, Wein- und

Wanbermarchen. — Stuttgart. Ein Rhein-,

- Orion. Gin Phantafieftlid. - Bremen.

Schücking, f. Der Bauernfürft. Roman. 2 Banbe. - Leipzig.

Schulte, Ad. Bu Saufe. Gin lprifcher Cyflus. - Iferlohn.

Sternberg, A. von. Der beutsche Gilblas. Ein tomischer Roman. 3 Banbe. — Bremen.

Waldau, M. (G. Spiller v. hauenschild.) Corbula. Graublindner Sage. — hamburg.

- Rach ber Natur. Lebenbe Bilber ans ber Zeit. 3. Theile. - Hamburg. 1. In Throl. 2. In Oberschleften. 3. In Baben.

#### 1852.

Aleris, W. (2B. Baring.) Rube ift bie erfte Burgerpflicht, ober vor funfzig Jahren. Baterlänbifcher Roman. 3 Banbe. — Berlin.

Auerbad, B. Reues Leben. Gine Erzählung. 3 Banbe. — Mannheim. Bauernfelb, E. von. Wiener Einfälle und Ausfälle. Ilustrirt von Bampis. — Wien.

Bech, A. Aus ber Beimath. Gefänge. - Dresben.

Bobenfiedt, fr. Gebichte. - Bremen.

Botte, Amely. Bifitenbuch eines beutschen Arztes in London. 2 Theile. — Berlin.

Bötiger, A. Duftere Sterne. Neue Dichtungen. — Leipzig.

Purow, Julie. Aus dem Leben eines Glücklichen. Roman. — Königsberg. Daumer, G. S. Hafis. Reue Sammlung. — Rürnberg.

Beibel, E., und P. Benfe. Spanifches Lieberbuch. — Berlin.

- Soth, Bogumil. Ein Jugenbleben. Biographisches 3ball aus Beftpreußen. 3 Banbe. — Leipzig.
- Southelf, Jeremias (Albert Bitius.) Zeitgeift und Berner Geift. 2 Theile. — Berlin.
- Sottschall, M. Die Göttin. Gin Sobeslieb vom Beibe. Samburg.
- Griepenkerl, W. A. Die Gironbiften. Trauerfpiel in fünf Anfgügen. Bremen.
- Gruppe, O. J. Raifer Rarl. Gine epifche Trilogie. Berlin.
- Guthow, A. Bergangene Tage. Frankfurt a. M.
- Sacklander, f. 20. Gugen Stillfrieb. Roman in brei Banben. Stuttgart.
- Suuftrirte Solbatengeschichten. Ein Jahrbuch für bas Militär und feine Freunde. Stuttgart.
- Bedrich, Frz. Laby Esther Stanhope, bie Königin von Tabmor. Tragöbie in brei Acten. — Leivzig.
- Benfe, p. Die Brilber. Gine dinesische Geschichte in Berfen. Berlin. Urica. Berlin.
- Sofer, Comund. Aus bem Bolf. Gefdichten. Stuttgart.
- Boffmann von Jallersleben. Die Rinberwelt in Liebern. Maing.
- foltei, f. von. Die Bagabunden. Roman. 4 Banbe. Breslau.
- forn, M. Die Bilgerfahrt ber Rofe. Dichtung. Leibzig.
- Raufmann, A. Gebichte. Mit Junftrationen von B. Bautier. Duffelsborf.
- Koffak, E. Aus bem Papierforbe eines Journaliften. Gesammelte Auffate. — Berlin.
- fengerke, C. von. Lebensbilberbuch. Gebichte. Ronigsberg.
- Merchel, W. von. Die Diftelbinger. Berlin.
- Muhlbach, Couife. Friedrich ber Große und fein hof. hiftorifcher Roman. — Berlin.
- Niendorf, M. A. Die hegler Mühle. Chilus martischer Lieber. Berlin.
- Pfarrius, G. Trimmer und Ebbeu. Rovellen. Röln.
- proble, g. Der Pfarrer von Griinrobe. Ein Lebensbild. 2 Theile. Leibzig.
- Rank, J. Florian. Eine Erzählung. Leipzig.
- Medwit, O. von. Gebichte. Daing.
- King, M. Stabtgefchichten. 4. Banbe. Berlin. 1. Chriftind Agnes 2. Die Chambregarniften. 3. An ber Borfe. 4. Feine Welt.

Ring, M. Der große Kurfürst und ber Schöppenmeister. hiftor. Roman aus Preußens Bergangenheit. 3 Banbe. — Breslau.

Nodenberg, J. von. Dornröschen. - Bremen.

Roquette, O. Der Tag von St. Jacob. Gin Gebicht. — Stuttgart.

Schefer, f. Die Sibylle von Mantua. Erzählung aus bämmriger Zeit. — Hamburg.

- Safis in Bellas. - Samburg.

Shucking, f. Die Rönigin ber Nacht. Roman. — Leipzig.

Sternberg, A. von. Gin Carneval in Berlin. — Leipzig.

Stifter, A. Der Sagestolz. - Besth und Leipzig.

- Der Sochwald. - Befth und Leipzig.

Storm, Ch. Immenfee. - Berlin.

Sturm, J. Fromme Lieber. - Leipzig.

Calvj, (Therese Albertine Louise Robinson, geb. von Jatob.) Die Auswanderer. Gine Erzählung. 2 Theile. — Leipzig.

- Belvife. Gine Erzählung. - Leipzig.

Cemme, J. D. G. Clifabeth Reumann. Roman in brei Banben. — Bremen.

Erautmann, fr3. Eppelein bon Gailingen, und was fich feiner Zeit mit biefem ritterlichen Eulenspiegel und feinen Spiefigefellen im Frantischen zugetragen — Frantfurt a. M.

Nechtrit, fr. von. Albrecht Solm. Gine Geschichte aus ber Reformationsgeit. Roman in neun Banben. — Berlin.

Widmann, A. Am warmen Ofen. Gine Beihnachtsgabe. — Berlin.

— Der Bruder aus Ungarn. Roman. 2 Banbe. — Berlin.

Wildermuth, Ottilie. Bilber und Geschichten aus' bem schwäbischen Leben. — Stuttgart.

# 1853.

Argo. Belletristisches Jahrbuch für 1854. Herausgegeben von Theodor Fontare und Frang Augler. — Deffau.

Auerbach, B. Schwarzwälber, Dorfgeschichten. 4. Banb. - Mannheim.

Bech, A. Mater Dolorofa. Erzählung. — Berlin.

Benedir, M. Die Hochzeitsreise. Lustspiel. — Leipzig. Bobenstedt, fr. Aba die Lesghierin. Gin Gebicht. — Berlin.

Bolte, Amely. Gine beutsche Balette in London. Erzählung. - Berlin.

Bottger, A. Sabana. Lyrifch-epische Dichtung. - Leipzig.

Burow, Julie. Novellen. 2. Banbe. — Leipzig.

- Paumer, G. f. Frauenbilber und hulbigungen. Gebichte. 3 Bbden. Leipzig.
- Eichendorff, J. frh. von. Julian. Gebicht. Leibzig.
- Eritis sicut beus. Gin anonymer Roman. 3 Banbe. Samburg.
- Gall, Louise von. Der neue Rreugritter. Roman. Berlin.
- Gerftäcker, fr. Aus bem Balbleben Ameritas. 1. Abtheilung: Die Regulatoren in Artanfas. 3 Banbe. 2. Abtheilung: Die Finßpiraten bes Mississpie. 3 Banbe. — Leipzig.
- Aus zwei Belten. Gesammelte Erzählungen. 2. Banbe. Leipzig.
- Reifen. 2 Banbe (Gubamerita Californien.) Stuttgart.
- Sifeke, N. Carrière! Gin Miniaturbilb aus ber Gegenwart. 2Banbe. Leipzig.
- Rleine Belt und große Belt. Ein Lebensbilb. 3 Theile. Leipzig. Gottichall, M. Carlo Zeno. Gine Dichtung. Breslau.
- Groth, Klaus. Quidboun. Bollsleben in plattbeutichen Gebichten, bitmaricher Munbart. Mit einem Bor- ober Furwort vom Oberconfistorialtath Baftor Harms. — hamburg.
- Sachlander, f. 20. Magnetische Kuren. Luftspiel in vier Aufgligen.
   Stuttgart.
- Hartmann, M. Tagebuch aus Langueboc und Provence. 2 Banbe.
   Darmftabt.
- Beine, S. Die verbannten Götter. Aus bem Frangöfifchen. Rebft Mittheilungen über ben franten Dichter. - Berlin.
- Sofer, Edmund. Bebichte. Leipzig.
- forn, M. Die Lilie vom See. Dichtung. Leipzig.
- Rapper, S. Fall. Gine Ergablung. Deffau.
- Sewald, Janny. Wandlungen. Roman. 4 Banbe. Braunfdweig.
- Sudmig, D. Der Erbförfter. Trauerfpiel in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Meifiner, A. Reginald Armftrong, ober bie Belt bes Gelbes. Trauer- fpiel in funf Aufgligen. Leibzig.
- Mörike, C. Das Stuttgarter huțelmännlein. Märchen. Stuttgart. Mosenthal, S. H. Cäcilie von Albano. — Besth.
- Mugge, Ch. Afraja, Roman. Frankfurt a. M.
- Der Majoratsberr. Berlin.
- Beibnachtsabend. Roman. Berlin.
- Muhlbach, Souife. Berlin und Sanssouci ober Friedrich ber Große und feine Freunde. Siftorifcher Roman. 4. Banbe. Berlin.
  - Welt und Bilbne. Roman. 2 Theile. Berlin.

Müller von Königewinter, W. Die Maitonigin. Gine Dorfgeschichte in Bersen. — Stuttgart.

Niendorf, Emma. Erzählungen. - Stuttgart.

Niendorf, M. A. Anemone. - Berlin.

- Liebenftein. Gine thuringifche Sage. - Berlin.

Dalleske, E. Rönig Monmouth. Gin Drama. - Berlin.

Dichler, A. Gebichte. - Innsbrud.

Plonnies, Louise von. Mariten von Nymwegen. - Berlin.

Dutlin, 6. ju. Babefuren. Luftfpiel in einem Aufzuge. — Berlin.

- Das Berg vergeffen. Luftspiel in einem Act. - Berlin.

Nank, J. Geschichten armer Leute. - Stuttgart.

- Schon-Minnele. Erzählung. - Leipzig.

Redwit, O. von. Sieglinde. Gine Tragobie. - Maing.

Reinhold, C. Gebichte. — Stuttgart.

Aodenberg, J. von. Der Majestäten Felsenbier und Rheinwein lustige Kriegshiftorie. — Hannover.

- Rönig Baralbe Tobtenfeier. Gin Lieb am Meere. Marburg.
- Lieber. Sannover.

Rollet, g. Helbenbilber und Sagen. — St. Gallen.

- Jucunbe. - Leipzig.

Moquette, D. Lieberbuch. - Stuttgart.

- Das Reich ber Traume. Gin bramatisches Gebicht in fünf Aufzügen. — Berlin.

Schults, Ad. Martin Luther. Ein lprisch-epischer Cpklus. — Leipzig. Sternberg, A. von. Die Nachtlampe. Gesammelte kleine Erzählungen,

Märchen und Gespenstergeschichten. — Berlin. — Die Ritter von Marienburg. Roman. 3 Banbe. — Leipzig.

- Macargan ober bie Philosophie bes achtzehnten Sahrhunberts. Gin Roman. Leipzig.
- Selene. Berlin.

Sigismund, B. Lieber eines fahrenben Schillers. Herausgegeben von Ab. Stahr. — hamburg.

Steub, f. Novellen und Schilberungen. - Stuttgart.

Stifter, A. Abbias. - Befth.

- Bunte Steine. Gin Festgeschent. 2 Banbe. - Befth.

Storm, Ch. Gebichte. - Riel.

Wildermuth, Ottilie. Aus ber Kinberwelt. Erzählungen. — Stuttgart.

- Olympia Morata. Ein driftliches Lebensbilb. - Stuttgart.

# 1854.

- Aleris, W. (B. Gäring.) Jegrimm. Baterlänbischer Roman. 3 Bänbe.
   Berlin.
- Penedie, M. Gesammelte bramatische Berte. 8. Band. Leipzig. Inhalt: Die Künstlerin Angela. Das Gesängnis. Der Sänger. Die Phrenologen. Das Lügen.
- Bölte, Amely, Männer und Frauen. Novellen. 2 Banbe. Deffau. Böttger, A. Gebichte. Neue Sammlung. — Leipzig.
- Burom, Julie. Bilber aus bem Leben. Leipzig.
- Ein Argt in einer fleinen Stabt. Roman. 2 Bbe. Brag.
- fifcher, 3. 6. Gebichte. Stuttgart.
- Frentag, G. Die Journalisten. Lustspiel in vier Acten. Leipzig.
- Gerfiacher, fr. Frit Balbaus Abentener zu Baffer und zu Lanbe. München.
- Rach Amerita! Ein Bollsbuch. Leipzig.
- Tahiti. Roman aus ber Gilbfee. 4 Banbe Leipzig.
- Gifeke, A. Johannes Rathenow. Ein Burgermeister von Berlin. Siftorisches Trauerspiel in funf Acten. Leipzig.
- Sotthelf, Jeremias. (Albert Bitius.) Erlebniffe eines Schulbenbauers.
   Berlin.
- Grimm, S. Demetrius. Leipzig.
- Traum und Erwachen. Gin Gebicht Berlin.
- Große, 3. Ueber bie Bebeutung ber mobernen Romantil, mit Rudficht auf bie bilbenbe Runft. Gine Stubie. Berlin.
- Groth, Klaus. Hundert Blätter. Paralipomena zum Quidborn.
   hamburg.
- Gushow, A. Ottfried. Schauspiel in fünf Aufgügen. Fremdes Glud. Borspielscherz in einem Aufguge. — Leipzig.
- Sachlander, f. W. Europäisches Sclavenleben. 3 Banbe. Stuttgart. Sammer, J. Bu allen guten Stunben. Dichtungen. Leipzig.
- Bebbel, fr. Agnes Bernauer. Gin beutsches Trauerspiel in filmf Auf-
- Benfe, D. Bermen. Dichtungen. Berlin.
- Bofer, Comund. Aus alter und neuer Zeit. Gefchichten Stuttgart.
- Soffmann von fallersleben. Lieber aus Beimar. Sannover.
- Soltei, A. von. Gin Morb in Riga. Prag.
- Ein Schneiber. Roman in brei Banben. Breslau.
- Bornfech, fr. Schenkenbuch. Gebichte. Frantfurt a. D.

- Jorvan, W. Demiurgos. Ein Mpsterium. 3 Banbe. Leipzig.
- Reller, G. Der grune Beinrich. Roman in vier Banben. Braunfcweig.
- Suhne, f. G. Die Freimaurer. Gine Familiengeschichte aus bem vorigen Jahrhunbert. Drei Blicher. Frankfurt a. M.
- Aurz, germ. Der Sonnenwirth. Schwäbifche Bollsgeschichte aus bem vorigen Jahrhundert. Frankfurt a. M.
- Saube, S. Pring Friedrich. Schauspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Singg, B. Gebichte. Berausgegeben von E. Beibel. Stuttgart.
- Some, J. Gebichte. Stuttgart.
- Sudwig, D. Die Mattabaer. Trauerspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Merchel, W. von. Sigelind. Ein Normal-Lustspiel. Aus bem Sanscrit eines Wiener Originals in bas Pracrit allgemeiner teutscher Nation frei und getreu verbollmetscht. Berlin.
- Mugge, Ch. Die Erbin. Roman. 2. Theile. Berlin.
- Müller, Stirs. Charlotte Adermann. Gin Hamburger Theaterroman aus bem vorigen Jahrhunbert. Frantfurt a. M.
- Mutter von Königswinter, W. Bring Minnewin. Gin Mittesommerabenbmarchen. — Roin.
- Miendorf, M. A. Lieber ber Liebe. Berlin.
- Proble, S. Harzsagen. Gesammelt auf bem Oberharz und in ber übrigen Gegend von harzburg und Goslar bis zur Grafschaft Hohenstein und bis Nordhausen. Leipzig.
- Prut, N. Reue Schriften. Bur beutschen Literatur- und Culturgefcichte. 2 Banbe. - Salle.
- Quandt, 3. 6. von. Erzählungen bes herrn Raug. Dresben.
- Nank, J. Das Sofer-Ratchen. Erzählung. Leipzig.
- Die Freunde. Roman. Brag.
- Sage und Leben. Geschichten aus bem Bolte. Prag.
- Rellftab, f. Garten und Balb. Rovellen und vermischte Schriften. 4 Theile. - Leipzig.
- Reuter, fris. Läufden und Riemels. Plattbeutiche Gebichte beiteren Inhalts in medlenburgifch-vorpommericher Munbart. — Stettin.
- Moquette, D. Berr Beinrich. Gine beutsche Sage. Stuttgart.
- Schefer, f. Sausreben. Gebichte. Deffau.
- Roran ber Liebe nebft fleiner Sunna. Samburg.
- Scheffel, J. V. Der Trompeter von Gadingen. Ein Sang vom Oberrhein. — Stuttgart.

١

- Schücking, f. Gin Rebelampf in Florenz. Dramatisches Gebicht in vier Aufzügen. Berlin.
  - Ein Staatsgeheimniß. Roman. 3 Theile. Leipzig.
  - und fouife von Gall. Familienbilber. 2 Banbe. Prag.
- Sternberg, A. von. Das fiille Saus. Gine Ergablung filr Binterabenbe. — Berlin.
- Storm, Ch. 3m Sonnenicein. Drei Sommergeschichten. Berlin.
- Sturm, J. 3mei Rofen ober Das Bobe Lieb ber Liebe. Leipzig.
- Cemme, 3. D. S. Die schwarze Mare. Bilber aus Litthauen. 3 Bochen.
   Leivzig.
  - Schloß Boltenftein. 2 Banbchen. Leipzig.
- **Waldau, M.** (G. Spiller v. Hauenschilb.) Rahab. Ein Frauenbilb aus ber Bibel. Dichtung. Hamburg.
- Widmann, A. Für ftille Abenbe. Erzählungen. Berlin.
- Wildermuth, Brititie. Reue Bilber und Geschichten aus Schwaben. Stuttgart.

#### 1855.

- Becher, A. Jung Friedel ber Spielmann. Ein fprifch-episches Gebicht aus bem beutschen Boltsleben bes 16. Jahrhunderts. Stuttgart.
- Denedir, A. Gin Luftfpiel. Leipzig.
- Mathilbe. Leipzig.
- Bolte, Amely. Das Forftbaus. Braa.
- Bottger, A. Cameen. Boetifche Erzählungen. Leipzig.
- Der Fall von Babylon. Gin Gebicht. Leipzig.
- Burom, Julie. Gin Lebenstraum. Roman. 3 Bbe. Prag.
- Dahn, J. Saralb und Theano. Gebicht. Berlin.
- Paumer, G. J. Bolydora. Gin weltpoetisches Liederbuch. 2 Bande. Frankfurt a. M.
- Eichendorff, J. Erhr. von. Robert und Guiscarb. Leibzig.
- frentag, 6. Soll und Saben. Roman in feche Blichern. Leipzig.
- Geibel, E. Meister Anbrea. Luftspiel in zwei Aufzügen. Stuttgart.
- Benaft, W. Bernhard von Beimar. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Acten. — Beimar.
- Berftacher, fr. Mus ber Gee. Drei Ergablungen. Brag.
- Aus Nord- und Gubamerita. Ergählungen. Prag.
- Sotthelf, Jeremias. (Albert Bitius.) Die Frau Pfarrerin. Gin Lebensbilb. — Berlin.
- Griepenkert, W. N. Ibeal und Welt. Schaufpiel in fünf Acten Beimar.

Groth, Klaus. Bertelln. Plattbeutsche Stzählungen. — Kiel. Guzkow, K. Die Diakonissin. Sin Lebensbild. — Franksurt a. M.

- Ein Mabden aus bem Bolle. Bilber aus ber Birflichfeit. - Prag.

- Leng und Söhne, ober bie Komobie ber Befferungen. Luftspiel in funf Aufzügen. - Leipzig.

Benfe, p. Meleager. Gine Tragobie. — Berlin.

- Rovellen. - Berlin.

Socher, N. Engelhart und Engeltrut. Gin Gebicht. - Trier.

**Holtei, A. von.** Ein vornehmer herr, ober: Zwei Freunde. Erzählung. — Prag.

- Gebichte. - Bannover.

- Schwarzwalbau. hiftorifder Roman. 2 Bbe. - Prag.

Jordan, W. Das Interim. Prologicene. — Frankfurt a. M.

- Die Liebesleugner. Lyrifches Luftspiel - Frankfurt a. M.

Rapper, S. Borleben eines Künftlers. Nach beffen Erinnerungen. 2 Banbe. — Prag.

Kompert, f. Am Bflug. Gine Geschichte. 2 Banbe. — Berlin.

Aonig, S. König Jerome's Carneval. Geschichtlicher Roman. 3 Thie.
— Leipzig.

Rürnberger, Jerd. Catilina. Drama in fünf Aufzügen. — Hamburg. Lewald, Jannn. Abele. Roman. — Braunschweig.

Marggraff, S. Fritz Beutel. Eine Milnchhauseniabe. — Franksurt a. M. Meifiner, A. Der Freiberr von Hostivin. 2 Bänbe. — Brag.

- Der Pfarrer von Grafenrieb. Gine beutiche Lebensgeicichte. 2 Thie. - Samburg.

Mosen, J. herzog Bernhard. Historische Tragöbie. — Leipzig. Mühlbach, Louise. Friedrich ber Große und seine Geschwister. historischer Roman. (Friedrich b. Große und sein hof. 3. Folge.) 2 Abthigen. 6 Bände. — Berlin.

- Biftorifches Bilberbuch. 2 Banbe. - Berlin.

- Kaifer Josef II. und sein Sof. 1. Abtheilung. Auch unter bem Titel: Raiser Josef und Maria Theresia. 4 Banbe. — Berlin.

Mundt, Ch. Gin beuticher Bergog. - Leipzig.

— Ein frangösisches Landschloß. Novelle. — Prag.

Palleske, E. Achilles. Drama. - Göttingen.

Pichler, A. Symnen. - Innebrud.

Presber, S. 3beal und Rritit. Gin humoriftisches Genrebilb aus ber Gegenwart. — Frankfurt a. M.

- Proble, S. Garzbilber. Sitten und Gebrauche aus bem harzgebirge. Leipzig.
- Friedrich Ludwig Jahn's Leben. Nebft Mittheilungen aus feinem literarifden Rachlaffe. Berlin.
- Unterharzische Sagen. Mit Anmerkungen und Abhanblungen. Afchersleben.
- Pruh, N. Der Musikantenthurm. Roman in fünf Blichern. 3 Thle. Leipzig.
- Mank, J. Die Freunde. Roman. 2 Bbe. Leipzig.
- Mittershaus, E. Gebichte. Elberfelb.
- Nodenberg, J. von. Walbmillers Margret. Melodrama in zwei Acten. — Hannover.
- Roquette, O. Das Gunengrab. Siftorifche Erzählung. Deffau. Sans Saibelufut. Berlin.
- Scheffel, J. V. Ellehard. Gine Geschichte aus bem zehnten Jahrhunbert. — Frankfurt a. M.
- Schucking, f. Der Belb ber Butunft. Roman. 2 Bbe Brag.
- Schults, Ab. Lubwig Capet. Gin biftorifches Gebicht. Elberfelb.
- Stifter, A. Die Marrenburg. Befth.
- Storm, Ch. Ein grünes Blatt. Zwei Sommergeschichten. Berlin. Gebichte. Berlin.
- Cemme, J. D. S. Die Berbrecher. 5 Bbon. Leipzig.
- Werther, C. f. Susanne und Daniel. Biblisches Drama. Berlin.
- Liebe und Staatstunft. Siftorisches Trauerspiel. Berlin.
- Widmann, A. Naufitaa. Schauspiel in vier Acten, mit Mufit und Eang. Berlin.
- Wildermuth, Ottilie. Aus bem Frauenleben. Stuttgart.
- willhomm, E. Die Familie Ammer. Deutscher Sittenroman. Frankfurt a. M.

1856.

- Aleris, W. (B. Saring). Dorothee. Ein Roman aus ber Branbenburgifchen Geschichte. — Berlin.
- Amara George. Blithen ber Nacht. Lieber und Dichtungen. Eingefilhrt burch Alex. Raufmann. Leipzig.
- Apel, Ch. Rabtathchen. Schauspiel. Leipzig.
- Auerbach, B. Barfüßele. Stuttgart.
- Pacherl, frz. Die Cheruster in Rom. Eine Tragobie in zwei Abtheilungen — Nörblingen.

Becher, A. Novellen. - Befih.

Bobenstedt, fr. Demetrius. historische Tragodie in fünf Aufzügen. — Berlin.

Burom, Julie. Erinnerungen einer Grofmutter. 2 Bbe. - Brag.

Corpinus, 3. Die Chronif ber Sperlingegaffe. - Berlin.

Dahn, J. Gebichte. - Leipzig.

Dingelftedt, frg. Novellenbuch. - Leipzig.

Dunker, W. Lieber ohne Beifen. - Stettin.

Berftacher, fr. Californifche Stiggen. - Leipzig.

— Die beiben Sträflinge. Australischer Roman. 3 Bbe. — Leipzig.

Gottschall, N. Sebastopol. Dichtungen. — Breslau.

Grimm, S. Novellen. - Berlin.

Gruppe, O. J. Firbufi. Gin epifches Gebicht in fieben Budern .- Stuttgart.

Suskow, A. Die fleine Marrenwelt. 3 Bbe. - Frantfurt a. M.

Sacklander, J. 100. Erlebtes. Rleinere Erzählungen. 2 Bbe. — Stuttgart.

Halm, fr. (v. Milnch-Bellinghausen.) Der Fechter von Ravenna. Sistorisches Trauerspiel in fünf Acten. — Wien.

Sammer, J. Gintehr und Umtehr. Roman. 2 Thle. - Leipzig.

Bebbel, f. Guges und fein Ring. Tragobie in fünf Acten. - Wien.

Beigel, A. Bar Cochba, ber lette Jubentonig. Dichtung. — hannover. Bofer, Edmund. Bewegtes Leben. Gefchichten. — Stuttgart.

— Schwanwied. Stizzenbuch aus Norbbeutschland. — Stuttgart.

Holtei, A. von. Drei Geschichten von Menschen und Thieren. Drei Erzählungen. 1. Der Katzenbichter. 2. Der Kanarius. 3. Das Hundefräulein. 2 Bbe. — Leipzig.

Born, M. Die Dorfgrofmutter. 3bplle. - Leipzig.

Reller, G. Die Leute von Seldwyla. Erzählungen. — Braunschweig. König, H. Seltsame Geschichten. — Franksurt a. M.

Aoffak, E. Aus bem Banberbuche eines literarischen handwertsburschen. — Berlin.

- Siftorietten. - Berlin.

Rühne, J. G. Die Berfcwörung von Dublin. Drama in fünf Acten. — Leipzig.

Rurnberger, J. Der Ameritamube. Ameritanifches Culturbilb. — Frantfurt a. M.

Saube, 9. Graf Effer. Trauerspiel in fünf Acten. — Leipzig.

Sewald, fanny. Die Rammerjungfer. Roman. 2 Thle. - Braunschweig.

foher, frz. General Sport. Gebicht. - Göttingen.

Judwig, G. Zwischen Himmel und Erbe. Erzählung. — Fraukfurt a. M. Meyr, M. Gebichte. — Berlin.

Mörike, C. Mozart auf ber Reise nach Brag. Novelle. — Stuttgart. — Bier Erzählungen. — Stuttgart.

Muller, Otto. Der Stadticultheiß von Frantfurt. Ein Familienroman aus bem vorigen Jahrhunbert. — Stuttgart.

Mügge, Ch. Erich Ranbal. hiftor. Roman aus ber Zeit ber Eroberung Finnlands burch bie Russen im Jahre 1808. — Frankfurt a. M.

- Reues Leben. Rovelle in brei Banben. - Brag.

— Romane. 4 Bänbe. Inhalt: 1. Rarl ber Große und Cromwell.
 2. Der Doppelgänger. 3. Der Fall von Unterwalben. Schloß Breitenstein. 4. Gefangen und befreit. — Berlin.

Muhlbach, Soutse. Rönigin Sortenfe. Gin napoleonisches Lebensbilb. 2 Bbe. — Berlin.

Muller von Königswinter, W. Gebichte. Zweite fehr vermehrte und berbefferte Auflage. — hannover.

Mundt, Ch. Parifer Raiferffiggen. 2 Theile. — Berlin.

Proble, S. Gottfried August Burger. Sein Leben und seine Dichtungen. — Leipzig.

Pruh, N. Delene. Ein Frauenleben. Roman. 3 Bbe. — Prag. Putlis, G. 3u. Ungebunbenes. Immemorabilien. — Berlin.

Mank, J. Schillerhäufer. - Leibzig.

- Sein Ibeal. Erzählung in zwei Blichern. - Zwidau.

- Bon Saus ju Baus. Rleine Dorfdronit. - Leipzig.

Medwit, O. von. Thomas Morus. Hiftorische Tragodie. — Mainz.

King, M. Aus bem Tagebuche eines Berliner Arztes. — Berlin.

— John Milton und seine Zeit. Historischer Roman. — Frankfurt a. M. Nodenberg, I. von Bariser Bilberbuch. — Braunschweig.

Auge, A. Die neue Belt. Gin Trauerspiel in fünf Aufzigen. Mit einem Borfpiel': Goethe's Antunft in Balhalla. — Leipzig.

Schefer, f. Der hirtenknabe Nitolas, ober ber beutsche Kinberkreuzzug im Jahre 1212. Rach ben Chronifen ergablt. — Leipzig.

Shuding, f. Der Sohn eines berühmten Mannes. Siftorifche Er-

- Die Sphing. Roman. - Leipzig.

Storm, Ch. Singelmeiet. Gine nachbentliche Gefchichte. - Berlin.

Sturm, J. Rene Gebichte. - Leipzig.

Siebel, A. Gebichte. - Leipzig.

Cemme, J. D. g. Anna Jogszis. 4 Bbchn. — Leipzig.

Creitschke, S. von. Baterlanbifche Gebichte. - Göttingen.

Wilhelmi, A. Luftspiele. 2. Bb. — Leipzig. Inhalt: Eine fcone Schwester. Abwarten! Gin gutes Berg.

#### 1857.

Apel, Ch. Bom Bergen jum Munbe, vom Munbe jum Bergen. Lieber und Gebichte. — Leipzig.

Bobenftedt, fr. Aus ber Beimath und Frembe. Reue Gebichte. — Berlin.

Polte, Amely. Liebe und She. Erzählungen. 3 Theile. — Hamburg. Purow, Julie. Der Armuth Leib und Glück. Roman. 3 Thle. — Leipzig.

- Der Glüdsftern. Novelle. - Bromberg.

Prachvogel, A. E. Friedemann Bach. Ein Roman. 3 Bbe. — Berlin. — Narcifi. Ein Trauerspiel. — Leipzig.

Dingelstedt, frz. Der Aerntefrang. Borspiel für bie Beimarische Jubelseier. — Beimar.

Endrulat, B. Gebichte. - Samburg.

Cichendorff, J. Erhr. von. Lucius. - Leipzig.

Ernft, A. Der Pfarrer von Buchenborf. Gin Roman. - Leipzig.

Förster, Marie. Gebichte. — Leipzig.

Beibel, E. Reue Gebichte. - Stuttgart.

Berftacher, fr. Aus bem Matrofenleben. - Leipzig.

— Das alte Haus. Erzählung. — Leipzig.

- herrn Mahlhubers Reiseabentener. Erzählung. - Leipzig.

Gregorovius, J. Enphorion. Gine Dichtung aus Pompeji in vier Gefangen. — Leipzig.

Große, 3. Gebichte. — Göttingen.

Gifeke, A. Die beiben Caglioftro. Drama in fünf Acten. - Leipzig.

Suskow, A. Lorbeer und Morte. Historisches Charafterbild in brei Aufgilgen. — Leipzig.

Sachlander, f. W. Der Augenblid bes Glide. 2 Bbe. - Stuttgart.

- Bur Rube feten. Luftfpiel in vier Aufgugen. - Stuttgert.

Sammer, 3. Fefter Grund. Dichtungen. - Leipzig.

- Bu allen guten Stunden. Dichtungen. - Leipzig.

Bartmann, M. Erzählungen eines Unftaten. 2 Bbe. - Berlin.

Holtei, A. von. Bilber aus bem häuslichen Leben. 2 Bbe. — Berlin. — Noblesse oblige. Roman. 3 Bbe. — Prag.

Butterus , 3. M. Gebichte. - Trier.

Rinkel, G. Nimrob. Ein Trauerfpiel. - Sannover.

König, g. Täuschungen. Siftorische Novelle. - Frantfurt a. M.

Rurnberger, J. Ausgewählte Novellen. - Brag.

Rurg, S. Erzählungen. — Stuttgart.

Judwig, D. Thüringer Naturen. Charafter - und Sittenbilber in Erzählungen. 1. Bb. A. u. b. T.: Die Heiterethei und ihr Wiberspiel. Zwei Erzählungen. 1 Theil. — Frantsurt a. M.

Märcher, J. A. Alexandrea. Tragische Trilogie. — Berlin.

Marggraff, S. Gebichte. - Leipzig.

Meifiner, A. Der Bratenbent von Port. Trauerspiel in fünf Aufzügen.
— Leipzig.

- Die Sanfara. Roman. 4 Bbe. - Leipzig.

Mügge, Eh. Der Boigt von Gilt. 2 Theile. - Berlin.

Mühlbach, Louise. Napoleon in Deutschland. 1. und 2. Abtheilung. — Berlin. (Inhalt: 1. Abtheilung Rastatt und Iena. 4 Bände. 2. Abstheilung Napoleon und Königin Louise. 4 Bände.)

Müller von Königswinter, W. Der Rattenfänger von St. Goar. — Köln. Mundt, Ch. Graf Mirabeau. 4 Bbe. — Berlin.

Dalleske, C. Oliver Cromwell. Gin Drama. - Berlin.

Pruh, N. Gebichte. Bierte verbesserte und vermehrte Auslage. — Leipzig.
— Ludwig Holberg. Sein Leben und seine Schriften. Nebst einer Auswahl seiner Komöbien. — Stuttgart.

Hank, 3. Achtfpannig. Bolteroman. 2 Theile. - Leibzig.

Reuter, fris. Rein Gilfung. - Greifsmalb.

Aing, M. hinter ben Couliffen. Humoriftische Stiggen aus ber Theaterwelt. — Berlin.

Aodenberg, J. Gin Berbft in Bales. Land und Leute, Märchen und Lieber. — Sannover.

Schücking, f. Günther von Schwarzburg. historischer Roman in 2 Bbn.
— Prag.

Schults , A. Gebichte. Dritte vermehrte Auflage. - Sferlohn.

Sigismund, P. Asclepias. Bilber aus bem Leben eines Candarztes.
— Gotba.

Sternberg, A. von. Die Dresbener Galerie. Geschichten und Bilber. — Leibzig.

Stifter , A. Der nachsommer. - Eine Erzählung. 3 Bbe. — Befth.

Strodtmann , A. Gebichte. - Leipzig.

- Ein Sobeslied ber Liebe. - Samburg.

Sturm, J. Reue fromme Lieber und Gebichte. - Leipzig.

Tempelten, E. Riptämneftra. Tragobie. - Berlin.

Erneger, A. Gebichte. - Leipzig.

Creitschke, S. von. Studien. - Leipzig.

Wehl, f. Bergensgeschichten. Novellen. - Göttingen.

Willkomm, E. Banco. Ein Roman aus bem hamburger Leben. 2 Theile. — Gotha.

Wolfsohn, W. Dramatische Werke. 1. und 2. Band. — Dresben. Inhalt: 1. Zar und Bürger. Schauspiel in fünf Acten. 2. Nur eine Seele. Schauspiel in fünf Acten.

#### 1858

Arnim, Gifela von. Dramatifche Werte. 2 Bbe. - Bonn.

Banch , . Gebichte. - Leipzig,

" Beilhack, M. Gebichte. - Canftatt.

**Bodenstedt, Fr.** Shatspeares Zeitgenossen und ihre Werke. In Charakteristiken und Uebersetzungen. (In 5 Bänden.) 1. Band. — Berlin. Inhalt: John Webster's bramatische Dichtungen nebst Stüden von Marston, Detter und Rowley.

Burow, Julie. Gebichte. - Prag.

- Johannes Reppler. Hiftorische Erzählung. 3 Bbe. - Prag.

Corvinus, 3. Gin Frühling. — Braunschweig.

Pingelstedt, frz. Gebichte. Zweite Auflage. — Stuttgart.

— Studien und Copien nach Shaffpeare. — Wien.

Ernft, A. Bilber aus ber Beamtenwelt. — Leipzig.

Galfter, Alb. Gebichte. - Bielefelb.

Geibel, E. Brunhilb. Eine Tragöbie aus ber Nibelungensage. — Stuttgart.

Gerftäcker, Er. Blau Waffer. Stizzen aus bem See- und Inselleben — Leipzig.

— Golb! Ein Californisches Lebensbild aus bem Jahre 1849. 3 Bbe. — Leipzig.

Gottschall, A. Boetik. Die Dichtkunft und ihre Technik. Bom Standpuntte ber Neuzeit. — Breslau.

- Neue Gebichte. - Breslau.

Suhkow, A. Der Zauberer von Rom. Roman in neun Banben. - Leipzig. Brus, Die beutide Etteratur ber Gegenwart. II.

```
Hacklander, f. W. Der neue Don Quirote. 5 Bbe. — Stuttgart.
```

Hersch, B. Sophonisbe. Trancripiel in fünf Acten. — Franksurt a. M. Bense, D. Rene Novellen. — Stuttgart.

Sofer, Ebm. Norien Erinnerungen einer alten Frau. 2 Bbe. - Stuttgart.

Holtet, A. von. Geistiges und Gemüthliches aus Sean Baul's Berten. In Reime gebracht. — Breslau.

König, S. Marianne oder um Liebe leiben. 2 Theile. — Frantsurt a. M. Sofiak, E. Babebilber. — Berlin.

fewald, fanny. Die Reifegefährten. Roman. 2 Bbe. - Berlin.

Marcher, J. A. Gebichte. 2 Bbe. - Berlin.

Mofenthal, S. S. Das gefangene Bilb. Dramatifche Fantafie in bre Aufzügen. — Stuttgart.

Muller von Königswinter, W. Johann von Werth. Gine beutsche Reitergeschichte. - Roln.

Mundt, Er. Caglioftro in Betersburg. Historische Novelle. — Brag. Nicol. G. Erzählungen aus Niebersachsen. 2 Bbe. — Hannover.

Presber , g. Bollentututsheim. Humoriftifches Genrebilb. — Frantfurt a. DR.

Prut, N. Aus ber Heimath. Neue Gebichte. - Leipzig.

Rellfind , f. Drei Jahre von Dreifigen. Ein Roman. 5 Bbe. - Leipzig .

Modenberg, 3. Rleine Wanberchronit. 2 Bbe. - Sannover

Noquette, O. Beinrich Falt. Roman in brei Banben. — Breslau.

Ning, M. Der Geheimerath Ein Lebensbilb. - Brag.

- Neue Stabtgeschichten. 8 Banbe. - Brag.

Schefer, f. homer's Apotheofe. (In 2 Banben.) - 1. Bb. - Labr.

Schücking, f. Paul Broudhorst, ober bie neuen Herren. Roman. 3 Theile. — Leipzig.

Schults , A. Der harfner am heerb. Gin lprifcher Chlins. — Beimar. Steub , f. Deutsche Traume Roman. 3 Theile — Braunschweig.

Werder, A. Columbus, Trauerspiel: — Berlin.

Widmann, A. Dramatische Werke. 2 Theile. — Leipzig. Inhalt: 1. Raufikaa. Kaiser und Kanzler. — 2. Don Juan de Maranna. Sarah Haffurter.

Wildermuth, Ottilie. Auguste. Ein Lebensbild. — Stuttgart.

•

.

i . 

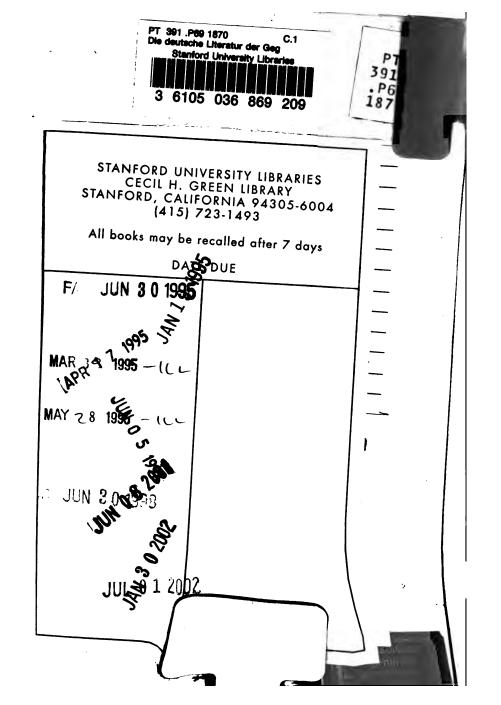

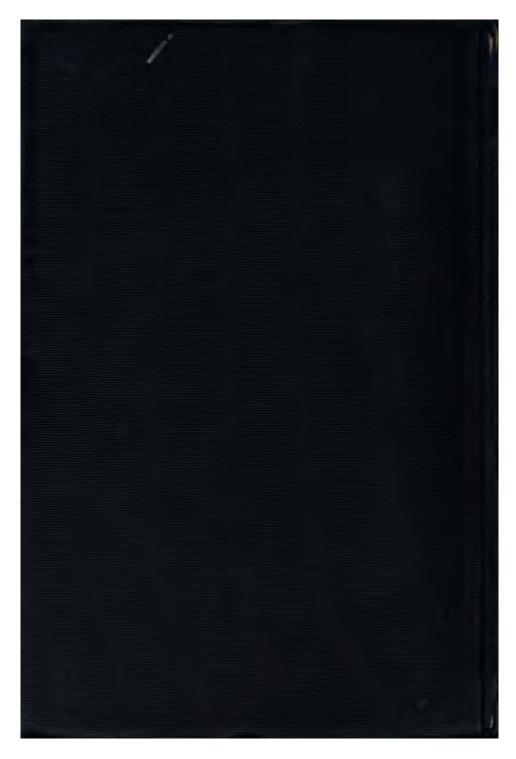